

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



IN MEMORY OF
FRANKLIN TEMPLE INGRAHAM
CLASS OF 1914

SECOND LIEUTENANT COAST ARTILLERY CORPS UNITED STATES ARMY

WELLESLEY, MASSACHUSETTS MAY 23.1891 APRIL 11.1918



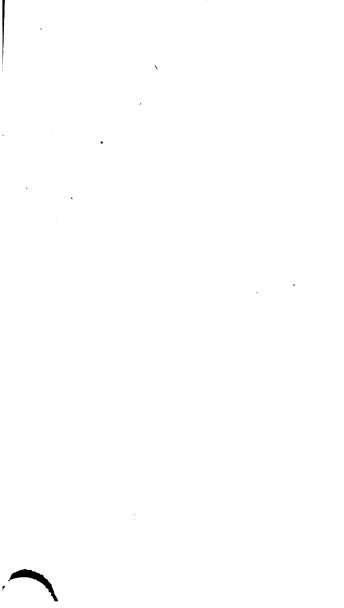

# Söttingische Anzeigen

Velehrten Sachen

unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Derzweite Band, auf das Jahr 1766.



Gottingen, gebruck bep Johann Albrecht Barmeier. BP367,1

MARVARD COLLEGE LIBRARY INGRAHAM FUND Marzzii 9 27

# Vottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

der Kanigl. Gefellschaft der Wiffenschaften 79. Stud.

Den 3. Julius 1766.

Leipzig.

sertrag mu deutschen Theater. Vierter Theil. In ber Dudifden Buchbanblung. 408. S. enthalt an neuen Stucken: Atreus Depeft, ein Trauerspiel, in fanf Alten; nach cinem neuen Plan, ben Spgin in ber gab. 88. an bie Sand gegeben bat, und ber jum foreclichen Tragis fen in einem boben Grade Stoff in fich balt. gift bringe ben Thueft, ohne ju wiffen, bag er fein Bater ift, wieder in Die Gewalt Des Atreus, feines vermenten Baters. Bon biefem erhalt er burch bie Belopia, der Ronigin, feiner Mutter, Befehl, den Speft im Gefangnig bingurichten. Durch bas Sowert, Das Megifth fallen lagt, entbedt es fic, bof er Threfte Cohn von ber Pelopia, beffen Toche ter, ift. Benn abermundne Schwierigfeiten fomobl ben Ruhm bes Dichters, als bas Bergnugen bes fein nern Lefers, in gleichem Grade vermehren, fo muß diefes Seuct fowohl bem gludlichen und fruchtbaren Benie bes herrn Beifens ungemein viel Chre mas den, als auch in bem Muge beffen, melcher einige Bemiffe von beamatifder Dichtfunft bat, einer ges wifen Bewunderung werth ju achten fepn. Dent ber Bian enthalt an und für fich so viel Weleidigens Eccc.

BP367,1

MARVARD COLLEGE LIBRARY
INGRAHAM FUND
Merzz,19 27

# littingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter der Aufficht

du Ming. Gefellschaft ber Wiffenschaften

79. Stúd. Den 3. Inlind 1766.

Leipzig.

Aldrycrag mus deutschen Theates. Viertes Deil. In der Ducischen Buchhandlung. 408. 6 enthalt an neuen Studen: Acreus Dobyeft, ein Trauerfpiel, in fanf Alten; nach einem neuen Plan , ben Spgin in der gab. 88. an die Sand gegeben hat , und ber jum forectlichen Tragis fer in einem boben Grade Stoff in fich balt. gift bringt ben Thoeft , ohne ju miffen , bag er fein later ift, wieber in Die Gemalt Des Atreus, feines vermepnten Baters. Bon biefem erhalt er burch bie Belopia, ber Ronigin, feiner Mutter, Befehl, ben Ibveft im Gefangnif bingurichten. Sowert, bas Megifth fallen läßt, entbectt es fich, tog er Threfte Cohn von ber Belopia, beffen Toche ar, ift. Benn aberwundne Schwierigfeiten fomobl ben Mulen bes Dichters, als bas Bergnugen bes feie nern Lefers, in gleichem Grabe vermebren, fo muß biefes Seuct fowohl bem gludlichen und fruchtbaren Benie bes Deren Beifens ungemein viel Chre maden, als auch in bem Muge beffen, welcher einige Bemiffe von bramatifcher Dichtfunft bat, einer gewifen Bewunderung werth ju achten fepn. Der Nan enthalt an und für fich fo viel Beleibigen. Ecce. Des.

. bes, bag man nicht fo gleich flebt, mafich ber Diche ter burdarbeiten will : incedit per ignes suppositos clneri dolofo; Blutichande Rinder pon ber Tochter ergeugt, thveftifche Dablgeiten feiner eignen Rinder, alles erregt nicht blos Schrecken, fondern mehr Et-Ecl, Abichen und Schaubern. Gleichwohl meif ber Dichter ein foldes Gujet nicht nur ohne Anftof. fonbern auch mit Borcheil auf Die Bubne ju bringen, amb nur ben Schreden und die gurcht im Gemuthe lebendig zu erhalten. Atreus iff ber unmenschlichfte forectlichfte Pofemicht. Doch ba bie Berrichfucht bie Triebfeber feiner Sandlungen ift, fo enthecte man boch etwas in ibm. wodurch er nicht verächtlich wird, und vielmebr Erstaunen erregt. Threft erhalt fich, Den feinen Berbrechen, im Mitleiben bes Bufchauers : boch biefe Blatter erlauben nicht umftanblich ju fenn. Dief groffe Tragifche wird burch feine flappernde Reis me entitelle, die auf eine gemiffe mechanische Beife febr leicht ju einem fraftlofen und ichleppenben Ansbrud perleiten; ber Di beer bat wieberum Die funffugigten Samben ohne Reim gemablt , bie eine fo bequeme Ca Deng, fo vielfache Cafur und fo viel Beranderung er: Tauben, und, wie es une beucht, ben Dichter leichtes in einem eblen und tragifcben Unftanb und in einen gemiffen ernftbaften Bang erbalten Bmar unfei bentich Theater mirb erft noch viele Beranberunges erfahren muffen, che es einer Borftellung eines bra matif ben Cruces von folder Urt fabig fenn mochte bas febreckliche Eranische ift auch vielleicht fur bei Bharatter unfrer Ration nicht; indeffen muß be Berth eines Studs nicht nach ber Gute unfere Thea tere entschieden merben. Amalia, ein Luftspiel in fünf Aften. Freeman bat fic bey einem guten Cha rafter burch Berführung und bofe Befellfchaft ju ei hem unbeionnenen Aufwand in febr ungluckliche Um fanbe gefest. Gine Berfon, mit der er lebt, obn mit ibr verbenrathet ju fepn, tragt burd ibre Gitel

fei:

timb Spielfucht , am meiften baju bep. Bon ibe mainen verführt, verlaßt er Amalien, feine vorige. Bette, ein marbiges Frauen,immer, bas jmar ete mi remanhaft bentt, aber bod über bie gemeis a Dentunggart ibres Gefdlechte weit erhaben ift. Smalia gerath burch eine Erbichaft ju anfebulichem Semogen. Muf bie Rachricht von bem bedrangten Sufand, in welchem fich ibr untreuer Biebbaber befine bet, vertleibet fie fich als ein junger Stuter, tommt med Briffel, logirt fich in eben bem Birthebauje ein. me ihr Freemann mobnt, in ber Ablicht ibre Rebenbub. lerin genau tennen gu lernen, und wann fie eine mutbige Berfon ift, fle von ihrer Spielfucht abjubringen and in folde Umftande ju fegen, bag fie mit bem Freemann vergnügt leben tann; erführe fie aber bas Gegentbeil , fo wolle fe ben Freemann überzeugen and fein Der; wieber ju geminnen fuchen. Durch eine Intrigne, welche fie mit ber Birthin anlegt, fest fle Bob Freemann auf eine febr gefährliche Brobe, ihre Spelfchulben mit ihrer Chre ju bejahlen. Diefe Auf. ume find febr fcon; fo wie bas gange Stud, unfes im Bebanten nach, eines ber beffen Luftfpiele herrn Beifens ift. Die Anlage jum Projektmacher, in eis nem Luftspiel in funf Aufzugen, laft fich grar vom male bequem, ben Marren in feiner Thorbeit und Bide ju zeigen und eine Intrigue auszuführen, Die meter ibn felbft angezettelt ift, um ibn, jum Bortheit Briffend, eines vernunfrigen Mannes, aus bem Bes fis einer murbigen Berfon ju bringen, Die ibm ibr Sater verfprochen batte; biefer ift gleichfalls eine Urt von politifchen Brojectmachern. Ifabella zeigt fich und weicht vielleicht in zu belieaten Situationen, als baß fe mit volligem Bortheile erfcheinen tonnte.

Daris.

Didet und Pankouke hat im J. 1766. abgebruckt & Geec 2 Histoi-

Histoire naturelle des Fraisiers par M. du Chefne ( Octav von 442. S. Diefes Wert ift von einer gan besonderen Art. Da ber jegige Ronig ju Trianon e nen Barten bat anlegen laffen, ben er oft befucht, hat er ein befonders Belieben an ben verfchiebene Battungen der Erdbeeren getragen, und biefe hat h D. mit einer microfcopifchen Aufmertfamteit gemat tet und befdrieben. Er hat auch nach des fru t Buffon Gedanten eine genealogische Zabelle ber Erb beeren verfertigt, in melcher die allmabligen Beran borungen ber erften natürlichen Erbbeeren ausgebruck And, durch welche fie nach und nach gegangen ift, bit fie jur legten gang neu in Trianon entftanbenen Ba rietat bat gelangen tonnen. Der Stammvater al ler Erdbeerentrauter ift ben ibm eine gemiffe ju Bari cemon in Brovence wild befindliche Art, Die alle Do nate Rruchte tragt. Und bantt bie gemeine Erbben we, Die auf einem groffen Theil ber Erblugel wild machft, babe mehr Recht zu ber Ebre, ber Urftamm affer Erbbeeren ju fenn, als eine faft unbefannte Spielart. Einige folgende Races, wie fle fr. D. mennt , find offenbare Spielarten, Die burch ben Saamen fich nicht erhalten, bavon einige febr gering find. Eine bavon ift ju Betfaillet feit 1761. neu entftan. ben, und bat einfache Blatter. Gine Art ift mert. marbia, bie fogenannten Capitons, die ibre Staubfaben auf anderen Stammen, als die Staubwege baben, unt folglich feine fogenannten Zwitter finb: obwobl bie weiblichen Blumen auch einige, aber unfruchtbare Staudfaden, und die mannlichen unvolltommen Standwege haben. Die Chilifche Erbbeere gebori auch babin, und eben besmegen misrabten ibri Bruchte gar oft. Die Ananas Erbbeere tomt auch aus Chili, Die fcarlaone aber aus Birginien, biefi ift die vom Urftemme entferntefte Art (Race) vot Erbbeeren. Wir übergebn bie Bartung. Am Enbi Arben einige ausführliche Abbandlungen über bie Un frude

falletleit gewiffer Erbleeren (concom) fiber ben meigen Begriff einer Gattung (efpece) und thoens berfeibe won ber Art (Race) bie bepbe beftanbig fu finnen : über bie Unveranberlichteit ber Gattu m; iber bie Bet und Beife, wie ben ben fogenann apitom die Stanberege fict von ben Ctaubfaben abae wert haben. Uxfpranglich fcheinen fle Zwitter gewes fin ju feyn, bavon in ben einen bie Ctanbfaben untelf. tie und in ben andern bie Ctaubwege unmegfam morben find. Dann in ben Erbbeeren, und in anderen Gewächfen, deren fruchttragende Blumen von den Des frachtenben abgefondert find, behalten boch jene noch ibre Ceantfaden, obwohl minder volltommen und bief ihre Ctanbwege. Much tragt juweilen eine manulis de Erbbrere Frachte. Die Peloria, fagt fr. D. hat inbeffen viel von ihrer Ehre verlohren, fie tragt teine frudebere Caemen, und ift nicht wunderbarer als bie Saley obne Eporn. Bieber bie unebliche Ente bipung der Veronica sputia macht fr. D. einige Einmendungen, und ber fr. v. Linne bat bier wenige fend in ben Ramen geirret. Endlich fiblieft unfer Berfaffer , Die Gattungen fepen unveranderlich , aber el entfichen von Beit ju Beit neue und fortbaurende Stien. Bulegt bat er noch einige Unmerfungen iben Die Erbbeeren verfchiebener Schriftfieller. Er fcheine bie erften Auflagen bes Leonicenus unb Collenutins nicht ju femmen. Gie find weit alter und von Merras te im J. 1509.

### Lucca.

Sinfti hat im 3. 1765. in groß Octav auf rob. S. gebruckt, dei Moti dell iride. Diefe mohlgerahtene Schrift ift vom jehigen frn. Professor zu Visa Felix Hunna. Er hat vord erste ben Augenstern eben so wertigter gefunden, als ber fr. v. haller, da boch feime natürliehe Bewegung übrig bleibt, wann man fihon die hornhant weggenommen hat. hiernicht Etee 2

hat er mit wieberhohlten Berfuchen erfahren, bag bas Connten. ober Rergenlicht, wann es burch einem Schwarzen Trichter auf eine genaue Stelle bes Huges einaefdrantt wird, feine Bewegung verurfachet, fo Sange es auf ben Stern fallt, wol aber wenn es auf Die Defnung bes Muges gerichtet und folglich bie Marthaut gereigt wird. Er bat biefe Berfuche auf Denfcben und Thieren wieberboblt, und ibr Erfolg ift allemabl fich gleich gewefen. Allerbings ift ber Bugenftern gewolbet, und nicht wie Petit lebren molfen, flach. Dr. & unterfucht hiernachft die Urfachen Der Bewegung bes Sterns. Er glaubt Grunde gu Anben, die ihn überzeugen, fein natürlicher Buftand fene gefchloffen ju fenn, menigftens verfichere er in einer Rage und in einem Rinde babe er ibn im Schlas fe geschloffen gefeben. Dan tonnte ibm bier nicht nur Die Erweiterung des Huges im Tode entgegen feben, Die er felber annimmt, aber der Aurcht bes Thieres aufchreibt: fonbern auch die Labmung und vornemtich Die Leibesfrucht, bie unfehlbabr ein rundes loch im Mugenfterne bat, bas gwar mit einem eigenen Sautden gefoloffen ift. Dr. R. glaubt folglich bie Bemegung bes Mugs, und gwar die Defnung bes lochs feve milfubrlich, und es folieffe fich , um bem Comerge au entgeben, ben ein alingroffes Licht verurfacht, ofne fieb aber ben einem allzuschwachen Lichte. Much. bas Athembobien und bas Diefen fepe ein Bert bes Billens, und bie Bemegung ber Rnochen in der Dau-Tenbole gebore eben babin. Er fucht die Ginmurfe ju mieberlegen, die von ber Erfahrung bergenommen werben, nach welcher ber Bille, ohne gewiffe Beranberungen bes Lichtes, feine Burtung auf Die Beranberung ber Defnung in bem Mugensterne macht. Der Bille, fagt fr. &. fan nicht fraftig murten, menn nicht bie reigende Urfache jur Bewegung bes Mugenfterns vorhanden ift. (Man tan boch aber ohne bergleichen Urfache Athem bolen. ). Die mechanische Ura facte

fairier Bewegung bes Sterns findet fr. g. endlich m) en erften in einer Berminderung der Safte in de Sterne, wann er breit und die Defnung eng ift: de Berminderung fan jum Susammenziehen bes frens und jur Erweiterung der Defnung eine Urfage jepn. Dann einmal hat fr. F. niemahls freisweife fiern in dem Sterne finden fonnen,

# Amfterdam.

Eigentlich ju Paris druckt man im J. 1766. ab, Memoires de M. de f. h. (St. hilaire) contenant ce qui s'et paté de plus confiderable en france depuis le decés du C. Mazarin jusqu'a la Mort de Louis XIV. Der et-fix Band ift, von 471. S. in groß Duodez, und ges bet bis 1691. Der Titel ift eigentlich viel su weits lauftig; bann ber Br. von G. Bilaire, Gobn bes fenigen, ber mit bem DR. De Turenne umfam, bat etgentlich nur bie Rriegsgeschichte beschrieben, bavon er ein gutes Renntnif gehabt ju baben fceint, und jemlich ohne Rebenabfichten fcreibet, auch ber Saps futeit ber Feinde Franfreichs oft Gerechtigteit wied befahren lafte, wie den Braunschweig. Luneburgts fen Bolfern in ber Schlacht bey Enfisheim, und ben hollandifchen Fugvolte bep Fleurus. Er jeigt; finem Begreffe nach, die Febler ber Felberrn an, Die Ramen find oft untenntbabr, und bey anderen Billern ift ber fr. be S. S. nicht genug unterrichett. Van beuminger, war nicht groß Penfionair, eine Stelle bie bamable be Bitt befleibete. Monmuth fand gewiß nicht geben ober amolf taufend Mann in Engelland, und fr. Argyle landete in Schottland; seb nicht in Gudbritannien. Es iff auch wohl eine Unniffenbeit, wann ber Berfaffer ben Darfc eines Regmenes, und der Barger zu Paris, um bie neue Bitbfaule Ludwigs bes XIV. den Triumphen der Ros mer verzieht, woben die gange flegende Armee in ih632 Bott. Ang. 79. St. den 3. Julius 1766.

sem vollen Schmude, wo gefangene Konige und un endliche Schate in voller Pracht aufgeführt wurden Wer mag der Fürst von Sachsen Marburg S. 432 sepn? Eine harte des Louvois, die uns noch nicht de kannt war, ist die Drobung an den herzog von Samopen, ihn auf die Citadell zu Rignerol zu segen, wann er feiner Mutter nicht aufs beste begagnete Auf der 461. S. sieht man, daß der Verfasser unfange des 18. Jahrhunderts muß geschrieben haf den, da Laugun noch lebte.

### Montpelier.

Unter einer Angabl biefiger Brobfdriften, Die und Au banden getommen find, finden wir diejenige eines Anzeige marbig, die Br. Franz Ludwig Golaprez de Reubac, aus dem Biftum Cabors ben 17. Aug. 1765. perthepdigt bat. Der Titel ift, Elementorum artis Shftetriciae compendium, Bir billigen eben Die Deis fe nicht, einem jungen Mrgt einen gangen Muszug ein ner Biffenfchaft ausarbeiten ju laffen, aber bier bal Dr. M. verfchiedene Verfuche eingestreut, Die eine Muf mertfamteit verdienen. or. R. bat wohl angemertt, Daff ben einer Dundin die Blaschen im Everftode in ber Brunft gefdwollen , nach ber Empfangnis aben Icer find; nur batte die Angabl biefer Blaschen auf pier ober funf beftimmt werden follen. Bir glauben ibm auch gerne, baf die Mutter in ber Brunft pollen an Blut gemefen fepe. Dag er fcon ben funften Tag einige Leibesfruchte gefunden, ift aber fcmerer au glauben, boch tan leicht bey ben Tagen ein Irrebum porgebu. In einer Rate will er bie Bereinigung ber Gefalle ber Mutter und ber Leibesfrucht beutlich mabrgenommen haben. Bom langen Barngange fagt er, bie Thiere baben ibn nothiger, weil die Blafe ben Unen febr enge fen, aber in der That tragt die Bei te der Barnbaut fo viel als gebn barn-

paut so viel als zehn Darn blasen aus.

# Bittingische Anzeigen

Don

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Ronigl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

80. Stud.

Den 5. Julius 1766.

Bottingen.

46 Programma vom Prof. der Rebefanft ju Antundigung bes lettern Prorectoratewechfels am 3. Jul. enthalt, aufer feinem eigentlichen Bors untf, noch einige Betrachtungen über bie Rechte ber eiten Pflanzwolker und ihren Gründen, da reterum Colonizeum iure eineque Cuiffe. Ben Geleunbeit besjenigen, was bieber in Anfohung ber Enge fichen Colonien porgegangen ift, tan ann auf bie Brage geleitet werben, was hielten bie alten Colo-nen in foldens Falle vor Recht, ober mas murben fe vor Recht gehalten haben? marben fle fich von ibe ten Ctammvolt mobl Auffagen baben aufbarden laffa? Die Antwort iff mittelbarer Beife in bemjenigen enthalten, was bier von ben alten Colonien gebacht wirb. Diefe laffen' fich in ben wenigften gollen mit den unfrigen in Bergleichung gieben, folglich auch ihre Rechte ober Dbliegenfelten nicht. Der Umfang ber Rechee und Deliegenheiten einer Pflangfabt geun bie Mutter mufaus ber Errichtung beftimmt wetben. Die Colonien find aber überhaupt von fo verfoiden Gattungen, ale verfchieben bie Beranlaf-

fungen und Abfidten und felbft bie Meten ibere G richtung find, und biefe werben bier nach ber Reil ber möglichen ober wirklichen Falle burchgegange Die alteften Colonien batten ibre Entfebung be Rothwenbigfeit ju banten. Da noch teine ober m nige funftlide Bittel bes Unterhalts vorbanben m ren, fo faben fich Bolter aber Ctabte bep einem ; farten Unwachs an Menfchen, ber Landplagen al Dhore, Bunger u. f. f. auch juweilen nach Betftorin ibrer Bobnplage, genothiget, einen Theil von fich 1 entfernen und nach fremben Gegenben ju fenben, w fic dafelbft anzubauen. Bey einer folden Errichtun blieb ber junge Staat bem aleen wenig fouldig; bi alte Staat gebachte auch wenig barauf, fich über bei felben einige Rechte vorzubehaften ober angumafer Undre: Colonien baben einen gewissen Vortheil zur Brunde, ben die Mutterftadt baben jur Abficht g babe bat, und nach biefem wird alfo ber zwifchen bei ben gebliebene Vierus ju beurtheilen fepn. Der Gi ger verfette feine llebermupbene in frembe Land zenen; biefe blieben alfo bas, wovor fie ber Siegi erflarte; in ihre gander verfette eben berfelbe anbi won feinen Untertbanen; biefer ihren Buffand, Red se und Frepheiten tonnte er mobl nicht verfcblin mern. Man fabrte bas arme Bolf, bas bem Bate land jur Laft mar, in obe Landerepen, ober verfeti auch wohl meniger Bedarfige babin, um ibnen ei profer Eigenthum anweifen ju tonnen. Die rabmi fie Art ber Colonien mar ben ben Oncas ablich, bie il re:armen Unterthanen aus einem barftigen gand nat einem frudtbaren Boden verfesten. Die Staatsal ficht, eroberte ober unterworfne Provinzen burch bat in angelegte Colonien im Baum ju halten, ober fe me Macht ju verbreiten ober ausgebiente Truppe burt pertheilte ganberenen ju belobnen, gaben be Mecheen ber Colonien jedesmal verschiebene Beffin :mungen. Doch in ben meiften biefer Malle muffe

bjælich einfach gewesen sepn. Unr dann millen haicfangen baben ein wenig combinirter und vermieter ju merben, als von Colonien bie Rebe ente ind, die ememeber aus febr combinirten politifthen Dubten ober aum Bortheile ber handlung und bei Stoffabet amgelege wurden. Denn auch Diefe Arim von Colonien baben bie alten Bolfer gehabt, unb war von benden Gattungen, fo wohl um bloft Ric erlagen, Entrepoes, und Aube ober Sicherheits plate jum inlandifchen Banbel ju baben; als auch um bas frembe Land burch eigne Burger angubanen, and burd fie die jum Banbel erforderlichen eigene bantiden Brobufte bes Landes ju erzeugen. Golche Colonien, befonders von ber erften Art, baben bie Domeier, Carthaginenfer, Magilier, Athenienfer, Regppeier, unter ben Ptolemaern, vielleicht auch fcon Die Joumaer und Juben angeleget. Die Rechte, welche bie Barger por ihrer Ginfdreibung in eine foide Colonie batten, Die ausbrucklichen ober fillfoweigenden Bedingungen, welche durch die Abfiche an bestimmt merben, Bertrage ober fillichweigend eingegangene Berbinblichfeiten, muffen bier die Befuge miffe von bemben Seiten ber Pflang und Mutterffabt, Da die phonicifchen und griechischen Stabte, welche Colonien ansführten, eine bemocratifde Regierungsform batten, und ein jeber Burger alfo einen Antheil von der gefetgeberifchen Gewalt als ibm geborig anfeben tonnte, fo tonnte er, wenn micht in feinen Rechten geschmalert werben follte, anders nicht in eine Colonie ju geben veraulaffet werben, als bal bie Colonie einen eignen unabbangigen Statt andmachte. Debrere anbere Rolgerungen, and von ben Colonien fouverainer Staaten, übergeben wir bier, um zwen andre Unmerfungen noch barand benufugen. Diefe Befugniffe und Berbindlichteis ten find gar nicht vom Anfange gleich, fonbern blos mid und nach, ben fich ereignenden Rallen bemertet und einge-Bfff 2

eingefehen worben; aweptens, phontalifche und palifche Urfachen haben oft ben Gebrauch und ! abung diefer Rechte verbindert, eingeschränkt arweitert. Die Berbesserung ber Schiffahrt abe sine hauptursache, warum jest Cosonien eber in mer Abhangigkeit tonnen erhalten werden, als mals. Bas indessen für besondre Spuren des zus unter den griechischen Colonien und Metrop vortommen, ift einem andern Pr. vorbehalten.

## Tübingen.

·i Ca

Der finke Band ber neuen Musgabe von. @ Barbs locis theologicis ift bafelbit auf 26. und 2 Beiten in Quart and Licht getreten. Gr. D. Co bat biefen Band nicht allein mit verfcbiebenen Inn Lungen bereichert, die der groften Babl nach von mi tigem Inhalt find; fondern auch ibm eine weiffau ge Borrebe vorgefeget, Die Berfeibigungen lief gegen einige vom frn. D. Ernefti erbobene Biet fprache, und gwar in einem fo befcheibenen und fa tem Zon, daf ihre mabre Quelle, Die Liebe jur Ba beit, nicht leicht ju vertennen ift. Da wir uns ni junt Richter Diefer Streitigfeiten aufwerfen woll wird es gnug fenn, bie theologiften gragen felbft e an zeigen, moruber amifchen biefen berbeit berbie ten Bebrern Uneinigfeit entftanben. Gie find bie ob bie Empfangnis Chrifti jum Gtanb ber Ernieb gung ju rechnen? ob bie biblifchen Rebenfarte som Blut Chriffi allein feinen fcmergbaften 3 anzeigen; ober ob bas Blutvergieffen felbft ein Ginflug in die Erlofting gehabe? ob bet befan Lebrfag, daß auch ein einziger Bluestropfe gur Erl fung hingereichet, fich vertheibigen laffe? von b Schlange, welche bie erften Eltern verführet: n Die Unfundlichkeit ber Denfebennatur Chriffi m ibrem Entfteben von Abam beftoben toune? Man f

weier alle diese Fragen wichtige bogmatische und gleiche Erlauterungen. Bon Gerhards Arbeit, wier die Lehren von den wirflichen Gunden, vom fein Willen und vom göttlichen Gesez abgebruckt und man wird leicht auf die einzelnen Sahe schließen kinnen, welchen Hr. D. E. in den Anmertungen weres Licht geschenket. Unter diesen find die Abhandlungen G. zo. von der Sunde wieder den h. Geist, G. 188. über die Worte Joh. XV, 5. ohne mich townet ihr nichts thun: G. 192. von den Bertheidigern einer Fatalität, G. 282 von den Abbildungen Gobstel und der Dreieinigkeit: G. 305. von verschiedenen den Eid betreffenden Fragen: G. 328. vom Gelbste met und G. 332. von der Rothwehre. G. 343. vom Lügen, aushführlich und lehereich.

### Zondon.

Angeachtet aller unferer Bemühungen neue Berte, muabl in verfcbiebenen Zweigen ber natürlichen Remetnif, geitig ju erhalten, bleiben noch immer aus Merten Urfachen einige jurud. Dabin geboren zwen Schriften aber ben tollen hundebif, bie in Engels lan berausgetommen find. Die erfte wurde fcon in J. 1763, bey Rivington auf 127. S. in Octav ge brudt: ber Sicel ift D. Daniel Beter Lapard's Elley on the bite of mad dog. Buerft betrachtet fr. 2. Die Iofbeit. Er bat eine Befdichte, in welcher ein junan jartich gerpobnter Sund, ben man auf einmabl ber Ralte blos gefest batte, in eine Bubt gerathen if. Dag ber nehmliche Bund verschiedene Menschen und Thiere beiffen , und ber bem einen eine Buth erweden fame, ohne bem andern ju fcaben, bavon bat Dr. g. auch ein Bepfpiel. Dag bie Bafferichen auch shut Biff in verfebiebenen bisigen Riebern entftanben fer, beweifet er mit mehreren Rrantengefchichten, and er glaubt, wo einmabl die Schwarigfeit naffe Dinge Rfff 3

Winge 20 Minten vorbanden fen, fo erwecke ein des Baffer burd bie Rette verbundener Begriff men Schreden. Ben ben Seilmitteln wieber bie gen bes tollen Sundbiffes verwirft er viele vom Ameinen Bolte angenommene Gebeimniffe: wie bie Ber des tollen Hundes, die Hundestofe, das Zur ins Meerwaffer, den Theriat Mead's Lichen ift -Mittel ber Krantheit porzufommen, das durch Darn wurtt, und nach gnugfamen Aberlaffen fei Brugen haben tan. In eben ben Umftanben tan Auntinifche Mittel, in welchem ber Binnober mit Fem vermische eingegeben wird, dienlich sepn; e aber fcablic, mann die Rrantbeit fcon ju einem wiffen Grabe ber Rantung gestiegen ift. Des o Names mineralisches Turbith tan in fcmachen n ferichten Rorpern bienen, nicht aber, mo obne b Die Theile in einer gewissen Spannung find. hier folgen einige Krantengeschichte. In der erften n eine murtliche Bafferichen vorbanben; ber Gpt glaszinober murbe verfcbrieben, und um ben Sals we Blafe gezogen; und ber Gebrauch biefer Dis war beilfam, bann vom Bulver ad guttetam erwan wir eine folche Bartung nicht. Or Allir beilee nen jungen Dann mit einer Quetfilberfalbe, bie m in bie Bunbe einrich, und jugleich inwendig mit b Quedfilber Turbith abführte. Rit eben ber Ga balf fr. Lapard einem Manne, bem von Beit ju 3 Das gebiffene Bein fchmerzhaft wurbe. Er feit es lich fein pornehmffes Butrauen auf die Queckilb Balbe.

### Ronigsberg.

Def hen. Confiforialrabt und Brof. Bopf, ordi "I. Gottfried Tefte'ns neue Berfuche in Eurierung d Jahnschmerzen vermittelft eines magnetischen Staf find im I. 1765, bep hartungs Erben berandgekof men, und machen zwar unr 40. G. in Octav on

Miles bennoch voll wichtiger Sympou (blace) po Babrbeiten in ber Phyfiologie, und in ben ing ber Rrantheiten. Ueberhaupt erbellet and h. S. Erfebrungen, baf bie Stellung bes Rrand in, um bie Micheung bes magnetifchen Stable, im bifung ber Bole gleichgultig ift: baf auf recht eles aid bie Bartung erfolget, wann fcon ein anberer ben Ctabl anfaffe, wann er nur bem leibenben bie Bent reicht: und baf ber Rrante eine Ralte, oft ad ein Biche ober Schlagen, felbft bis in ben Ropf und die Schuttern, empfindet. Die Schmerzen were ber bald gefchwinder und bald langfamer gehobens and mobi mur erträglich gemacht, und wann fie wie bertrumen, fo vermuthet ber fr. Profoffer, man bas be ben Stabl ju fruhe von fich gelegt. Gin entbil ter Rers wieberftebet auch biefer Art ju beilen, bis fout eine der zwerläftigften ift. Im Ende giebe hus Deinen Auszug ber burch einen heftigen Donners blag, ber ben Rranten erfchutterte, geheilten bala in Ciberna.

Glovenz.

In J. 1765. hat Atbiggini gebruckt, krancisci Vap, al de inflammationis morbolae natura causis effectibu et curatione, in groß Octav auf 6 H. Bogen. fr. Sama sest die Matur der Entzündung in eine sehe lagfame Bewegung des Glutes durch einige der kleidung Schlagadern, woben notdwendig der entzündete Reil geschwächte sen muß. Daben tritt das Blut in die geschwächten Ochnungen der kleinen Gesässe, und der Zutug der kuft wird auch mentzludung erfordert. Eine größere Entzündung sind das Fest an, und die von der Entzündung scharf generdenen Schre reizen das herz zu einer geschwimden Bewegung. Die große Menge des Sieres kan nicht aus dem Feste allein kommen, est entsieht vorsatius von den volsseigen Spielen des Bluts, und

Winae 20 Minten vorbanden fev. fo erwecke ein des Baffer burd bie Rette verbunbener Beariffe men Schreden. Ber ben Seilmitteln wieder Die men bes tollen Sundbiffes verwirft er viele vom meinen Bolte angenommene Gebeimniffe: wie bie Ber des tollen Bunbes, die hundesrofe, das Tun fins Meermaffer, ben Theriat Mead's Lichen ift Mittel ber Rrantbeit vorzufommen, bas burch Darn murtt, und nach gnugfamen Abertaffen fei Busen haben tan. In eben ben Umffanden tan Buntinifche Mittel, in welchem ber Binnober mit Pem vermifche eingegeben wird, dienlich fevn; e ober fcablid, mann bie Rrantbeit fcon ju einem wiffen Grabe ber ganiung gestiegen ift. Des O Sames mineralifdes Turbith tan in fcwachen m ferichten Rorpern bienen, nicht aber, wo ohne b Die Theile in einer gewissen Spannung find. hier folgen einige Rrantengefdichte. In ber erften n eine murtice Bafferichen vorbanden; ber Gui glasimober murbe verfcprieben, und um ben Sals ne Blafe gezogen; und ber Gebrauch biefer Dit mar beilfam, bann vom Bulver ad guttetam erman wir eine folche Bartung nicht. fr Allir beilte nen jungen Mann mit einer Quetfilberfalbe, Die m in bie Bunbe einrieb, und jugleich inwendig mit b Duedfilber Zurbith abführte. Dit eben ber Ga balf fr. Lapard einem Manne, bem von Beit au 3 Das gebiffene Bein fchmerzhaft wurbe. Er feit en lich fein pornehmfies Butrauen auf Die Quedfilbi Balbe.

### Ronigsberg.

Def hen. Confifterialrabe und Brof. Boyl, ording. Gottfried Teffens neue Berfuche in Eurierung d Jahnschmerzen vermittelft eines magnetischen Stabfind im J. 1765, ben hartungs Erben berausgekon wen, und machen zwar nur 40. S. in Octav au

sie der demunch voll wichtiger Synfeen (kinn) zu um Bahrheiten in der Phosiologie, und in der alug der Arantheiten. Ueberhaupt erhellet aus in L. Erfahrungen, das die Stellung des Arant in, und die Aichtung des magnetischen Stahts, im insimm der Pole gleichgaltig ist: daß auf recht elentisch die Bartung erfolget, wann schon ein anderer den Staht aufaße, wann er nur dem keidenden die Jand recht: und daß der Arante eine Kalte, oft auch ein Ziehn oder Schlagen, selbst die in den Kopft und die Schnitern, empfindet. Die Schwerzen werd den daß geschwinder und bald langsamer gehoben auch wohl unt erträglich gemacht, und wann sie der der Staht zu freihe von sich gelegt. Sin entdicht ter Kern wiederstehet auch dieser Urt zu heilen, die fonst eine der zwerläsigsten ist. Im Ende giede Hop. Leinen Auszung der durch einen hestigen Donnersistag, der den Aranten erschützerte, geheilten hale den Labnung.

Glovenz.

In J. 1765, hat Albigini gebruckt, Armeisci Vans il de instammationis morbolae natura causis effectibu et curatione, in groß Detap auf 6 g. Bogen. Dr. Batta sest die Ratur der Entzäudung in eine sede langfante Bewegung des Blutes durch einige der kleisuru Schlagadern, woben nothwendig der entzündete Iheil geschwächten Defnungen der kleinen Gefässe, und der getterähren, und der Buzug der Luft wird auch per Entzündung erfordert. Eine grössere Entzündung sintt das Fett an, und die von der Entzündung schwähren Säste reizen das herr zu einer geschwimden Bewedenen Säste reizen das herr zu einer geschwimden Bewedenen. Die große Menge des Eitere kant nicht aus dem Fette allein kommen, ed-entsieht vorsachnich von den wässerigen Spillen des Bluts, und

C40 Gott. Ang. 80. St. ben 5. Julius 1766

iff eben bedwegen gleich nach einem Berbande bi und wird gegen ben neuen Berband zu reiffem bickem Giter. Er bat; auch aus einem balb i bampftem:Blut: Maffer, ben ber Faulung, ein wahren Eiter abnliches Wefen entfieben gesehen.

## dillichau

Der vierte Band des Brittischen Plutarche in I. 1766. abgedruckt worden. Wegen der Urkund merken wir, daß auch dieser Band lauter kobt enthält; daß ein Theil davon sehr verwirrt gese ben, und mit Briefen unterbrochen ist; und da bem Leben des Erzbischoff Tillotsons die deutlich mud nicht alluturzen Wiederhoplungen sind. Uebersetzung ist nicht sehlerlos. Lady Warp für gestin Waria (nachwartige Konigin,) ist ganz werden Betrauch. Kopper ist nicht ein Wirth, es ist zeinge, der eine Buhlschaft unterdalt, (und der hen Fehler sind sehr zahlreich:) Medal revert die umgekehrte Medaille, und nicht die verruf Die Schwiegertochter S. 351. wird eine Stieftossepn. Ist 41428. in groß Octav start.

### Berlin.

Der Brofesior beym Cabetten Corps ju Bi Dr. J. Samnet Salle bat bes orn. Prasid. von iter Anfangsgrunde ber Physiologie zu überseicht gefahren. Im Jahre 1766. ift der britte Band, mo bas Athembohlen, und die Stimme enthalten i auf 49. Bogen in groß Octav bep Bossen beraut tommen. Bir wunschen, das or. D. sich bes i ebeils bediente, aus den Zugaben des Salleris Berts, die mit dem achten Bande herausgefom sind, seine Uebersetung zu vergleichen und zu bereichern.

# Vittingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter der Aufficht der Rauf. Beseufchaft der Wiffenfchaften 81. Stud.

> Den 7. Julius 1766. Gottingen.

of the Leibmebicus Dogel fest feine medicinis fibe Bibliothet ununterbrochen fort. wir baben bereits bie bepben erften Stade bes taffen Bandes in Banden. Der fr. B. bat bier fo mie in ben vorigen Banben auf ben verschiebenen Beichmad ber Lefer ben ber Babl ber angezeigten Schriften forgfaltig gefeben, und bin und wieder Die felben frey beurtheilet. Conft findet fich in fo ferm in Unterfibeld, baf ein neuer Artifel, unter ber Aufe feift, Aurzgefaßte Rachrichten von neuen medicinis den Coriften, gleit nach ber Anzeige ber afabemis den Arbeiten angehangt ift; wodurch bie Babl ber et befannt gemachten Bucher merflich angewachfes. Ran erhalt in diesem nicht allein von Originals Briften, fonbern auch von Ueberfejungen und nenes Andgaben, Rennenif. Bep biefen Ctucten bat ber br. B., wie febon ben bem funften Bande, ben june pen frn. Prof. Murray jum Mitarbeiter gehabt. In dem erften Schicke finden wir folgende Schrife

In dem erster Stitcke finden wir folgende Schrift im angezeigt: I. Familles des Plantes, par Mr. Adanfan, T. 1. 2. II. Dan. Wilh, Triller! Pharmaceuticum valusfale, T. 1. 2. III. Friedr. Casim. Medicus Chiate periodischer Rrantheiten, 1. u. 2. 2.

**B888** 

IV. Joh. Feleb. Mepers chymische Bersuche gur u bern Ranntnis bes ungelöschten Ralchs u. s. w. V. I Zachar. Platneri Ars medendi singulis morbis accommodata. VI. Sam. Gust. Wilcke Hortus Gryphics VII. Einsdem Flora Gryphica. VIII. hierauf folgen bakademischen Schriften, nehmlich: 1. Rud. Au Vogel Progr. de verioribus Balsani Meccani nocis; Dist. de valetudine hominis nudi et cooperti, praes. s. Richter, resp. Beyf. Ans. Schloss.; 3. R. A. Vog

Progr. Dubia de vsu circumcisionis medico; 4. Dis Fata variolatum insitionis in Suecia, auch. Io, Andr. Mus ray. IX. In der Zürze find von ben nachfiebenbe Schriften Rachrichten gegeben worden. 1. Der Arge 2. G. C. Doberi Definitiones medicamentorum, wie auc feine Rachricht von ben Apotheterpflanzen; 3. Fran abfifche und Englische Heberfesungen von frn. Bit quers Schrift vom Abfegen der Glieber; 4 C. Linnae Amoenitates academicae, T. 63 5. Schwedische Ueber segung ber Quaestionum super methodo inoculandi va riolas des Brn. v. Baen; 6. Fried. Wilh, a Leyler Flor Halensis; 7. Aut. Sidobre Tr. de variolis et morbills 1765; 8. 3 Burbams Cammlung medicanifcher Schriften 1765; 9. lo. Frid. Rubel nouum lystema me dicum et chirurgicum; 10. Leop. Auenbrugger Inuentum nouum ex percussione thoracis etc. X. Medicis mikbe Meniafeiten. Das zweyte Stud aber macht folgende Bucher Befannt: I. Celsi de medicina libri, recensuit etc. Car, Christ. Krause, II, Dan Pet. Layard's Essay on the Bite of a mad dog. III. Nils Rolen v. Rolensteins Hus-och Rese Apotheque. IV. K. Vetenskaps Academiens Handlingar nom Sabr 1760 bis 1762. V. Medical Observations and Inquiries Vol. II. VI. Ant. de Haen Epistola de Cicuta. VII. Historia physiologica Ascaridum, Auct. van Phelsum. VIII. Briefe über bas Blatterbeigen I. und 2ter Th. 1X. Akademische Schriften: I. Diff. de oleis vegetabilium essentialibus, auch. Wilh. Bernh,

Tromms-

Transdorf; 2. Défi, de Hydrocephelo, auch Io. Henri Serio; 3. Hierr. Aug. Wrisberg Progr. de respiratiogrina, neruo phrenico et calore animali; 4. Diff, de wholphoel in medicina, such lo, Henr. Thomas to M de generibus et speciebus tumorum, praes. Chr. A. bugold, resp. Henr. G. Ragkmann; 6. Tentaminum et décreationem de morbo variolofo fatura, praef. lo. Ge. Bederer , auch refp. Henr. G. Henfler. X. Zuranefaffe te Jachrichten: I. I G Röderer opuscula medica T. L. IL; 2. Langswert Theoria medica de arteriarum et venarum in corpore humano adfectionibus T, 1; 3. Italienis for Uderfegung ber fleinen Phyfiologie bes ben. v. ballers; 4 Benedifcher Rachbruct ber groffen Phyfiologie den bes Berfaffers; 5. B. D. Boffels Schrift von der Benbung; 6. Raport fur le fait de l'inoculation de la petite verole ; 7. Discorso della irritabilita d'al-cuni Fiori amovamente scoperta ; 8. Linnaei genera planterm 1764 9. 3. Chrift. Knoll medicinische Aufare Scitunges; 10. Instruction pour l'administration des Lucinem antiveneriens par Mr. Royer; II. Bill. Suns . ter von ber Leibesfrucht; 12. Deutsche lieberfestung ber Berfuche bes frn. Macbride; 13. La lurisprudense particulière de la Chirurgie en France, par Verdiers 14 Don. Monro Effay on the dropfy Ed. 3. XL Mes dicinische Pleusakeiten.

### Zalle.

Ber J. G. Gebanern ift in g. auf vier und einem balben Bogen abgedruckt: Ueber das Studium des Alterthums. Don Bern Bofeath Alog. Der Imhalt diefer. Schrift ift folgender: die Unwissenheit sand gern das lächerlich zu machen, was sie nicht verschen, nach jemals zu verstehen hoffen kan. Das Stusdim des Alterthums ift also immer den Angriffen des gwen haufens ausgesezt gewesen. Doch hat auch dazu beigetragen, das diejenigen, die sich mit dies Sagg 2

fem Studium abgegeben baben, grofenebeils A und frumpfe Ropfe, obne Ginficht, Gefchmad Beurtheilung, gewefen find, die fich blos mit bes fcaftiget baben, was uns im gangen Alterthun gleichgultigften fenn tan. Denn bas Studium Alterthums gebt ungleich weiter, als man gemte lich bentt. Den Umfang beffen, mas in Diefes ! Dium gebort , ju bezeichnen, ift baber ber Dauf genftand biefer Abhandlung. Richt einmal Dichtfunft und Beredfamteit famt ber Gefch foranten bas Gebiete Diefer Biffenfchaft ein. 5 offe bie fconen Runfte und Runftwerte, Die D male ber Architeftur, Mableren, Bilbbauertu gefchnittne Steine, find im Begirt, ben fich bief & bium flect. Bie viel Raturgaben, welche Re niffe, wie viele Gefehrfamteit wird nicht biegu er bert? G. 44. f. Auch bie Renntnif ber Rechte und Belemeisbeit tan ein bes Alterthums Befliffener # entbebren. - Dief mare bas trodne Stelet fer Abbandlung. Den Geift felbft tonnen wir fern Lefern nicht jeigen. Die bem nunmebrigen Si gebeimen Rath eigne Lebhaftigteit ift bier mit ei Blubenben , fcmudreichen und mit vieler Belefen Dereichertem Ausbrud vereiniget.

# 6. Blasii im Schwarzwald.

In bem baligen Klofter ift bes nunmehrigen giens und Abts bestelben, hrn. Martin Gerbe der Alemannicum, accedit lealicum et Gallicum. muntur Glossaria theotisca ex codicibus manuscript dec. XI. vsque XIII. 519. n. 144. Seiten in Oct. vi Borrede und Register abgedruckt worden. Wir ben biese vor die Litteratur ungemein lehrreiche Ssebeschreibungen mit Vergnügen gelesen und da es i ser Raum nicht verstattet, einzelne Merkwürdigt een auszuzeichnen, so wollen wir durch eine Besch

im bes gangen Buche und nabere Anzeige ber Arten m den bier gu fuchenben Racheicheen biefen Dane ju erfeten fuchen. Der Fürft ift vornemlich burch ine Bemabungen, alte bentiche Liturgien aufufus den ju Diefem Reifen bewogen worben, beren bies egentlich wiere in biefer Ordnung erzehlet werben. Die erfte alemannifche Reife im 3. 1760. gieng burch die Schweiz und Schwaben: Die zweite im J. 1761. in bas Elfag und Baiern: Die britte im J. 1761. und 1762. nach Italien und die vierte im J. 1759. nach Granfreich. Die Rachrichten von ben beiben legtern find vergleichungsweife bie menigfen. Rach ber Mbe ficht bes Fürften war die Befuchung ber Rlofter und ber Bibliotheten fein vornehmfles Beldafte. Ein gus ter Befdmad an ber alten hiftorie bat ibn fonberlich auf Die alte Geographie und alteften Umftanbe ber Derter in Deutschland, wo er fic aufgehalten, aufo mertjam gemacht. Und Diefes ift die erfte Art bee Radrichten , Die man in biefem Buch fuchen tan. Rad Diefer fegen wir bie, in welchen von ben wors gefundnen alten Sanbidriften gerebet, und benn bieenige, wo von ben im funfiebenben Tabrbunbert gerniten Buchern gehandelt wirb. Bald follten mit glanben, bag biefe leste Alaffe ber michtigfte und trauchbarfte Theil bes gangen Buche ift. Biertens femmen auch Radrichten von anbern Mitertumetn. Aufidriften, Urfunden u. b. g. vor, welche jum Theil in Rupfer geftochen find. Bulest fegen wir bas, was vielleiche nur bes vornehmen Berfaffers Glaus benigenoffen wichtig fenn tan. Reliquien , Ballfare then, Bunder, Canonifationsproceffe, tounen wol von einem folden Reifebefdreiber nicht abergangen merben. Dem gröften Theil nach finben wir einen feifigen und nuglichen Samter, bem es zwar nicht an Belehrfamfeit fehlet, boch aber auch nicht gnug Belebefamteit ju Dienften gemefen, feinen Urtheilen den ben Bebrt ju verfchaffen, ben feine Erzeblune Saga 3 atu

gen haben. Wir reben bier nicht von bem, wot Borurtheile ber Religion Antheil baben, obgleich at Dier ein befferer Befchmad und Ginficht erwartet m ben tonte. Sich ju verwundern , bag noch in Schn Den viele Butberaner fich finben, ba bie Beiligen bi noch fo viel Bunder thaten, ift mabrhaftig viel. 1 lein in Sachen, welche bie Biffenfchaften naber ! treffen, finden fich fcmache Seiten. 1. B. Dof. I 15. bas unfchickliche ipla por acht halten, ift gen nicht mebr Mobe. Durch lateinische Banbichrift und bes hieronymi prologum mirb auch tein Renn mebr ben Spruch 1. Job. 5, 7. vertheibigen wolle Und von Erfindung der Buchdruckerei ju reben, ob Meermann ju tennen, ift auch nicht ju billigen. D angebangten Gloffarien find ein wichtiger Unbat Des Buche. Gie find nicht nach ber Buchffabenor nung eingerichtet; fondern aus ben Sandidriften na ben Jahrbunderten ausgezogen. Unter diefen babi und am beften gefallen p. 15. 108. aus einem Bu de vocabulis rerum nach gemiffen Rlaffen, aus be amolften, und p. 109 ein tlein alphabetifches late nischbeutsches Borterbuch. fr. Br. Spring ju B fel bat einige fleine Unmertungen beigefüget.

#### London.

Mit vieler Mube, und durch den Vorschus eine gelehrten Freundes, sund wir zu Benjamin Stilling seets Miscellaneous tracks relating to meural Histor husbandry and physic gelangt, die den Dodsley scho sim J. 1762. gedruckt, aber sogleich vergriffen worde find. Es sind liebersetungen aus des frn. v. Linn academischen Belustigungen, mit einigen Annierkungen begleitet. Wir übergehn diese liebersehungen: Hr St. hat aber auch eigene Arbeiten. Er hat in Ror solft unterm 52°45," die Tage bezeichnet, an welcher die Gewächse zu sprossen, ihre Anospen zu ösnen, und zu blüben ansangen. Er hat dabey die Warme der Kus

Dinit dem Thermometer bezeichnet. Er hat bleen mit aus dem Theophraftus einen Attischen Blumens kinder gezogen, der freylich nicht gar sehr auf die tige hat eingeschränkt werden konnen. Endlich beschriftet er einige Grasarten, mit ihren guten Eigenschaften, und liefert eilse davon in Aupser gestochen. Er hat doch eine besondere Art ibre Gate zu beweisen. Dieses oder jenes Gras wächst in den Waldungen eines Herren, und das Wildprät ist daselbst sehr angenehm vom Geschmacke. Er will den daurhaften kölch nicht für das Rregras gelten lassen. Ist 391., S. in groß Octav start.

#### Lucca.

Eine Neine ben Siufti im 3. 1766, in groß Octav auf 3. Bogen gebruckte Schrift ift für die Physiologie von nicht geringer Bichtigkeit. Der br. Drofeffor Kelix Kontana bat fich auf microfcopische Bes trachtungen gelegt, barju feine Glafer felber verfere eigt, und mit feinem gewohnten Scharffinn und gleife k feine Bormurfe untersucht. Im Blute bat wieber ben Ben. De la Torre wieberum mabre, bichte, nicht bele, unveranderliche, mefentlich rothe Rugelchen gefunden, und gezeigt, warum fie bem orn. bela I. bebl vorgetommen, und warum man fich babe beres ten tonnen, fle verandern ihre Figur. Rur in ber tunge ber Frofche bat er jumeilen ein Rugelchen fich Declangern und wieber verfargen gefeben. fareibt biefes Gingeweibe ber Frofche und feine Blas. den, und bas um biefelbe, und nicht auf diefelbe, gebende Blutabern : Rose. In bem befruchtenben Safte ber Thiere bat er mabre geschwangte Thier den bestätigt, beren Schwanz ein wesentlicher Theil ihres Korpers ift: und in bem mit verschiebenen Gefame eingebeigten Baffer bat er epformichte Thierden ohne Schwanze gefeben, die ein mabres Leben baten, und nicht entftebn, wann man bie Luft allgu genau

648 Son. Ang 81. St. den 7. Julius 1766.

genan ausschließt. Sie wachsen, wie andere This und werben hingegen nicht fleiner, alles wieder ben. von Buffon und Reebham.

Danzig.

Bottfrib Repgers Tentamen florac Gedanenfis T. Mit im 9. 1766, bey Bebelen auf 248. C. in De beransgefommen. Der Titel ift wohl uneigeneli benn es ift eine neue Muflage bes Berts, in mele Dr. R. bie Bffangen bes Unbange, und andere m ibm felbft entbedte, ober bon guten Freunten mite Theilte Gemachfe an ibre Stellen eingerudt; bingeg pon ben gemeinen mehrentheils nur ben Linnaifche Rabmen famt einer beutschen Ueberfetung gelaffe Bat. Diefe Muflage ift auch mit Menzele bunbert fe tenen Rrautern, und mit fr. J. Philipp Brepne's ! ben vermebrt, ber ben 12. October 1764 im 85. 3al re feines Alters mit Tobe abgegangen ift. Wir bi ren mit Bergnugen, baß feine Schriften in unfer ebemabligen Mitburgers Drn. Deter Caftells Bande End.

Ronigsberg.

Dr. D. J. Ebristoph Bulf bat seine Berzeichni ber Fische und kaltblucichten athmenden There be Kantern auf 60. S. in Octav berausgegeben. Er ha unter den Fischen einige den Preußen eigene deschrieden, und von andern einige Eigenschaften ange merkt. Bon orn. B. Delwing bat er eine Nachrich von einer schlegenden Schlange (Isculus), die in einem Balde ber Reubausen auf ihn von einem Ban me. geschossen ist, und ihm bernahe töblich gemeser ware. Ist dieses vielleicht die Furia des L. Die Rup ferschlange, der Schweden Asping, soll in der Tha zuweilen töblich beißen: sie muß also gistiger als du Ratter (Viper) seyn. Lavaterus S. 36. muß Lavareus beißen, jenes ist der Nahme eines angeschenen Geschleches zu Zürich, dieser ein Fisch.

# litingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter der Aussicht de Kluigl. Gesellschaft der Wissenschaften 82. Stüd.

Den 10. Julius 1766,

### Bottingen.

jern Professor Schlöger, aus Petersburg, ihren bisherigen Correspondenten, da er sich, ihren bisherigen Correspondenten, da er sich, auf einer Reise nach Deutschland, einige Zeit wieder in Schtingen aufgehalten, zu ihrem Mitgliede eranamt: und dersetde hat, noch vor seiner Abreise, bey ber Borsamulung der Societät am ihren Junis, durch eine Borlesung, von seiner Warde gleichsam Besig einemung. Die Abhandlung subrete die Ausschift, den Irrehum derzenigen zu widerlegen, welche die Slauchen Boller von den Gegenden am Gebirge Caucas schen Boller von den Gegenden am Gebirge Caucas schen Boller von den Segenden unstreitig mit zu den berähmtesten Nationen: da sie sich durch so viele Länder, und zwar ehemals noch ungleich mehrere, als jest, ausgebreitet, und nehst den Gothen, oder Deutschen, Arabern, und Tatarn, die Gestalt von Europa ganz verändert haben. Dennoch kömmt ihr Rame in der alten Geschichte nicht vor. Er entstehet

auf einmal, im bien Jahrhundert, an der Dona da diese Botter das Byjantinische Raiserthum, n arofter Beftigfeit und Bewalt, anfallen. Es fai Daber eine fo machtige Ration bamals nicht erft en fanben fern; fondern fie muß, ben Romern unb Zannt, unter einem andern Ramen, entfernete & genden inne gehabt baben; bis fie, ju ben Beiten be Auftinians, ba ihre Thaten querft aufgezeichnet mo ben, einen neuen Ramen erhalten, ber ben altere verbranget bat. Ber aber biefet gemefen, und m fle fo viele Jahrhunderte vorber geseffen, ift eine ut gemein freitige Gathe. Der Berr. Prof. ift ber Der nung, bag fie, von ben alteften Beiten an, unter ber Ramen der Deneder, ber ben dem Ptolomaus, Mi nius und Zacitus vortommt, bie norblichen Begen Den inne gehabt baben; und dag von der Ration un ibrer uralten Sprache noch Spuren ber ben Dren fen, Curlanbern und Lithauern angutreffen maren Er lief fich aber baraber nicht weiter ein: weil e Diefimal mehr anbre wiberlegen, als feine eigenen Ge Danken vortragen wollte. Es find aber die verfchie benen Muthmaffungen über den Urfprung ber Glavet unter brey Sauptclaffen ju bringen. Ginige leiten fi von ben Seythen und Sarmaten ab. Ramen, met che nichts fagen wollen; jumal ber Septhische, De pon ben Briechen und Romern, aus Unwiffenbeit, al Ien nordlichen Boltern, von bem letten Thule, bie ge ben aufferffen Geresen, gegeben morben. Baver ba Das Biberfinnige bavon ichon fo beutlich gezeiget bag man fich muntern mug, baf Belebrte noch au Die Art von den Septhen reden tonnen. Undere er finnen fich Stammvater ober Anfabrer, nach beren Ramen bie Bolterichaften genannt worden; fo, baf Die Lecher, ober Polen, von einem Lechus, Die Cze. der, ober Bobmen, von einem Czechus ibre Beneme wung fubren follen: worin fcon bie Griechen ein bo-

felfrempel gegeben haben. Roch andere find, ben be gringften bemertten Mebnlichteit ber Ramen mien verschiebenen Bolfern, fogleich fertig, fie ju femandten ju machen, fie mogen noch fo weit von aunder getrennet, und ihrer Sprache und Sitten nach ma fo febr unterfchieben fepn. Go follen bie Ruffen mu ben Ruthenen, in Gallien, ober, nach andern, ben Roralanen am Don, die Polen von ben Sulanen, ober Polenen, bertommen. Bu biefer lesa ten Claffe geboren auch biejenigen, welche bie Glas Den and Coldis ableiten : weil vor Beiten ba Bolters fchaften angetroffen worben, beren Benennung mit ba Benennung Glavifder Bolterfchaften einigermafe in gleichlautend ift. Der Rame ber Glaven und Beneber bat fic anfanglich in bem gangen Striche, ben fe swifchen ber Beichfel, Donau und Bolga inne gehabt, lange erhalten. Rach und nach haben bie befondern Bolterichaften auch befondere angenome men; fo, baf nur ben Glavaten, ober Glavoniern, Mein bie Beneunung übrig geblieben ift. Die jesio gen Laufiger murben Gerben, die Bolen, Lechi, Die Bohmen Czechi genannt. Da es fich nun fand, bag ver Akers in Coldis brey Bolfer gewohnet, welche Die Ramen der Gerben, ber Lagier und Bichen gefiret : fo fchien Die Mehnlichfeit ber Beneunung ver-Wiebenen menern Schriftstellern genug ju fenn, eine Abftammung ba ju finden. Man fügte auch die Dofes bingu, melde Borfabren ber Ruffen, als fo genannter Mofcomiter, fenn follten Die Mofchi wohnten nach Armenien ju; und bie Gerben, nachs bem Peolemans, amifchen der Rha, ober Bolga, und bem Ceramifchen Bebirge, am Cafpischen Deere, Med bem Blining aber , mebr gegen ben Don. Lagier, ein febe berühmtes Bolt, baben querft fich naber gegen ben Bofpborus Cimmerius erftredet, und bem alten Lagica ben Ramen gegeben; nachber, ben Beiten bes Ptolemaus, Colchis inne gehabt; un b Sbbb 2

und, ju bes Juftinians feinen, fich mebr gegen 🖣 rien ausgebreitet. Ihre Rachkommen erhalten auch, nach dem Berichte bes Ruffifchen Dberften @ bers, ber bie offlichen Gegenden am Caucafus-Tebrieben bat, bafelbft, und beiffen Lesgi; fo miet Land, ben ben Derfern, Lesgiffan. Gie baben fich Te benachbarte fleine Bolfer, Die in Sprachen Sitten von ibnen unterfchieden gewefen, unterm fen ; welche jest mit ihnen einen gemeinschaftlichen & men führen. Die Bicben enblich baben mit benis giern gegen Dorben gegranget : und, nach bem Barl werben noch an bem Caucafus Die Daiti angetroff Die obne Ireifel von ibnen bertommen. Bas m Die Moschos anbetrifft: so ist es offenbar lacherli Re ju Borfabren ber Ruffen ju machen; ba Dofci niemals ber Rame eines Lanbes, fondern einer Sta gemefen, melde erft im 12ten Sac. erbauet word und obne Breifel bie Benennung von bem vorbepfili fenden gluffe Moffme erbalten bat. Bon ben Gerbi ift nicht nothig, viel ju fagen: well, auffer Schol gen und Dobnern, niemand die Serben in ber Lauf von ihnen bergeführet bat. Allein von den Lazier Dat Lenanich, in einem besondern Berte, Die B fen , und Dobmer, in feinen Anmertungen an bem S tect, von den Bichen die Bobmen abgeleitet. 3m berubmte Gelehrte, beren Unfeben, und übrige De Dienfte um die Glavifche Siftorie viele verleitet b. Ben, ihnen au folgen. Allein es ift überhaupt mo bu merten, bag I) gar teine alte gleichzeitige Reuniffe porbanden, welche ben Uriprung der Lecher me ben Bagiern, und ber Cjecher von ben Bichen ange ben , fondern biefe Depnungen erft gang neu find; ; baf in Diefen Gegenben von Coldis, und um be Caucafus, gang teine Spuren bes Glavifchen Ramer fo wenig fonft angutreffen gewesen, als jest ju finde find; 3) bag von den Laziern und Zichen nirgende ge

in wirb, baf fie fich gegen Rorben gezogen; 4) enbo M, daß feinem alten Schriftfteller überhaupt einden, Die Glaven aus biefen Gegenden bergubo-Die Auctores, welche beide Gelehrte anführen, bo von viel neuerer Beit, vond vorigen ober 16ten Bac. und tonnen baber nicht als Beugen gelten. Es wiffen Schriftfteller bes bten , 7ten und gten Gac. fem. Da triffe man bie Glaven an ber Donan an. Bill man alfo fagen, baf fie in Garmatien, bas ift, in den Rordgegenden, welche bas Alterthum, aus Unfunde, fo genannt bat, gewohnet baben: fo ift bieg. villig jugngeben. Und auch bamit tanu man gufries ben fenn, daß fie am Pontus gelebt haben follen. Denn Die Donan ergiefft fich ja in felbigen. Barum foll man fie aber auf die andre Seite nach Affen verfegen? Dod beibe Danner insbefonbere ju verneb. men: fo fübret Lengnich erftlich bie einbeimifchen Ramen ber Dolen, da fle Lechi und Polacy beise fez, jum Bemeife feiner Mepnung an. Der Rame ber leder tommt wirflich in Ruffifchen Jahrbuchern banfig vor; und wird and von den hungarn, Turten, und im gangen Driente, gebrancht. Der Dr. Prof. Schlöger giebe baber ju, baf er unter ben Cla-Den ein befonderer Boltername gewefen. Wenn aber Lenguich will, daß ber Rame Polacy fo viel, als Radfommen ber Lagier, bezeichner fo ift er bamit gar nicht einig. Denn Bolacy ift ber Plural vom Gittguler Dolak. Das af aber ift, wie die Spibe ane, nichts, ats eine bey Bolternamen gewohnliche Enbigung. Die Slaven beiffen Glavani, Clowacy, Daber fille beibes gang weg, wenn bas Bort anbers fertier wird, ober einen anbern Burachs betomme. Jus Bolat wird das Abjectiv, Polity. Es bleibt els bas Mosse Pol abrig; worin and nicht bie gesingfte Spur bes Lagifchen Ramens ju finden. Dieg Sol aber leitet der herr Prof. von Pole; welches, in D b b b 2 allen

allen Glavifchen Dialecten, eine Ebene bebeutet. ift es auch fonft gewöhnlich , baf Lanber ibre Re nung von ber naturlichen Beschaffenheit bes Er bens, ober ber Lage erhalten haben; als Bactri ber ben Berfern, Anatolien, ber ben Griechen. Eftbland ber ben Scandiern, von bem Aufgar Befverien, vom Abend; Bafconien, in ber Rifa fcben Sprache, von ben Bebirgen, Ravarra, in e ber Gprache, von der Ebene. Es ift auch aus 1 alten Ruffifchen Geschichtschreiher Reftor beutlich ertennen, bag ber Rame Polen fuerft in ben meitle tigen ebenen Lanbitrichen am Dnieper entifanden, n che wir jest bie Ufraine und Rlein: Rugland ju n nen pfligen. Ja die eigene Benennung von Polen n au ber Beit noch nicht im Gebrauch. Daber bebie fich Reftor, wenn er von diefen gandfrichen ret bes Ausdrucks v' Dolech, auf den Befilden. eben fo nennen auch die Oberlaufiger Die Rieberlau ger Lufdini, weil fie in fumpfigen Begenben m nen; und biefe wicher jene Polnift, weil fie bie ber liegenden Felder inne baben. Lengnich beruft ferner auf die Uebereinstimmung ber Gitten Sprace. In ben Gitten aber ber alten Lagier fin man , fo viel man fie tennt , nichts eigenthamlich welches fie von andern Boltern besonders unterfet be. Und ibre Sprache tennet man gar nicht. Mi nicht ber neuen Legger ibre. Denn meder Garl noch Witfen baben etwas bavon aufgezeichnet. erfterer fagt ausbructlich, baf fie von allen übrig angrangenden ganglich unterschieben mare brufte der Berr Brof auch die Grunde bes Dobner nach welchen er feine Czecher, ober Bobmen, von b Bichen ber haben will Er giebt vor, fie maren, b ber Ueberschwemmung Europens burch ben Metil fo wie die Manen, mit babingeriffen worben er bringt feine Beweife bavon ben. Denn ber Bic wi

all wir den Schriftftellern , melde ben Bug bes Ma i beidrieben, und ander Bolfer genau angege haben, mit feinem Borte gebacht. Dobner beatich ferner auf Die Sprache. Bon berfelben find der feine Dentmaate ubrig, als die Ramen ber Stabte, Die Baper boch mehr für Turtifch, als Glas ich ertennt. Es ift aber offenbar, bag Dobner bie Bichen und Egertaffen vermifcht, von benen er glaubt, of fe Clavifch rebeten. In beiben Studen aber teret er fich Denn wenn Die Bichen gleich in Czercuffien gewohnt haben : fo find fie beswegen boch feine Gertaffen gewesen. Und die Ciertaffiche Sprache Mr. noch ben Cammlungen vom Bitfen ju urtheilen, man vom Glavifden verfdieben; und eben fo vom Dungarifden, welche Pepffonell, ein nur gar ju unanverläffiger Schriftfteller , bamit verwandt glaubt. Doch Dobner führt Benennnungen von Dertern in Extraffien an, welche Clavifch find. Er behauptet auch, baf die Czertaffen in Glavonifcher Sprache thren Gottesbienft batten, und baff in Rugland felbft Ciertagen maren, welche offenbar einen Glavifchen Arbrung batten. Es ift mabr, bag einige Ramen pon Dertern in biefer Gegend vollig Ruffifch finb. Die find aber erft von ben Zeiten bes Czaren Tvan Beklowit ber; ber, nach Bezwingung ber Cafanis iden und Mitrachanifden Reide, feine Derrichaft bis ficher ausgebreitet bat, ungefahr ums Jahr 1559. Damals baben auch bie Czertaffen in ber Gegend fich am Chriftenthum gewandt; und, weil fie felbft teis medrift batten, in Glavonifder Oprache ihren Bote tesbienft verrichten muffen. Es borete aber bie Berr. foft ber Ruffen über fie fcon 1604 auf : Die Czertafs fen tamen unter Die Tataren, verlieffen bas Chriftena thun, und nahmen die Dubammedifche Religion und En midreiben an. Aber es find auch, fron vor bem Eieren Joan in Diefer Begend Ruffen gewefen; ble fogeo

# 656 Gott. Ang. 82. St. den 10. Julius 1766.

genannten Afforbichen Cofacten, weiche, nach be Einnahme der Stadt, im Jahre 1471, von ihren Anführer Agus, der vielleicht aus Czerkaffen genom vorden. Anstatt dieses Ramens aber ift bernach di Benennung der Donischen Cosacten aufgekommen Bon denselben sind, schon vor Jvan, einige bis au die Grebeestischen Gebirge fortgerucht; welche dahe von diesen auch den Ramen erhalten, ein besonderen Corpus formiret, und ihre Sitten und Frepheit gen den die Latarn tapfer vertheidiget haben.

### Riel.

Bon unferm ebemaligen Mitbarger, bem nunmel eigen herrn Prof. Jo. Bernh. Aobler, führen mit eine fleine Schrift, mit welcher er ben Untritt feines öffentlichen Lebramts auf der Universitat ju Riel, all auserorbentlicher Professor ber Geschichte anzeiget bekwegen an, weil sie eine neue Ausgabe der Hessohi fcen Gedichte antundiget, mit melder der Berr Dto feffor fich beschäftiget , und moju er fich bon Gelebr den, melche Diefen Dichter ftubitet baben, Bentrag aind Unterftugung erbittet: De nova editione Hesiod adornanda confilium. Er bat in ber Ronigl Biblio thet ju Baris funf Sandschriften von verschiebne Gute verglichen; vom D Aftem erwartet er bie Le fearten aus einer Sandidrift; eine Ausgabe, von De Band bes feligen Fabricius befchrieben, bat er von Brof. Reimarus erhalten; und noch gebentt er bi altern Ausgaben ju vergleichen, auch aus ben alter Schriftstellern die Kragmente bes Besiodus zu fam meln. Da wir vom heffod, einem Dichter, ben feis Alter allein fcon genug empfehlen tan, noch feine er tragliche fritische Ausgabe baben, so burfte biefer eine får bas Publicum gang angenehme Unternebmung fevn.

# Söttingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter der Auffiche

der Königt. Gesellschaft ber Miffenschaften 83. Stud.

Den 12. Julius 1766,

Gottingen.

n corum qui quaettus folius cantia fine dent, if ber Sitel ber Rebe, welche fr. Doft. Raffner beym Antritte bes Provectorats b. 3. Jul. gehalten, und ben Rofenbufch auf 14 Bogen brute Da die atabemifchen Gefete aus vielen bifathen micht fo ftrenge fenn tonnen als andere, fo ff am meiften gu munichen, baf fle frepwillig, unb di Rathfiblage, beren Befolgung jum Glade ber Bens binenben nothwendig ift, beobachtet werben. Siegu m wird nach frn. R. Gebanten febr vieles beptraa en, wenn man die Biffenfchaften nicht nur um bes Bribers wiffen treibt, fonbern jugleich ein Bergnis gu an ihnen findet. Wer bas erffe allein thut, wird fithf in feiner Brobtgelehrfamteit nicht fo viel lernes, als ibm tunftig einträglich fenn tounte, bieß if bie gemeine Rlage aller Librer ber burchgebenbe für mitraglich erfannten Studien, daß ihre Buborer eine pindliche Theorie verabfaumen und zu fchnell zur galle inen Prapis eilen. Wie gut biefed ablaufen muffe, if fcon baraus ju benrtheilen, meil felbft in Dande werten und mechanischen Runften, berjenige teine pore juglid gute Arbeit machen wird, ber nur um bes Till Brobe

Brobtes willen, nicht mit bem Bergnagen an fe Befchaftigung arbeitet, bas jum Rachbenten uber, ju Berbefferungen ober neuen Erfindungen Run foll man oft, Gater, Leib, Geele ei Manne anpertrauen, ber als Gelebtter, ben ni chern Sandwerter verachtet, ob er gleich fo ftu bat, baf niemand einem Schufter, ber fein Sandi nicht mit mehrern Gifer gelernt batte, feine Ruffe pertrauen murbe. Auf Universitaten baben melde nur nach Brodte ftudieren, viel Beit ub weil fie ihren Brotfleiß fo enge als moglich fcranten. Diefe Beit wenden fie an, fic von traurigen Beschaftigungen, ju benen fie nur Die Gi falt für ihren Magen antreibt, fo ju ergoben, Beitte fich ergoben tonnen, Die von Bergingungen Beiftes nichts miffen. Ber Bergnugen an ben 9 fenfchaften findet, ergost fich felbft burch Abme lung ber Begenftande feines Bleiffes, niedrige & gungen baben teinen Reig für ibn, er vermeibet und ibre unangenehmen Folgen, weil ibm daburd Bergnugungen geraubt werben, die ibm die Bi fcaften geben. Denn biefen Bergnugungen allein bas robe Ctudentenleben unmittelbar binderlich. es feinem tunftigen Glude fchaben werbe, bas ri ben unbebachtsamen Sangling wenig, und er fi Brater, bie nach allen ihren Ausschweifungen feile ober unwiffende Beforderer gefunden baben 9 urtheilt von ber Gittlichteit feiner nandlungen ienige richtiger, ber fich nicht, in eine einzige & wiffenfchaft eingeschrantt , fonbern feinen Berfi burch mancherley nubliche Renntniffe et weitert . gu Bergleichung und Beurtheilung bes Wabren Buten genbt bat Rury, Die Diffenschaften bef auf Die Art Die Gitten, wie ein Jungling, einem bensmurdigen Frauenzimmer ju gefallen, fich Boblanftandigkeit, ber Ebre, ber Tugend befle a۱ in vern er etwa die Gunden seiner Universitäes in durch eine heprath mit einem reichen alten fide buffen muß, durch diese liebe jum Gelde auf sie buffen muß, durch diese liebe jum Gelde auf sie buffen muß, durch diese liebe jum Gelde auf sie krit die Anmertung gemacht, daß sie die wahrt fiedeit der Studirenden besidtigen, der alles wiedenspricht, was der Uebung in den Wisseriung nüglicher Kenntnisse hinderlich fälles degleichen sind 1. E. Gesellschaften wo Zeit und Geld verschwendet wird, die sogenannten Orden, die Ihord beit, Zank der über die nichtswürdigsten Ursachen endsand ist, mit Schagen bepullegen, da man doch mobl weiß, daß hieben nicht die Absteht ist das Leben zu wagen, sondern den Rubm der Tapserteit durch Bergiesung einiger Tröpschen Bluts zu erwerben, statt desse aber nur die Berachtung Verständiger erfolgt.

### Leiben.

Im hten Febr. hat der berühmte Hr. Prof. Fries derich Wilbeim Pestel bep Ablegung der asademis sien Magistratswurde eine Mede gehalten, welche wir auf 6½ B. 4. gedruckt vor uns haben und wegen übred gemeinnuhtigen Inhalts einer rühmlichen Anzeige vorzäglich würdig achten. Sie handelt de Studio doni communis lege einitum prima; und die Austiden macht dem edden und liebenswurdigen hers gen des Hrn. B. eben so große Ehre als seiner schon gemug bekannten guten Schreibart und gründlichen Beltrsamkeit. Im Eingang redet er von den anges behrsamkeit. Im Eingang redet er von den anges behrsamkeit zu befördern, als dem hauptendzweck ab Katerlandes und von der Psicht, die gemeine Boblsahrt zu befördern, als dem hauptendzweck ab let dürgerlichen Staaten. Herauf kömmt er zum Begriff des communis boni, teigt die Nothwendigkeit, die Beeiserung der Bärger sur dasselbe zu ermuntern

## Gottingifche Anzeigen

und giebt bie bienlichften Mittel bazu an. Beigte Die Befchichte ber Bolter nicht fo baufig bas G theil; man murbe faum glauben, bag man in bem gemeine Boblfarth fen, noch irren tonne. Borffellungen einzelner Derfonen vom Guten und fen werben oft Bornrtbeile ganger Staaten unt ffimmen ben Begrif bes gemeinen Bobls. fchieben muffen nicht bie Endamede eines weichl Subariten und eines berumirrenben friegerit Septhen gemefen fenn? murbe mobl ebedem in Rd und in Deutschland bas Bobl bes Staats in et anbere gefegt, als in ber Starte bes Arms? Mus Bunfchen ber angefebenen Ditburger laffet baff fich gleichfalls nicht bestimmen. Rur ber Dbiloforb bet es in ber befeffigten Rube eines Staates. biefe erhalten, fo ergieffet fich jugleich mit ibr ein reit Strom pon Glacfeeligteiten auf die Burger; fo mit ber Boblfarth einer Republit bas Bobl a Abrigen burgerlichen Staaten aufs genauefte verei get werben, und ber Surft eben fowohl ein loblid Regent als guter Beltburger sepn. Die nabern T bindungen ber Europaifchen Bolfer find Urfache, man feit etwa bunbert Jahren in bem Gleichsemi ber Machte bas Bobl Europens ju finden glat Es find eingewurzelte, aber falfche Depnungen, ob bas Boblfenn eines gangen Staatscorpers bem Glud ber einzelnen Glieber fich trennen la als ob bas Intereffe bes landesberrn und bes Sta unterfcbieden fen. Bem fallen die traurigen D Lungen diefer bepden Irthumer nicht fo gleich in Mugen? Der Br. B. unterfucht Die Quelle Derfell und ftreuet überans lebrreiche Erlanterungen e bev welchen wir unfrer Lefer balber nichts mehr ! bauern, als daß wir fie in teinen Auszug bringen ti nen. hierauf wird gezeigt, wie wenig in bespotifc Regierungen die Aurcht, in Manarchien die Ebr

gie

gite und in Republiken die Erhaltung der Gleich it der Grund des Sifers fürs gemeine Bobl fepu fine, wie unumgänglich nothwendig es hingegen fen, infelben dep dem Regenten und Bürger in gleicher Einete zu unterhalten. Unter den Mitteln dazu ift die Erziehung der Jugend billig nicht das lette.

### Salle.

Des fel. D. Baumgartens Geschichte ber Res ligionspartheien ist daselbst vom Drn. D. Gemler im Gebanerfchen Berlag berausgegeben worben, 7. Mph. 10. B. in Qu. Diefes Bert find Die Borles fungen, welche D. B. aber ben fleinen Entwurf bies fer Befdichte gehalten, boch nicht ohne Bufage bes Den Bertrams. Gebachter Entwurf ift eine ber mit lichten Schriften, Die B. berausgegeben; Renner merben aber auch und leicht eingefeben, baf er von einem viel zu grofen Umfang ift, als baff er in einem alabemischen Collegio nur hinreichend erlantert werden fan und man wird daber auch in diefem Such gemis teine vollftanbige Radrichten fuchen burfen. Bicleicht warbe manchem mit einer neuen Ausgabe, bie Fortfegungen bis auf unfere Beiten enthielte, mehr gebienet gewefen fenn: wenigstens wurden wir biefe Fortfesungen in biefem Buch befto eber ermartet baben , ba ber fr. Bertram anbere Bufage einge-Unterbeffen wollen wir bem Bert biejenige Brandbarteit nicht abfprechen, welche biefer Art von Schriften eigen bleiben wirb. Sie nugen geabten Lefern immer mehr, als Anfangern, und was ihnen an Bollfanbigfeit und Genauigfeit abgebet ,. wird burch einzelne Anmertungen erfetet, Die auch ben gelehrtes Ben Mannern oft neu feyn tonnen, die bingegen bas bier fehlende leichter erfesen, ale biejenigen, welche einen folchen Theil biftorifder Wiffenfchaften baraus Sernen mollen. Done und auf ben fcbon befanten Inbelt 3111 3

halt bes Buche einzulaffen, wollen wir bie grofe Bufage anmerten, welche mir bem orn. Bertram Santen baben. G. 129. ift ein Bergeichnis ber freige ffeifchen Schriften eingeruct, Die in Baumgartei beiben Journalen recenfiret worden, mit turgen Au gugen ber bafelbft gegebenen Rachrichten. Es mur por bie Bequemlichfeit bes Gebrauchs beffer geforg worden fepn, wenn entweber ben jedem Schriftft Jer biefe Auszuge angebanget; ober boch eine beffe Dronung beobachtet worden mare, als die Rolge b Banbe geben tan. G. 340. finben wir einen abni den Unbang von judifden Schriften; S. 409. bi Turgen Begrif ber mubamedanifden Theologie, bi Reland aus bem Arabifchen querft befant gemach C. 566. einen Auszug aus der griechischen Rirche o thodoren Blaubensbefantnis, welcher auf die Unte Scheidungslehren biefer Barthei eingeschrantt ift, ur G. 581 eine Radricht von ben rufifchen Regern at Strablenberg: G. 620. etwas von den Reftorianen aus frn. D. Gemlers Fortfegung ber Baumgartel fden Rirdenbifforie und S. 625 bes R. Clandit atbi pifches Glaubensbefantnis vom 3. 1555, ferner b armenifche Confegion aus Schrobers thefauro ling. At menic. und S. 754. Die professionem fidei Tridentina fr. D. Gemler bat biefem Buch eine Borrebe vora feget, beren Inbalt und giemlich befrembet bat. Bi reben bier nicht von ben Betrachtungen über bie Di fforie ber Religioneffreitigkeiten, ob wir gleich in ei nigen Dingen anders benten, fondern von ber bi und wieder geaufferten Gleichgultigfeit gegen ba Dogmatische in ber Religion und ber irrigen Lebrfate beigelegten Möglichteit, moralifche Befferung be Menfchen ju bewirten. Wenn das mabr ift, mas bie gelaget worden, fo muß entweber die Unterfcheibungs Jebre unferer Rirche, bag blos burd bie übernaturli de Rraft ber geoffenbarten Religionswahrbeiten mab **33. Sente den** 12. Junius 1766. 663

uhund in dem Herzen des Menschen entstehen fanich fepn; oder diese übernatürliche Krast mus auch Idusen mitgetheilet sepn. Wir hoffen nicht, daß mi von bepben des hen. D. Meinung sep, wänschen ne, daß er bestimmter nud dem Lehrbegrif unserer Inde gemässer sich ansgedruckt hätte.

### Betlin.

Malius verleget: Geren C. L. de Villette, Dres. dieers an der frangosischen Birche zu Dublin, linterredungen über die Glückfeligkeit des gus Imftigen Lebens. Aus dem Frangofischen überfent. Webst einer vorangesenten vernünftigen Zetradeung über die Erwartung eines zufünfe tinen Lebens. Aus dem Englandischen. 26, 52, 1 550 Detapfeiten. Buerft finden wir in Diefem Buth eine Borrebe, die der Berr Dberconfiftorialrath Spale bing ju Berlin gemacht und in berfelben auffer einis bifforifchen Rachrichten von bepben bier überfete ten Schriften, gegen Die Freigeiffer Die Ruglichteit' der Lebre von einem Leben nach dem Job, in bem lebhefren Jon vertheidiget, ber ihm eigen ift. & folget die Betrachtung bes ungenannten Engellanbas, welcher ber befante fr. Wallace feyn fol. Gie. athalt mar feine neue Grunde ber Bernunft vor ein miniftiges Leben , inbem er biefes aus ber allgemein= but des Bunfches ber Denfchen nach Unfterblichteit berleitet, und burch bas Dafepn bes mancherlei Elende in der Belt, durch welches die Menschen ges binbert werben , ihre Beftimmung ju erreichen , uns Blein Diefe zwei Grunde und zwar in ib. we Berbindung find mit vieler Grundlichteit und Deutlichkeit porgetragen und gegen bie Ameifel neues. m Segner wol gerettet. Die hauptschrift bes hrn. B. M. uberaus unterhaltend abgefaffet, und murbe durch einen Auszug verlieren. In Der eilften und lyten Unterredung ift der gange Inhalt fo wiederbo-

les,

# 664 Gott. Anj. 83. St. den 12. Julius 1766.

let, daß diesenigen, welche diesen kurz überseben u Ien, ibre Begierbe volltommen befriedigen merl Meberhaupt feset er bie Glacfeliateiten bes gutan gen Lebens in vier Claffen. Ginige betreffen ben Rand Des verflarten Korvers : andere unfere Erte niffe: noch andere unfere Reigungen: Die letten ( gleichsam Bufate, sonderlich bie vollkommenfte ( derbeit und das bestandige Bachsthum. Sein v mebmfter Grunbfag, ber febr fruchtbar unter fel Reber morden, ift die Analogie diefes Lebens mit b Antunftigen. Gine Menge von philosophischen 1 grachtungen aber die phylifche und fittliche Ratur ! Menschen, die einen selbst denkenden Geift verrabt empfichlet biefes Buch auch ju anderm Gebraus als bie Anfichrift junachft bestimmt. Unterbeffen ! ben mir febr bebauert, bag wir auch einige Seel bemerten muffen, Die und notbigen, bem Lefer 4 Borficht und Brafung ju empfehlen. fr. v. B. w get auch ale Philofoph Dubtmaffungen, Die nicht Temabl bas Babricheinliche behalten; boch als Ib log gebet er noch einen Schritt weiter und faget, m gemis wieber die Bibel ift. Gott ermedt nicht un re geftorbene; fonbern ichentt uns neue Leiber. D Sang jum Bofen ift nicht naturlich; fonbern ans nommen. Raturlich Tugenbhafte tonnen auch fet merben; ber Chrift aber wird nur feliger, weil mebr Ertantnis und eine groffere Fertigteie im Gi ten mit in ben himmel bringet. Die Gottlofen ( pe mutblich auch die Teufel) werben gernichtet, weil i nicht mit ber Seligfeit beffeben tonte, andere efen Doch man tennet fcon bie Sprad alı feben. -- -ber Theologie, welche die Mobe berrichend zu mache munichet: mir wiffen fe nicht mit ber beiligen Schrif an vereinigen und beflagen recht febr, daß ber einen Auffag, bem wir gern viele Lefer gonnen, unfere Em pfehlung auch mit Bieberfpruch und Barmuna verbunden febn mus.

**\$0\$ 3 \$0\$** 

665

# Vottingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter ber Auflicht

der Rouigi. Gefellichaft ber Biffenfchaften

84. und 85. Stück.

Den 14. und 17. Julius 1766.

Frankfurt und Leipzig.

Coopann Daniels von Glenschlager ze. Viene Erläuterung der guldenen Bulle Rayfers Caris des IV. aus den älteren deutschen Geschichten und Gefegen gur Aufflarung bes Beaattreches mittlerer Zeiten, als dem Grunde der bentigen Reichsverfassung, ift in b. J. in ber Akifderifden Buchhandlung in 4 erfchienen. Dem bie tieffe und feltene Ginfichten bes frn. 3. in bie Be inichte und Staatsverfassung Deutschlandes besone berd bes mittlern Beitalters befannt finb, welche nach fo vielen rebenben Beweifen feines weitern Lobes bebarfen; ben bem wird auch fcon ber blofe Rabme mes Olenfchlagers ber binlanglichfte Bemabrs. mann von der Bortreflichteit und bem Rugen bes gen gemartigen Bertes feyn. Rennern, welche biefe Erlanterung ber 3. B. mit ber Lubewigifchen ju vergleiden wiffen, wird auch nie ber Gebante von ber Embebelichteit einer neuen Ausarbeitung über Diefes foibabre Reichsgrundgefes einfallen; ber Mugens fcm kigt vielmehr die Nothwendigfelt. Bur Gda.

be, bag uns bie vielen Gefcafte bes brn. B.' bie

Schat fo lange jurud gehalten baben. Wir meni ftens baben nirgends einen reichern Borrath Radrichten und jum theil Quellen ju bem beutfc Staatsrecht mittler Zeiten fo mablgemablt und ber theilt gusammen angetroffen. Der Br. B. gebet & feiner Erklarung baufig auf die Beit ber alten Fra Bifchen und juweilen ber noch altern Romifc Staatsverfaffung jurud und finbet in ber G. burchgebends eine genaue Uebereinstimmung n feinen von der ebemaligen beutfchen Reichsbefchaffe beit vorgetragenen Cagen. Man trift baber ei Menge neuer Bemerkungen und viele gludliche Mut maffungen in dem Bert an, die noch manchem fleif gen Rachforfder bie Babn bes Rubms ermeite Connen, melche ibm bier gewiesen wird; felbft b wo ber fr. B faft ju viel gewaget ju haben scheine (benn auch bavon burften prufende Lefer Spure antreffen) tommt es une por, als ob er überzeuge ber gebacht als gefchrieben babe. Aus ben neuer Reichshandlungen ift wenig angemerte; weil ber h B. fich auch baburch von feinen Borgangern unte fcheiben wolte, bie G. B. nur aus bem altern Reich fatt ju erlautern Diefes Reichsgrundgefes felb iff nach ber Frantfurter Urfcbrift, unter andern m ber Erierifchen geither noch ungebrauchten Sanbichri verglichen, vor ber Erlauterung gang eingeracht moi Da unfre Unzeige nicht für folche Lefer iff ben. welche ben Inhalt ber G. B. noch nicht tennen; wollen mir jur Probe einige Gate ausjugemeife ben Publico mittheilen, die wichtig und groffentheils ne find, und babep bie fünf Sangungen ber G. B. um gleichfalls jum Leitfaben bienen laffen, in melche be or B. feinen Bortrag eintheilt Die erfte banbel von ber Walt. Die alten Ronigswahlen gefchaben funerhalb Jahr und Tag nach Ableben eines Monar феп

dem offentlichen Reichstägen, meiftens auf frepen 26. jedesmal auf Franklischer Erde, zuweilen in den ober Mapny, big endlich allem Anfebn nach al 1147. unter Conrad dem Ill. Grantfurt, Des suptfiz des Gefrantischen Reichs, wo schan Inderig der Fromme: 822. den nachber jur Inftale leion der Monarchen gebrauchten neuen Bollat ober in Romer nach bem ju Machen angelegt batte, jus befanbigen Bablftatte anderfeben murbe. G. 14 Ind zwar tommen zwey Wahlpläge in und ausser der Stadt vor, bavon ber lette bas fogenannte Alapperfelb in ber Frantfurter Borftabt gemefen # fem fcbeinet, auf welchem ber Pleine Romer ober de ebemalige Bonigliche Burg, wo jest bas Peffis lemband ift, geftanden bat. hier pflegte in unrubigen Beiten die Babl ju gefcheben und bie Frantfurter bielten noch nachber ihre Thore feche Bochen und hen Tage ju, bis bie Croncompetenten ihr Recht gegen einender ausgeführt hatten. S 19. Bon ben Baden ber Rengemablten vor Frantfurt, finbet fic meiter unten G. 411. Rachricht. Bey friedlichen Beis un geschahe die Wahl auf dem groffen Komer, in: ber Stadt. G. 20. Bein beutscher Rouig wurde fon lange vor ber G. B. für rechtmäßig angeseben, wem feine Inthronifation nicht in Frantfurt vorgemugen mar. 6. 25. Bey ber Babl fabe man von icher farnehmlich auf die Mehrheit ber Stimmen. mb oftwurben felbige far einmuchig angefeben, weil Die wenigern Stimmen nicht weiter golten. G. gr. Ben den Wahlbedingungen trift man G. 32. einiger Radridten an Rein Candidat durfte fich die Stimme. fibit geben. G. 33. Die andere Reinbefatung bans. de von ben Rechten ber Churfürsten. Sier befonte ber granbliche fr. B. bas Bublicum gnerft mit einer werzüglich wohlausgearbeiteten Untersuchung des Urprungs der Churwürden, welche man als Litt 2 Das

bas Sauptfluck bes gangen Wertes anfeben fann, ve 6. 37-135. Bom erften Urfprung bes beutiden Staats wefens ber machte bereits das Umt bes Cammerer bes Truchles, bes Schenke und bes Marichall fe ju ben udebigften Beamten und naturlichen Ri aben von jeben gurften. Diefes maren auch bie vi farnehmiten Sofbeamte unter ben erften Roniger mb unter ben Merovingern behandelten fie bie mid

einften Reichsaugelegenheiten. Carl ber groffe di berte hierin nichts; fonbern übertrug ben anfebe lichften gerren aus jebem Bolt, bie jur Babrne mung bes Intereffe ibrer Ration um ibn fepn mufte biefe hofamter; dazu jog er auch die fürnehmite Erzbischöffe mit Bewilligung der sämtliche Stande, ber geiftlichen Ungelegenheiten halber, a feinen pof nier findet alfo icon ber fr. B. Di Dfalz : Erfürsten oder die Vorsteher und Dertre ter jedes Polfes im Pallaft des Ronigs; ibre Anort nung bieng in der Rolge nicht mehr von bem blofe Biltabe bes Monarchen ab, fondern mufte auf o femtlichen Reicheverfammlungen mabricheinlicherme Bielleicht batten fie auch fcon . b de von Reichswegen ben Monarchen im Pallaft a Die Seite gefest murben, als erfte Reichsbeamce a ber Bestellung ber Regenten einen vorzüglichen Mit theil, ob es gleich ben ber Babl felbft noch auf all Rarften, ja aufs gefamte Bolt antam Rad Mit gang ber Carolinger beeiferten fich bie Bavern, Schene ben und Gachien, mit ben granten gleiches Recht a ben Ronigemablen ju baben Beinrich ber Bogler ver einigte biefe vier Sauptvoller naber und die bre erften baben von biefer Beit an bas Recht, eigen Bergoge ju baben , bebalten Geitbem fanben nui Diefen eben bie Gerechtsamen an bem Sof bes Ronig au, Die ebedem Die Borfteber der Bolferschaften unte ben Carolingern batten; boch blieb bas gange Reid Srän ٠.

sinfifcb. Diefe Beerfabrer batten an ber Bail fins des Groffen ben ftartfen Antheil: bey ber kinng finden fich febon die drep Abeinische Ergbina Belterfcaften verfaben die vier groffen Sofamter ben ber Tafel. Ohne 3meifel murben biefe fieben Erzbeamee auch fcon ju Reicheberathfchlagungen gogen. Bor ben Babltagen bielte man gemeinige lid Landtage in ben Provingen. Bey Beinrich bem Beiligen und Conrad dem Galifer nahmen nicht mebe als fieben beutsche Dolfer unmittelbar Theil; vier von Frantischem Geblute, die Abeinlander, Mos flaner, Ripuarier und Offfranten, und fobann bie Schwaben, Bayern und Sachsen. Die Stimms führer Diefer feben Bolter find vielleicht teine andere, als die fieben Erzbeamte ben der Kronung 2 Ottens und bie von jeher übliche Stellvertreter berfelben am Sofe; ob ihnen gleich erff unter Frieb. rid I der Rabme ber Churfürften öffentlich bepgeleget wirb. Begen ber Rheinlander führte aber ber Eribifchoff von Danus, wegen ber Mofellaner ber ju Irier, megen ber Ripuarier ber ju Colln, und megen ber Offfranten ein weltlicher Furft bie Stimme. Die Blaven hielten fich ju ben Sachfen, batten aber, de grembe, eben fo wenig eine eigene Stimme beb ber wirklichen Babl, als die Italianer. Auf bem bie Balfche Bothichafter ausbrudlich nicht ju ben Matheberfammlungen. (G. 168.). Derjenige, ben bie Deutschen ju ihrem Ronige mabiten, mufte auch fon bamals von ben Balichen als rechtmagiges Oberhaupt angenommen und ben feiner folgenden Uco bertunft nach Rom von bem Pabft jum Rayfer ges front werben. Deinrich ber Ill. ber querft ben Sitel eines oberften Saupts der Christenheit, eines Serm der Welt und aller Surften in Europa gela tenb Rttt 2

tend gemacht bat, zählte baber bie Jahre feines Reit in Jealien von ber Zeit feiner Belangung jum bei fcen Ibron. Der Dr. B. ift nicht ungeneigt, 1 Erbfolge der ältsten Sohne der weltlichen Die erzfürften in den vier groffen Serzogthümern i Reich und den darauf haftenden vier vorneh ften Reichsergamtern von biefem Rapfer berguleit

ber auch die Rurftimmen der geiftlichen Ergfürften i Die 3 Erzkanzlariate im Reich gegrundet zu bal fceinet. P. Mitolans II verordnete 1059. daß binfüb mie die deutsche Rouigswahl burch sieben Dfa eraftirften, fo bie eigentliche Pabfimabl allein burch fieben Rardinalbischafe gescheben folle. Alle mit be Rall Seinrich des Lowens die ganze Reichsverf. fung gerriffen murbe, brachte gwar Friedt. I. Die v boben Erghofamter bes Schenkens, des Ma Schalls, bes Truffes, und bes Rammerers von b vier groffen Bergogthamern im 3. 1184. auf alle Di nungen ber Furften, auf die Ronige von Bobme ben Bergog ju Cachfen, ben Pfalggrafen bey Mbi und ben Marggrafen von Brandenburg; aber bie ten Wabigerechtsamen der Pfalzergfürften fud Deinrich der VI. ganglich aufzuheben. Jeboch murbe en lich unter R. Otto dem IV. auf dem R. E. ju Frantfu b. 1208. das feverliche Befes gemacht, pon nun e die Rurwurden auf die Ergämter allein ju grunden. Die befannte Goldaftifche Sagung ab biefe Sache verwirft baber ber Br. 23 nicht gai fonbern balt fie, wie und buntt aus guten Grunde . ibrem wefentlichen Inhalte nach, für richtig; m baß er glaubt, bag biejenige weit umffanblichere & Bung, melde in einigen ber alteften Abschriften b Schwabenspiegels anzutreffen ift, in Ansehung bi ichloffen fenn burfte, allem Unfehn nach die mab Mrtunde fey. Dun fieng man an, bie alzujablreic

Reid

Biddwabitage für überfläßig und gefährlich zu bal m; bie geringern Stande und Surften tamen nach at nach um ihr Recht ben ben Bormablen und mus in diefes wenigstens icon beym Ende des groß a Zwischemreichs ben Churfürften auch allein bertaffen Die Biberfpruche gegen die Bobmifche mb bie Ordnung ber übrigen Babiftimmen; bas Babiberret Courab bes IV. von 1237. melches aber der fr. B. blod als eine Berficherungsurtunde ber in berfelben genannten eilf Sürften an Briebr. Il. an-Gebet, weil nichts befto weniger bie feverliche Babl m Frantfurt vollzogen worden; folgen bierauf. Die befannte Stelle bes Datthaus von Paris von bem im 3. 1245. In Lion gehaltenen Concilio, balt er lediglich für eine privat Madricht von des Rapfers Borbaben wegen einer neuen Bestellung bes Churfarftl Collegit, teinesweges aber für eine Babfil Dronung ober formlichen Schluß ber Rirdenversammlung. Die Anbel, als babe R. Deto ber III. und D. Grego. tins auf einem Reichstag ju Rom im 3. 996 bie Churfirften angeordnet , ober als babe Carl ber IV. in ber 8. 3. fie erft gefest, macht den Schluf ber Abbandling som liefprung berfeiben . als melcher auch feibft in einem Frantfurter Reichsfolug v. 1338. aus ch mm nealten Serkommen, gegen die Vabfil. Eingriffe, abgeleitet worden ift. In der Folge wird noch beimbers von ben Rechten ber alten Pfalggrafen und ben vielen Borgugen ber Abeinifchen, befonbers in ben Bwifibenreichen, wie auch beren angeblichen Richtramt über ben Rapfer gehandelt Das Pfalgifche Bicarioterecht fcheinet unferm frn. 23. von bem Umte ber landpfalgrafen aus dem 10. Jahrh. bergutommen; bas Cachfifche aber von dem vormaligen Recht eines Serzogs zu Sachsen, als eines Pfalze erfurftens. In der folgenden Cagung wird nun weiter ausgeführt, daß in ber G. B. ben Churfurften Kitt 4 meis

#### **Göttingische Anzeigen**

ffens folde Rechte aufs neue verlieben word de foon ehmals ibre Borfabren, Die Pfalgeriff i, gebabt batten. Man findet alfo zuerst grundlie dricht von ben Borrechten ber Bergoge ber al uptlande, fomobl in ben Provinzen als ben Reid jelegenheiten. In Unfebung jener aber erfolgt on unter Kriedrich bem I. wegen bes Erbfold bes, ber Theilungen, Bormundschaften, und offiabrigteit in ben Rurbaufern groffe Berant igen, die Carl ber IV. in ber B. B. por Augen Es ift mabricheinlich , bag Bobmen , it bat. jum Ronigreich erboben murbe, jugleich bie G t und Ginrichtung der alten deutschen Berzof imer befommen bat, S. 181. Bom Recht bi rgwerte, bes Juben Schuges, ber Bolle, und be inge baben wir befonders lefensmarbige Anne igen angetroffen, S. 186-221. Das groffe Ri e ber boben Berichtsbarteit unferer Reichsfin rift von jeber für den eigentlichen Grund al Fonialichen Leben (feudorum regulium) und de nit verfnüpften Landesberrlichen Dorzude un rechtfamen angefeben worben. S. 226. E. 184 ) biefe bobe Berichtsbarteit ubten bie alten Era ften über die in den Begirten ibrer Bergogtbume bnende Versonen aller Ordmungen von jeber auf 230. auch die drey Erzbischoffe erhielten fie vo Dttonen wegen ibrer alten Bergogl. Befugniffe 228. und lieffen baber in ber G. B. Diefe iura von ben Iten Beffg berleiten. Biele ber Rapferlichen Schon ftuble betamen Die Geftalt formlicher Gerichte un reten fich von Reichswegen eine mit bem erfte richtsffande ber Stande gleichlaufende Gericht Peit ju, fo wie die nachberigen Rapferl. Sof-un Bor ber G. B. war aller dgerichte. S. 222. is die Appellation, mehrentbeils in zwep Inkan , foon ublich. S. 237. Die Ausführung von Ur

Minng ber Rayferlichen Sofgerichte verbient alle Murtfamteit. G. 241. Auf ben Reichsbofen. m Art fleiner Reichstage, bielte ber Monarch de mit Bugiebung einiger Furften und Standen aus de Gatrungen , als Reichsrathen , über wichtige Berichts und Staatsfachen Berathichlagungen und be Rethtsgelehrten vertraten bie Stelle ber Referens m. C. 218- Im Sofgericht beforgte ber Pfalp gus und nachher der Sofrichter in Des Rapfers Rabs men bas Gerichtemefen. G. 246. In bie Stelle bes leten if enblich bad Cammergericht errichtet worden, von beffen Uriprung und ber Befchichte ber Berbeffes ring des Juftigwelens in Demfoland berhaupt der be. B. nicht vergeffen bat, in der Folge mit der ibm eigenen Brunblichteit und guten Babi ausführlicher ju handeln 6. 254-273. Die Roniglichen Ebren in ber B. B. ben Rurfurften nicht bepgeleget worben; mobl aber baben fie fich mit Recht jebergeit beshalb auf das alte Gerkommen allein bezogen. w bit Provingen ber Pfalzerzbergogen find chebem Almigreiche gewefen. S. 283. Mus der nachfifolgens ben Sagung bemerten wir nur folgenbes. Rocht ber eigenen Churfürftl. Collegialtagen laft fic nicht fchlechterbings aus ber G. B. ableiten. @ 289. Bufdem R E. ju Worme 1521. fceinen die Churfurfl. Willebriefe abgestellet worden ju fepn. G. 292. Mebrigens werben bier hauptfachlich ber Urfprung ber Beideftabte, bie Claffen, Freyheiten und Berbindungen ber Burger, die Befehbungen ze. auf eine les, fensmirbige aber folche Urt gezeigt, die teines Musjugs fabig ift. In der letten Sanzung nehmen fich befonders aus, mas ben Belegenbeit ber Musbebnung ber L. Majeltaris auf die Churfürften (welche burch die Erwschung Engelbrechts von Colln verurfacht wor. ben ju fepn fcheint) von ber alten Straffe ber Dajes flacherleger. S. 337. vorgetragen wird; hiernachft Rtit s Der

ber Ursprung und die Beschaffenheit der abersach ebemaligen Reichsversammlungen, der Reichstäf und Reichstofe S. 348; die Berbindung Deutstands und Italien unter dem Nahmen des Romschen Reichs S. 361 die Rechte der Rayserinnens 370. die Geschichte der Reichsunterämter. S. 37 u. s. w. Der Hr. B. halt übrigens den befannten Radolf von Friedberg, aus Friedberg in der Wettera der nachber Reichsvicklanzler und endlich Bischof Berden wurde, für den eigentlichen Verfasser der

B. 6 390. Endlich machen ber Character Carl b IV.; bie Geschichte ber Bublicirung und Bolgiebut ber 3 2 gut Det ;: emige Eritiken aber biefes Reich gefes und die Befchreibung bes Ronigeftuble ju Ker fe, mo die vorläufigen Babiberathichlagungen be ben Rurfürften gebalten murden, ben Befchlug bi fes Wertes, meldes fich burch eine fo feltene un arundliche Gelebefamteit von andern feines gleicht unterscheibet, und burch beffen genauere Befantmi dung mir wicht glauben, bie Gebult unfrer Tefer & migbraucht ju baben. Bir bitten fie uns aber not eine fleine Beile aus. Es ift noch eine Denge fu treflicher Anmertungen bin und wieder eingeschalt morden , wovon wir nur ein furges Bergeichnif gebe mollen. Dabin gebort j. E. ber vermut bete Urforun ber Frankfurtischen Reichs : Meffen S. 24. ber ebi malige Titel einer Reichskammer ber pornebmer Stabte. S. 26. Dux Francorum, ein Ehrentitel 59. Bermuthlicher Urfprung bes Romifchen Aonigs Little S. 67 74. Spanischer Rayke ticel, und bag R. Rupert noch 1401, von Spanie Das fublidium gentium jum Romerjug und feiner Ray ferfronung gefordert babe. S. 72. 8. Bon Sabrileb nen, und daß tein Surft ju der Burbe eines ber joge gelangen tonnen, ber nicht wenigstens einen Gra fen unter fich gebabe; wird aus ber Medlenburge 1111

m Salidifchen Gefchichte erwiefen. G. 93. 94. 165. m ber Cardinalswürde ber Collnifchen Rurfitze a, melde fcon B. Loo IX, burch eine eigene Bulle 1572 beftatigt bat. 6.339. Bon ben vier Oftfrans Aben Bfalgraffchaften und ihrer Berbindung. G. 117 electio beift balb ber Borfchlag, balb bie feperice Babl, bald bie Bepftimmung anderer Stande. 6. 103. Uebereinftimmung ber Polnifchen Berfafe fing mit bem alten Frantifchen Staatswefen. 6. 56. Die Benemung ber Seller fommt vielleiche von ber bellern Farbe, fo wie die Weißpfennige. G. 210. Bou ben Infignien ber Pfalgergbergogen. G. 282. Roch im J. 1451. wurde der Rayfer Eure Boniglis de Warde, Konigliche Großmechtigkeit zc. in ben Schreiden ber Stanbe genannt. & 284. Bon dem berühmten Reichstag v. 1441. ju Mayng findet fic eine ardivalifche Radricht. G. 263. eingerudt. Teilemerarius, Drefe : Rammerer, batte nicht als kin die Rapfert. Rleinobien und Reliquien, fonbern ma bie alten Sauptbriefe und Schriften im Ars die in Bermahrung. G. 378. Für bas Alter bes Bays ferreches findet fich G. 303. ein neuer Brund. Die Erlauterung, obne ben Tert ber G. B., ift 416. G. fart. 36r ift ein Uhrkundenbuch von 260. G. angehangt, welches bundert fechezehn bochficabare und barunter meiftens bigber noch ungebruckte Urs tunben jur Erlauterung unfere R. G. enthalt. Ibe Legifter ift bem binter ber Borrebe befindlichen weits lauftigem Inhalt bes Bertes angebangt. Folgende scheinen und vor andern wichtig: Rr. VIII, eines und befannten Narratio de electione Lotharii Saxonis in imperatocum Romanum, ben welcher verglichen werden muß, mas ber Dr. B. im Wert C. 83. Davon fagt. Br. XVII. P. Arbans IV. Bulle megen ber Babt Ris derbe. Dr. XXII, Bablbecret für R. Beinrich ben VII. v. 1308.. Rr. XXIII. Pfalzisches Bicariatspatent P. 1438. v. 1438. nach R. Sigismunds Ableben, so bis jest bas a testeist und ungebruckt war, aus einer Archivalurkund Bon Nr. LXII-CXIV. werden die sämtlichen Frank surter Wahltagshandlungen geliefert, als Marigraf Jodocus und Rönig Sigismund zu Römschen Königen im J. 1410. und 1411. gewälet wurden, für beren Mirtheilung Liebhaber unster Reichigeschichte dem verdienstwollen hen, v. D. gewis vi Dank wissen werden. Berschehen gute Kupferst che, welche sich auf die G. B. beziehen, erheben au noch die äustere Schönheit dieses Werkes.

#### Drefiden.

Dersuch einer Allegorie, besonders für di Aunft. Der Roniglichen Großbritannischen Bi sellschaft der Wissenschaften auf der Universitä au Göttingen zugeeignet. In der Waltherische Buchbandlung. gr. 410- 22. B. Allegorie ift bie in bem Berftanb gefeset, baf er bie Runft Allegorie au erfinden , eine Tconologie bedeutet ; ben n fonft muf te boch mobil eber, Versuche über die Allegorie gi fagt fenn. Eigentlich, in fo fern die Schonbeit de bochte 3med ber Runft ift, ift die Allegorie gar tei Begenstand der Mableren; fondern blos in fo fer Die Runft Begriffe ausbrucken will, und in fo fern fie i Die Bremen ber Schrift eintritt. Der Dichter brauch Die Allegorie gleichfalls, aber unter gang perschiede nen Bebingungen, bon benen bier die Rebe nicht ift. Da Erfinden ber Allegorie, von bem biefe Schrift banbell fest ber or. Abt B. nicht fomobl in Ausfinnung unl Erdentung meuer, als in Auffuchung und Renntnif ber in ben alten Denfmalern bereits angebrachten 21 legorien. Unfer Zeitalter, mo alles auf abftrate Begriffe gebracht wird, ift ber Allegorie nicht gin flig; ibre Berrichaft auf ber Belt maren biejeniger fruben Beiten, ba die Bilberfprace bie allgemein Spra

Ende war ; and biefen entlehnten fie bereits biejenis mittalter, in benen bie fchonen Ranfte noch nicht mben abftratten Wiffenfchaften verbranget maren. m in demen man noch die Liebe jur Tugend durch die Chonbeit berfelben ju entflammen fuchte. Diefe feis am Beitalter machten aus bem, mas vorber bles wiratte Begriffe auszubrucken biente, finnlich fcoz Soffiefinngen , verfchonerten und verebeiten me dich die Allegorie, und fo find fie die Quelle fomobl als die Regel in der Allegorie, fir alle Beiten. meleich lebet auch biefer Urfprung, wie die allegori. iben Borftellungen ber alten Ranftler gleich Unfangs frathe gewefen fepu tonnen, ba fie aus allgemein betannten Sinnbildern bergeleitet maren. Bielleicht ift bick für ein weiteres Rachdenten tein unfruchtbas rer Bebante. Bis auf Die Musmahl und Richtung. ber Allegorie nach ben Regeln ber Schonbeit find bie Indianer noch nicht gefommen, die das bochfte Dein mit taufend Sanden und mit Ropfen von Thieren welchen, um feine Gigenschaften anzubeuten. nar bes hen. Abts Abficht nicht gemäß, fic ben phis bliobifden Betrachtungen und Bestimmungen ber Megorie aufzuhalten. Det Gebrauch bes Borts. me er auführt, bringt es mit fich, unter Allegorie ales zu verfteben, mas burch Bilber und Beichen ans ebetet und gemablet wird. Gin jedes allegorisches Riden und Bild foll die unterscheidenden Pigens. batten ber bedenteten Sache in fich enthalten; remtader es ift, befto beutlicher und verftanblicher Act. Der Dr. 23. bat eine angftliche Methobe bints macket und Die Deutlichkeit feines Bortrags burch bie alten griechischen Schriftfteller ju bewertftelligen geficht, indem er fo wohl den gangen Inhalt der eilf Emitel voraus feset, als auch beym Anfang eines som hauveftuck jebesmal anbange, baff er nun von dem me dem bandeln wolle. Die hauptflucke find folgen

Kolgende: 1. Kap. von der Allegorie überhaum Rach vorausgeschickten allgemeinen Begriffe von be Allegorie wird von der Allegorie der Alten, infonde beit ber Griechen, gebandelt. Die Matur bat felb au einigen Allegorien Anlag gegeben, als, burch b Geffalt gewiffer Infeln, Borgebirge, als Bibbertop Die Spuren von bildlichen Begriffen aufer fich in bem Geschlecht ber Borte; man bat bas Bi Benbe in mannlicher, bas Leibenbe in weiblicher G falt fic vorgestellt; als, die Erde; Gol und gune Selios, Gelene zc. Unter ben Meanptern find, alle Radrichten nach, die Bilder der Dinge und Bearif am allgemeinsten ablich gewesen; allein auf ibre Dentmalen baben fie fich nicht erhalten; benn at Diefen finben wir nur hieroglyphen, bas ift Beicher Die entweder willführlich find ober ein febr entfernte Berbalenig jur Sache baben. Golde ratbfelbafi Bilber find auch die ppebagorifchen Symbola. Der B. balt die Erflarung ber hieroglyphen fur unmb lich S. 6.7. Die Griechen batten anfangeblofe Gun bola, eine blofe Bilberfprache; Die Dichter brachet Befchmack binein. homer murbe ber Quell fur al allegorifche Borftellung ber folgenden Runftler, bi nun bie Schonbeit baben jum bochften Mugenmer machten. Allgemeine Begriffe von ber Tugend un Die leidenden Tugenden ftellten bie Alten nicht von auch teine Lafter. (Die perfonificirte Tugend wir vom Gilius Italicus XV. 28. geschilbert, aber nich characteriftifch fur ben Runftler). Die allegorifde Borffellungen erfcbeinen entweber allein und rein ober mit wirtlichen Sandlungen vermifcht, fr. M nenne diese concrete, jene abstrafte Allegorien eine Benennung, Die Bermirrungen veranlaffen tan Er gebt S. 24. jur Allegorie ber Renern fort, fubr Die vornebmften Schriftsteller von der Jeonologie at und beurtbeilt fie; und zeigt das Willtübrliche un bai

# 14.45. St. ben 14. u. 17. Jul. 1766.

Wirkbickiche in allegorifden Borffellungen w mtinfler. Am Grabe Dabft Sirtus bes vim Mitie Theologie in Geffalt ber Diana; mir 1 mben, der drengeffalteten Becate, weil die hi un der Theologie fich über alle bren Reiche erftre Im giebt er Unfolage ju neuen Bilbern G. me nigt brev Bege baju an: erftlich, alten Bilb me neue Bedeutung zu geben; zweitens, 2 wien aus bekannten Bebranden, Sitten 1 edrichwörtern bes Alterthums zu mach kittens, aus der alten fo wohl beroifden, mibres Geschichte abnliche Sälle auf die vor Atlande Begebenbeit zu übereragen. Die Eig ibeften einer guten allegorifchen Borftellung find Liniak, die Deutlichkeit und die Lieblichk 6. 10. Sind die Alten in der Allegorie zum Du m nebmen ober jum Grunde ju legen, fo muffen we ihren allegorifchen Borftellungen unterrid fun; babin geben G. 53. 2 Rap. von ber Alleg ne der Gotter; 3 Rap. S. 56. von bestimmi Megorien, pornehmlich allgemeiner Begrif 6.19. 4. Rap. von Allegorien, die von Bei babeiten, und von Ligenschaften und Srüch der Länder genommen sind; S. 93. 5. Kap. v Alegorien, die von der Benennung der Gad ad Dersonen genommen sind; S. 101. 6 R von Allegorien in der Sarbe, in der Matei a Geratben und an Gebauden. Letteres if m verkeben, es werben bie allegorischen Borftell m erable, welche fich nicht nur an Geratben Bebinden, fondern auch in ihrer Bildung, Geft Erlang, Anlegung, Bufammenfegung, Anordni esgebrackt und angebracht finben. Man giena : Ermpel in ben Tempel ber Ehre burch ben Ten ber Ingend. Dieber gebort bie Bildfaule ber Un sona dep dem Altar der Polypia, Macrob. Sati I.

# 580 Bott, Ang. 84. und 85. Stück 1766.

I. 10. 7. Rap. von zweifelhaften, g. Rap. 1 erzwungenen und ungegründeten Erflärung pon Allegorien. Wir fürchten, es durften ein von ben in vorigen Rapiteln beygebrachten Alle rien noch in die bepben legtern ju fegen fenn. 9. & pon perlobrnen Allegorien. 10. von einigen i ten und brauchbaren Allegorien der Meue Und munbert g. E. G. 136. Die Borftellung Des C reggio, ba er ber bem Aupiter in Armen ber To ei Dirich fest, ber aus einem Bach trinten will. als nes ber fconften Bilder gerühmt ju finden, int es bie Brunft ber Liebe ausbruden foll. DBer ! baben an ben 42. Plalm und an bie angeführte braifche Etymologie benten ?- Huch im folgenben & mablde des Correggio ist die Allegorie erschreck weit bergebolt. Doch wir gebachten bier blos 1 Recensenten abzugeben, fonft murben wir und ni entaufern tonnen noch mehrere andere Bebenten b aubringen, am meiften beym letten Rap. Derfi neuer Allegorien, von welchen die meisten, the über alle gemeine Renntniffe geben und alfo fc baburch bem Ranftler unbrauchbar werben, the fonft zur fconen Borffellung unbequem fenn barfe Man ftelle fic Rleider mit griechischen Buchffabe Safelgen mit griechischen Worten, eine meibliche A aur mit verbundenem Dunde por. Jedoch allean iche Borftellungen geboren überhaupt fur Die Rui in fofern fie Schonbeit, fondern in fo fern ! Bebanten porffellen und eine Urt Gprache abaeb Mllein bann ift ibr Werth auch nur auf biei nigen eingeschräntt, welche biefe Sprache verftebi and porque bavon unterrichtet find, oder vermand Begriffe mit fich bringen. Der Druct ift bein ve ben übrigen Bintelmannifden Schriften im Ba theriften Berlag abnlich, wimmelt aber von

Drudfeblern.

# Vittingische Anzeigen

bon

# gelehrten Sachen

unter ber Auflicht ba Rhuigl. Gefeufchaft ber Wiffenfchaften

86. Stück.

Den 19. Julius 1766.

## Bottingen.

Die Imagural Disputation des frn. D. Left, de donis Spiritus S. miraculofis, ift nun, nach vielen. von ibm unabbangigen Bergogerungen, im Megelfden Verlage gan; beraus gefommen. k 176 Seiten in Quart ein, und machet ben Erften theil ber weitlaufigeren Abbandlung aus, welche ber k. Berf. von den wunderthätigen Baben des defen Erften gedentet In diefem Erften Util verben die biblifche Vlachrichten von jenen bite ausfährlich ermogen, welche jum Grunde geleprerden; um daraud im zweiten Theil, die Junt, Angabl und Dauer berfelben naber gu beben. Den Beweiß theer Richtigfeit foll ber kitte Theil enthalten In ber Eintettung Bi-20 merden die von diefer Materie berausgeges ma Chriften recenfirt und beurtheilet, unb ber Inhend Entwurf Diefer Abhandlung mitgetheilet. Der Weift ift der Urheber diefer wunderthätigen Ban, Das mird & 21 - 28 baber bemiefen : weit Umbe bie Dettheilung jener Gaben niemable fic 2111 felbff,

felbst, sondern stets dem beil. Geist, ben er fent wolte, beileget; und die Apostel nirgends fagen, iste dieselbe vom Vater, oder dem Sohn erhalt sondern allenthalben den beil. Geist als den Ge derselben auführen. Der Br. Berf. glaubt: daß ister Beweiß dazu diene; die eigene Personlicht des beil. Geistes desto gewisser, und seinen Unt scheidungs: Begriff besto reicher zumachen. Die wird besonders die schwere Stelle Joh. 16, 7-15

lautert. Jene Wunder: Baben ertheilte der b Beift am funfzigsten Tage nach ber Auferstebt Tefu. 6 29-40. Es fome bier alles auf den & Des Ausspruche Luca an : Er to outenagevonder tur : eur ene merencoene. Durch merennoen, fan nach br. L Meinung, niche bas Dfinge: Seft ber Juden verit. Den merben : weil fonft die Ausgieffung bes b Beiftes, wiber bas einstimmige Beugnig bes Mi thums, nicht auf einen Sonntag, fondern einen Freitag oder Sonnabend fallen wur Diefer Somierigfeit auszuweichen baben einige 21 leger angenommen : bag, wenn ber hweite Sag ber 1 gefauerten Brobte auf einen Gabbath gefallen, (n des in bem Todesjahre Jefu gefchabe) man bie D bringung ber Erftlinge einen Zag aufgeschoben, 1 bem aufolge auch bas Pfingft : Reft einen Zag fpa gefeiret. Undere aber nehmen an, bag die Borte & ca fo muffen überfeget merben: Als der Dfing Tag vergangen war. Beide Meinungen verwi Dr. E. aus ben & 31 - 35 angeführten Grunden; # geiget: bag mur. in ber angezogenen Stelle Lu den funfzigsten Tag nach der Auferstehung I Diefer Muslegung, melde febr michti Brunde får fich bat, (S. 35. 36.) flebet aber ents gen: bagim griechischen ber funfzigfte Cag nicht f ineen ene murnuorne beiffen, fondern nuega merenna Diefe Schwierigfeit fuchet ber br. Berf. baburd bebe

683

th, das er eine neue Auflegung jener Borte (C. 20) bem Urtheile ber Lefer übergiebt. Seiner Ruma nach, bestimmt bas Bort. ipuga bier ben Deil bes Jages, an welchem bas Wunterwerf ber Begieffung bes beil. Beiftes gescheben, und rer memore ift elliptifch , für r. mer. ipugas gefest. et entfiebet folgender Ginn: 2m funfzigften Tage ma Jesu Auferstehung, da es icon vollig Lag geworden. Er bemertet bieben, wie nochserbig es bier fen, bep biefer Cache bie Beit fo mittlich und genau ju beftimmen. Baren jene etpitten Bunder bes Abends, ober in ber Racht ge-Meben: fo murbe ihre Glaubmurbigfeit febr viel fcmacher werden, welches mit einer abnlichen Ge-fchichte aus dem Josephus und mit ber Ergalung Dauli, Apoftel Befc. 26, 13 erlautert wird. Wunder: Baben des heil. Geiftes wurden nup dein den Aposteln, und der Samilie des Rors mins, unmittelbabrer Weise ertheilet. 841-73. Die Grunde berfenigen, welche behaupten, be am Bfingfitage ber beil. Beift, nicht allein über in Apoftel, fondern auch über die 120 Junger, aus Miden ber neue Mpoffel gemablet worden, aufgegofe fu more, werden vollftandig ergalt und gepraft. Dr. Leiget: bag nur bie Apostel blog, den beil. Beift bas mils empfangen; erlantert die Ausgieffung bes beil. Buftes iber Rornelli Sauf aueführlich; und ermifet, baff nachbero weber ben Erftlingen ber abwuiden Seiden, noch fonft irgend jemanden eine mmittelbabre Mittheilung des beil. Beiftes wieberiben. Bei Abbandlung diefes Stude, werben ver-Michene Rebensarten und Stellen der Bibel erlau-M, wie 4. E. man Berres obet maneus mnupeare agree .. topkiden Apost. Gesch. 13, 44.47.; von der zweis. fin Rlaffe ber judifchen Profelyten ausführlich ands, und Bensons Meinung, daß der beil. 21112 Sciff

Seift ju fleben verschiedenen mabien, unmittelse ertheilet worden, geprüfet. Der heil. Geist kauf die Apostel unter einem fürchterlichen witter. S. 73-105. Der hr. Beif. glaubt: Die Erzälung Luck Vers 2. 3 die Beschreibung ein starten und schrecklichen Gewitters sep. Durch U

azor, ber ben ber Antunft bes beil. Geiftes ploste pom Simmel gehoret worben, haben fcon eine Musleger ben Donner verstanben. Diese Meina wird G. 76 beftatiget, nachdem die andern Auslega gen bavon geprufet worden, und bingu gefüget : De Det Beifal, werre wrong Bieing na indneuer ider vor din ou nour -xudquere, andeute; es fenn febr befrie Splage gewelen, wovon das ganze Hauß, wo d Apostel versamlet waren, ertonet. Was die 🌬 pegisopena ydorou ore auges fenn, barüber find D Ausleger febr verfcbieben. Ginige erflaren es fi eine metaphorifche Befdreibung bes Gifers, m welchem die Apostel in fremden Sprachen gerebe Seite 81. Eichholy will: ber Ginn biefer Erze lung Luca fey: daß die Bungen der Apoftel fur Bo ffurjung gleichsam gebrochen worben; ober, da fie für Schrecken plöglich verstummet. Be Diefer Meinung wird G. gr. f. gezeiget, bag ib Urheber die Redenkart riunn ydooras beim Some ( melde er jum Bemeife feiner Erflarung anfart ) ga nicht verstanden. Gie bedeutet nebmlich bafelbfi nicht bas Stillschweigen, sondern bie Ausschneibun ber Bungen, welche von ben Opfern bem Merturis au Ehren bargebracht wurden. Der feel Seuman nimmt an: Lutas berichte bier blog ein Beficht der Apostein. G. 83.f., Und ber Bischoff Warbur ton behauptet, es fenn getheilte Jungen gewefen welche mit einer flammenden Bewegung fic au die Saupter der Aposteln gesenket. E. 85.f. Di 2. tragt nun feine Ertfarung vor. Dunmeispenn yden

wir weet, find; Slammen gleich ben Seuerflame m. bas beift: feurige Slammen, welche durch be Baal gerftreuet maren. C. 86. f. Diefe Klame sm faffen aber nicht auf ben Sauptern ber Apostel; 5 19 f. und maren fcon verfdmunden, als bas Bolt lerbei tam. Gie waren aber nichts anders, als bels k Blize, welche das Sauf, wo die Aposteln was ren, erleuchteten; fo bag alfo biefes Dauf, mobin ber beil Beift berabtam, jenem brennenden Bufch gleich wat , in welchem Jehovah bem Mofes erfchien. Dies fe Auslegung wird G. 91. f. ausfürlich mit Grunden unterfligt, und aus lateinischen, griechischen und hebraischen Dichtern gezeiget, bag man furchtbabre Gewitter, faft unter allen Boltern, fur bie warbigften herolde ber gegenwartigen Gottheit gehalten. Diefe Aufunft bes beil. Beiftes unter feurigen Bilen war fur die biblifchen Schriftfteller eine reiche Duelle neuer Bilder und tropifcher Rebensarten. Den mueriemenden Gebrauch ber Baben bes beil. Beiftes, nennen fie, ben beil. Beift auslofchen. Gie reben, ben einem Anfachen ber gottlichen Baben; und fas gen, bag bie Junger Jefu mit bem feurigem Beifte getauft worben. G. 103. f. Die Wundergaben wurden in der erften Airche auch andern Chris fen, fogleich nach ihrer Taufe ertbeilet. S. 106-113. Dag biefes nie vor, fondern allemabl erft nach der Saufe gefcheben, wird G. 110. gezeiget, und bas bei angleich bie baraus entftandene Biblifche Rebens. arten: mit bem beil. Beift tauffens ben beil. Beift. trinfen, ben beil. G. ausgieffen, und bas Bilb, eis nes Strobms quillenben Waffers, unter welchem bie Baben bes beil. S. vorgestellet werben, erlantert. Allein jene Wundergaben wurden nie anders, als durch Sand : Auflegen der Apostein ertheilet. 6. 113 - 117. Diefer Umftand bat einen febr groffen Einfing in die Entscheidung der Frage: von der £111 2 Dauer

Dauer der Bundergaben unter ben Chriffen. De wegen suchet Br. & jenen Sag bier auffer 3meifel fellen, und bargutbun; baf bie munbertbatigen G ben von keinen andern als von einem Apostel habi tonnen ertbeilet merben. Die Beweife nimmt'er at Apost. Gesch. 9, 10-17. 8, 14-17. und Rom. 11. ber. Weil ber Abfdnitt im Erften Briefe Dau an die Rorinther XII-XIV. Rap. die ausführlicht Abhandlung enthalt, die wir von diefen Bundergabe in der Bibel finden: fo bat ber Br. B. S 117.16 eine Darapbrafin diefer dreien Rapitel ertheilet, un Die barin vorfommende fcmere Stellen burch unte gefette Roten erlautert. Bir mollen, um nicht ; weitlaufig ju merben, nur einige berjenigen Stelle anfaren, wo fr. 2. von ben gewöhnlichen Erflarus gen abgebet. Rap. XII. 1-3. wird fo paraphrafiri Was die Wundergaben des h. G. und die dami wirklich begabte anbetrift: so will ich, daß ib euch folgendes zur Richtschnur dienen laffet. Di Erinnerung eures vormaligen Zustandes in Keldenthum, wo ihr Götter von Solz und Steil verebrtet, und von den betrügerischen Dfaffel mit allerlei erdichteten Wuidern geäffet wurde wird euch gur Bnuge lehren: wie notig es bi Religionssachen sey, sich für Betrügereien 3 Deswegen made ich euch folgende Re nel bekandt; wodurch ibr die wahren von der fallden Wundertbätern am fichersten unterschei den konnt. Ein wahrer Wunderthater fan nie male Telu und feiner Lehre zuwider feyn. Dann die Wundergaben werden zu keiner andern, all Diefer Absidt ertheilet; daß dadurch die Wahr beit der Lebre und des Meffianischen Unsebem Tefu bewiesen werde. Rapitel XIII, 9-12. Denn alle unsere jenige Rentniff, so wie bie Gabe 31 weissagen; alles dieses ift sehr unvollständig Wen

den wie aber in jene vollkommenere Welt geimm werden, da wird dieses Unvolkfändige Moren: fo wie wir, in unferer Rindbeit finan reben , Probifch begebren , Pinbifche Schluffe meben, aber bei reiferem Alter alles jenes Rindis the ablegen. Denn alles, was wir bier feben: bas Eben wir une, gleichsahm in einem Spiegel, in eis nem bunkeln Abdrud; Dort aber werden wir es in der Rabe und unmittelbahr erblicken. ich bier ertenne, bas ertenne ich mir ftückweise! dort aber werde ich es mit eben der Rlabebeit ertemen, mit welcher ich mich felbst tenne. Ramt. XIV. 13 - 17 Deswegen will ich: daß derfes wice, welcher in einer unbefandten Sprache betet, fo bete, daß er den Inhalt feines Gebets zugleich in einer befandten Sprache erflare. Dem: wenn ich in fremder Sprache bete, fo ift ber Sim meiner Gebete für die chriftliche Bemeine obne allen Tlunen; ob ich gleich durch die vom beil. B. gefchenkte Babe bete. Was folgt men daraus! Dieses. Lasser uns durch die vom 1. G. gefchentte Babe beten: doch fo, daß der Ins halt der Gebete den Bubovern verständlich fey. Leffet uns durch die vom beil. G. geschenfte Babe fingen; boch fo, daß der Inhalt der Gefange den Buborern verftandlich fey. Denn, wenn du deid durch die Gabe des heil. G. Gott dankeft, wie kan der Ungelehrte zu deinen Dankgebeten das Amen sagen, da er nicht weiß, was du gebeter! Dein Gebet mag noch so fraftig und ris rend feyn: fo wird dennoch der Zuhörer dadurch nicht erbauet. Kapit. XIV, 22. Auf eben die Art Kand die Gabe der Sprachen eine wundertbäs the Babe, welche nicht für die Chriften, sondern fir die Ungläubigen, bamit diesen nehmlich bas Evangelium in ihrer eigenen Sprache konne ges prediger werden, ertheilet worden. Die leiten Borte

Ì

688 Gott. Ang 86. St. ben 19. Julius 1766,

Borte im 33. Ders: is in warm van inndurung angem werben mit dem folgenden Ders verbunden, 1 so übersett. Wie es in allen driftlichen Geme den üblich ist: so sollen auch in der eurigen, Weiber dei den öffentlichen Dersammlung schweigen. Zum Beschuß werden die biblisch Nahmen der Bundergaben bes heil. G., von welch noch nicht im vordergehenden gehandelt worden; neh lich, vrivna, vrivna ange, vropa inagyedaus, wen vorderer, alsa gen vor zugen van zugere, zein zugen Industri.

## Leipzig.

Gine neue Ausgabe von einer Rebe des Isperal tonnen wir nicht mit Stillfdweigen übergeben, befo berd, ba fie mit ber angenehmen Ausficht begleitet dereinst den gangen Foctates in einer abnlichen Au gabe zu erblicken: Mocratis Panegyricus. Recensuit animaduersionibus illustrault: Sam. Frid. Nath. Mort Ber Beidmanns Erben und Reich. 1766. 8. 12. 2 Bir tonnen unfern Lefern nur überbaupt anzeige bal fo mobl die fritifche Ginrichtung, als bie Erla terung und Ertlarung vom Tert, bepbe vom beffe Geprage find, und ein fur diefe Urt ber Litteratur a bilbetes Benie, viel Scharffinn, Benauigteit, Rie und Belefenbeit verfundigen. Befonders mirb e Beg betreten, ber bep ber Muslegung alter Rebnet Dichter und Philosophen ju febr vernachlaffiget wird herr M.M. bat nabmlich bie Gefcichte ber Beit, b Riocrates lebte und fcbrieb, genauer ftubirt, und at Erlauterung der Stellen, die hiftorische Umftande bi treffen, vorzügliche Aufmertfamteit gewendet, fo ba es ibm leicht fenn wird, einmal eine Befchichte, obe boch ebronologische Anordnung ber Geschichten i bem Beitraum, ben Ifocrates burchlebe bat, feiner Unsaabe porangufesen.

# köttingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

ber Abuigt. Gesetlichaft der Wiffeuschaften 87. Stück.

Den 21. Julius 1766.

Lemgor

ie Reverifche Buchbanblung bat nunmehro bie Beschreibung beskandes Ramischarta vom fenf. Brascheninmikow, nach bem Englis hen Ausunge bes Doctves Grieve, von unferem firm Prof. Robler ins Dentsche überfeit, beraus. meten. Gr. 4, 2 Mlpb. mit ben Borreben, und a Anpferft. herr Rrafdeninnitow war einer mit m ben 6 jungen Selebrten, welche ben Mitgliebern le Auflifch Raifert. Atabemie ber Biffenfchaften la Profefforen Smelin, Delible, und Miller, auf ib m befannten Reife nach Sibirien , im Jahre 1733 Bebulfen, jugegeben morben. Er tegee fich gwa mamlich auf Die Raturtunde; zeigte boch aber fi at Reigung jur Erbbefdreibung und Gefchichte ba in les man fich feiner, auch in ber Abficht/mir vie im Bertrauen , bebienete. Als baber Die Unternes mug ber Secofficier, burch bas Gismeer, einen De ma Ramtichatta ju entbeden, vergeblich gewefe p janift aufhielten, unferen Kraftbeninniton be Beg Bach Rapitfibatta abjufenben, um nac alm fo viel möglich ju forfcen, bis fte fetbit nad Brum m m

Gen abet Leunach ellerlen Sinderniffe, welche diet Mont abbielen, felbit babin ju geben : und ! fceninnitow befand fich bis jum Jabre 1741 allein bafelbft. Inbeffen batte bie Atabemie, 1' ibren Mitanten Steller ibren Ditegliebern nach birien nachgeftbictt. Diefer bezeigfe ein Berlan pon Debotstop aus, auf ben Denfchinftifchen D bufen, nach Ramefchatka ju reifen. Dief mark er uift ber Prof. Deliste entschlof fich, an ber Theil ju nehmen. Beibe giengeft, im Gept. I' auf besonderen Schiffen, babin ab; und landett der Dundung bes Fluffes Boftapa - Reta. Gie fügten fich aber, icon im Binter, nach dem Si Detropolamfta, um ben Amerikanifden Entbec gen mit benamobnen. Steller fubr, mit bem & mandeurcapitain Bering, und Deliste, mit bem pitain Ifchiritow, 1741 im Junius, ab. Dies if berühmte Erpedition, Die gwar nicht allen erme den Erfolg gebabt; burch bis man aber von ber I ber Umeritanifchen Ruffe und ibrer Lage verficherti ben Beibe Schiffe erreichten biefelbe; fanben unglaubliche Ungemachlichkeiten aus. Det & Ticbiritow tam bennoch, fcon im October, wi aurad., Gein Begleiter, Berr Deliste aber Hari Scharboct, be er fich and gand wollte bringen la Der Commendant Bering bingegen fcmeifte nod rum; und ward, im Rovember, nach einer wullen fel bingetrieben, bie jest von ibm ben Ramen ful und farbidafelbft gleichfalls am Scharbod. 6 Leute muffen ein neues Sabrieug aus dem alten ba melches fie endlich, im August 1742, nach bem ger . Dauls Daven brachte; und ben herrn & ler jugleich mit. Rrafdeninnifom batte, in Beit, feine Untersuchungen, mit möglich Rleiffe, angeftellt. Er veifete bas Land, von en Ende jum anbern, burch; und marb von einet I de pon Cofacten, und ben nothigen Dolmetichern alei

ht; batte auch bie Erlaubnif alle Schriften, in michichenen Befrungen, und ben Regiftraturen Beamten, burchaufeben. Enblich erhielt et ben id, nach Jatutft ju ben Profesioren juructuteb.
Dief mag gegen bas Enbe bes Jabres 1741 gibeben fepn. Denn im Tebr. 1743 langte er mit ibm wieber in Detersburg an. herr Geeller bingegen Sich noch einige Beit in Ramtichatta, um neue Unwindungen in der Raturgefchichte anguftellen. miefte fic aber baben in allerley Sachen, Die ju feis um Bernfe nicht gehörten. Dief jog ihm, bep bet Midrife, in der Provinzialcangley ju Jatuft, eine Brantmortung ju, die ibm vielen Berbruf verurfachk & rechtserigte fich zwar willig; mochte fich aben der gutalität fo ju Gemuth gezogen baben, baf er, ben de Rudtebe aus Gibirien , 24 Tumen , 1745 im for fact. Bert Rraftbeninnitow batte inbeffen feis n Bobochtungen ber Afgbemie vorgelegt; und ben Inima erhalten , fie in ein zufammenbangenbes Wert binger. Ran theilte ibm barauf auch die Samme man des feligen Stellers mit. Und er arbeitete feis Bodbreibung nicht nur aus; fondern fab fie auch fin, bis auf die letten Bogen, im Druck. Er ward Dinnet ber Afabemie, und 1750 Brof. Det Mitud Botanit; farb aber febon, 1755, in 42ften Incines Alters. Es hatten ibn blos feine Berinte geboben. Berr Dr. Muller beforgte ben Reft Dontes; und bat auch bie Borrebe zu bem Bere konferiget: aus welcher, und bem Berichte bes be bon ben Berfuchen, Unterifa ju enthecen, de Ergablung genommen morben. Die Auffebrift Manichen Driginals, welche herr Drof. Robler mikinem Deutschen Titel vorgefest bat, ift: Opifa-Trak Kamefebaski forsebinennoje Stepanom Krascheninmie: und es macht haffelbe U Banbe, in gr. 4. # Atmeferff. aus. Der Rubm port biefem Berte ant de Berlangen ber Wiffbegierigen, auch in anders Mmmm 2

oper Göttingifdje Angeigen anbelik Ländern Europens, felbiged lefen zu Lani

Allein dit Sprache, Darin es gefchrieben mar, u Binberte et. 'Endlich batte man nabere Soffin Dazu: Da, im Englifchen, eine Hiftory of Kamije ka etfcbien, welche man für eine Uberfegung ber gen Arbeit is balten Urfache batte. Alein ber I faffer, Berr Jacob Grieve, Doctor ber Argeneu labrebeit, ber fich lange in Rugland aufgebalten , ! de nur' einen Andang baraus verfertiget, ber tal Balb fo fart; als bas Bert fetoff, ift. Denfelben forberte Bere E. Jefferys, Ronigl. Erdbefcbreiber London , im Jahre 1764, jum Drud: und bas Du einn pries die Mibe, die beibe darauf vermande ba ten. Dadurch ward Herr Prof Bobler gereiget, b Deutfche Aberfesung Davon ju unternehmen : unba batte fie bennabe vollendet, ba das Ruffifche Orig nal , ale ein Gefchent der Rapfert. Atademie an M Konial Universitäts: Bibliothet nad Gottingen tax Er lernete baffelbe, durch bie Benbalfe bes bamal fic bier aufbattenben herrn Br. Schlozers, genaut beurtheilen; und munfchte jetzt, lieber vom Origine felbft beffen Borginge nicht leicht ju vertennen warer Die Moerfesting tiefern zu konnen. Allein dieft wart pergebliche Bunfche Der Br. Dr. bat inbeffen, be gegenwartiger Werfetung bes Grievifchen Mustugs alles geleifter was wir von ibm erwarten tonnet Er bat, burch eine forgfältige Burathriebung ber Mul letifcben Odriften, feinen Berfaffer, an vielen Stel ten , berichtiget; und auch mehr fleif auf Die Schreit att gewändt, als von biefem im Engliften gefcheben Denn Berr Grieve bat, wie herr Jeffrys felbft ge Rebet, ben feiner langwierigen Abwefenbeit von En gelland, feine Rutterfprace jiemlich verlernet gehabt und auch ju eilfertig gefdrieben Der Bormurf, be er dem Beren Rrafcheninnitow wegen feiner Schreit ert gemacht, fallt baber vielmebr auf ibn felbft at ràd

nd: da Renner biefem Auflischen Gelebrten das Lad meilen . baf er fich in feiner Eprame febr mobl aus struct babe. Sonft febrint fein hustug bas Rert. mirbigfte aus bem grofferen Berte mohl gefafft ju Beden, to viel einen auswartigen Lefer intereffiren midte. Er bat, wie biefes, auch vier Abtbeilungen. Die erfte liefert eine geographische Befchreibung von Samtidatta, und ben benachbarten Raften und 3m fin : Die ate enthalt bie Raturgefdichte bes Lanbes: Die zte handelt von ben Ginwohnern, und ihren Git een und Bewohnheiten: und Die 4te ergablet bie Ereberung von Ramtichatta burch die Ruffen, und bie fesige politifche Befchaffenbeit beffelben. Die Balb miel Lamtidatta liegt zwischen bem soften und boften Brabe ber nordlichen Breite. 3mifchen ibr und Ico son breiten fich bie Rurilischen Infeln aus, beren pier 22 gezählet werden; und von benen bie fübliche ften ben den Japonefern ben Ramen Jeso führen; wober bie Sage von bem unbefannten lande Jefo ente Man findet bey bem Berte 2 Charechen. welche die groffe Salbinfel, und biefe Rurilifchen Infin vorftellen; und fich von allen Charten, felbft von benen, welche die Atabemie vorber befannt gemache bat, febr unterscheiben. Bir Batten gewänscht, bier mo die Charte von den Muffischen Embechungen wifden Ramtfchatta und Amerita gu baben. Br. Lobler bat indeffen das Berdienft, feiner Ueberfet. ang eine Ergablung biefer berühmten Unternehmung. and ben Dullerifchen Schriften, bepgefüget ju baben. Dem Ramtfchatta ift uns, burch bie von bort aus angeftellten Schifffahrten, und die burd fie erhaltene geneuere Remntnig ber Lander , faft noch mertipurbis ger, als an und far fich felbft. Der Boden ift eben b wenig, wie ber abrige in bem norblichen Uffen, m Fruchtbarteit mit bem entbectten Ameritanifchen, unter eben ber Bobe, ju vergleichen. Gigentlich find ber verfchiedene Boller auf ber Salbinfel; bie Rames Mmmm 3 ففطأ

sbadalen, in der Witte; die Koreken, nördlich und die Aurilen, auf ber fiblichen Erbfvige. Ramtichabalen fcheinen von ben Mungalen abzuftan men; und durch die Tyranney ber offlichen Grobers Die fo viele Bolter in Europa über ben Saufen mat fen, fo weit nach Rorben vertrieben worden zu fem Sie find febr jagbaft, betragerift, groffprecherift und unreinlich: ftlavifd untermarfia gegen bie, wil benen fie bart gehalten werben; und unbandig gega die, melche glimpflich mit ihnen verfabren. Ruffen baben eigentlich feit 1697 erft angefangen Ramtfchatta tennen ju ternen. Es wird burch Cofan Cifche Milig in Unterthanigfeit gehalten. Die Cofach emporten fich 1711, und bie Ginbeimifden 1731. 341 werben fie, burch bie Ruffiften Beranftaltungen, in Die Rurilen find von Ratur beffer gearti Buffer obigen Chartchen bat ber Auszug auch & bauptfaclichften Rupferftiche bes Driainals.

#### Altona.

Der herr D. Bafding bat auf 4. Octav = Bog eine Beschreibung des todten Meers in Dalaff. na, aus dem fünften Theil feiner Erdbefder bung abbrusten laffen. Bon biefem funften Thei ber fich mit Uffen beftbaftiget, baben wir G.241. reits einige vorläufige Rachricht gegeben. Die & Schreibung bes tobten Meers foll, wie es fcbeint, et Brobe bes gangen Buche fepn, und es ift in ber Th eine febr intereffante und angenehme. Gie bat ein ge Bufage. Die erften brey Paragraphen find gleid fabm eine Borrebe, und in der Folge find mand Cachen umftanblicher ausgefahrt, und fonberlich Stellen ber Reifebefchreibungen angezeiget, aus b nen Br. B feine Radrichten von bem tobten Ded geschöpfet bat. herr D. Bufding fiebet es als ein wichtige und misliche Arbeit an, einmabl bie vol bandene

Menen Reifebefchreibungen mit einem erfeifchen m pergleichen, und banon hat er wirklich eine Miche Probe gegeben. Bir wallen bie Schrift at grerviren, fonbern nur einiges barans anfabren. Di in bem tobten Meere noch Ueberbleibfel von Gelinten vorhanden find, bat herr. D. B. S. 5. burch inflare Beugniffe bewiefen; fo bag man aufbocen and ju preifeln : ob fie aber von ben verfuntenen Stadten find, maget er felbft nicht zu beftimmen. ie Riest ber See bat er beffer und gewiffer, als foul gefcheben, bestimmet, obgleich aus Mangel von dridten noch teine genaue Charte aus feiner Bo Gruinng entworfen werben fann; fonbern manches mbetlich aus bstlichen Ufer, unbestimmt bleibt, bis Beische, die mit mathematischen Renntnissen und Bertungen verfeben find, fich babin wagen. Der biebeilen von ber See auffreigende Rauch, ift gewife mb ma Schwallarts Ausjage greift er auch die Retalle an, und farbt Silber fomary. Fifche tom un genif nicht in biefem Baffet leben, wie fchen ber 58. Richaelis gezeigt bat, und fo viele Reifen h ansfagen, wol aber Schnecken und Mufchein, als be fower gemig find, in bem febr falzigen folglich mit fibmeren Baffer ju Boben ju finten. Das Balo fr ber Gee ftebet nicht ju affen Beiten gleich boch; indern mochft und fallt mit den Jahreszeiten, nehmh) je nachbem der Jordan mehr ober weniger Bas-fe hineinführet. Mitten durch die See gehet eine latick, bie, wenn das Baffet nicht boch ift, burche nebet werben tann, und auf ber man ju ben Ernus men alter Bebanbe fommt. Bas bie Sobomsanfel be, ift noch ungewiß, ob eine besondere von Ams wan befchriebene grucht, ober, wie haffelquift will, Auchtschaften von einer gewiffen Schlupfwefpe melioden. Bon ber Salgfaule nimmt herr B. bes herre hoffrath Michaelis Deinung an, beffen Schrift, é naure es erigine maris morral, et medemabls mit Ben

696 Gott. Ang. 87. St. den 21. Julius 1766.

Bepfall auführet, aber ihre Gage nur turg ermabni fo daß es nuglich fenn wied, beide Arbeiten nitt ein ander zu vergleichen:

Frankfurt, und Leipzig. Burzgefaßtes Cameraliepicon der in der Bay:

ferlichen und Reiche . Cammergerichtsorbnung und dafiger Praxi recipirien terminarum iuridi. . . teat mearum, erklärt und beschrieben, auf 123. G. gu a. Diefes Werkgen wirb, so wenig wir auch fort

auf Borterbucher in Biffenfchaften ju halten pflegen ben vielen von ungemeinem Rugen fein tonnen, wert de nur in ber Berhandlungsart bes gemeinen Procef fes nicht gang unerfahren find Die Cammergeriches wrache bat fo viel eigene und von bem Styl bes ge meinen Broceffes abweichenbe Ausbrucke und Rom meln, bağ nicht allein Unfangeur und ungeübtern Gach waltern im Cammergerichtlichen Berfahren burch bie fe furse und daben boch vollffanbige Mittheilung ben felben eine groffe Erleichterung verschaft, fonbern auch groffen Rechtsgelehrten, welchen bie Reichsprai ris felten bie geldufigfte ju fcon pflegt, obne viele Dube die Abmeichungen der Gerichtsfprache ju verfeben Gelegenheit gegeben wird. Mancher gefdicter Draftitus wird feine Unwiffenbeit befemmen, wenn ex . E. von Judicial : und Ertrajudicialfachere. Dorberrenten, Befdeibtifdfachen, Bagenftraffe Beyftandeparitori, Anfolägfachen, bem Loqueeur , Surgitur , Concordiengelbern , Rufgulden Meglekten, vom groffen und kleinen Abler, oben bon Ordo novorum terminorum u.f. m. bort. Die Drbnung ift alphabetifc Durchgebende gefchiebes Die mithige Bermeisung auf bie Cammergerichts ordnung und den neueften Reichsabschied, und of werden die Worte der Gefeje felbft angeführt Des Berfaffer ift, fo viel mir wiffen, ein ebemaligen aelibicter Procurator am Reiche.

Cammergerichte.

# Söttingische Anzeigen

bon

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Ronigl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

> 88. Stück. Den 24. Julius 1766.

### London,

Son dem, Stück 122. des vorigen Jahres, angezeigtem Werke des hrn Dr. Lardners, ift in Diefem Jahre, der dritte Band, auf 370. Seiten in 4, unter bem Titel berausgetommen. Alorge callection of ancient Jewish and Heathen Testion muies to the Truth of the christian religion - . Comtaining the Testimonies of heathen writers of the shird concary and to the Conversion of Constantin the first chris fine emperour. In ber Borerinnerung melbet bee br. B. daß die Berausgabe Diefes Bandes blog bes. segen etwas langer aufgehalten worden: weil er, sigleich vergeblich, darauf gewartet, das von Mr. Buler ganz neuerlich über eben diese Materie edirte Bert, diftoire de l'Erablissement du Christianisme tirée des seuls Auteurs Juifs et Payens, ou l'on trouve me prenve solide de la Verità de cotte religion; ju betumen, und mit bem feinigen ju vergleichen. Ginen weifen Theil biefes Banbes machen bie aus beibnis fom und chriftliden Schriftftellern genommene Rachnichten von den traufigen und erträglicheren Boidfablen der Chriften; unter bem Septimius

Severus, S.3.f. Alexander Geverus, 5.33. Mariminus Chrap, & 59. f. Dechus, Galtus Valerianus, Gallienus, S. 80. f. Aurelianus S 114. f. und besonders dem Diocletianus, S. 277. aus: in welchen die gutige und graufahme Ebifte ut Sandlungen-ber genannten Raifer gegen die Meligie ber Chriften ergalet metben. Bei bem Befeble De Septimius Severus wider bie Ebriffen werben & 11. folg. des feel Mosbeims Anmertungen in benfelben angefüret. Br. Lardner mundert fid dag Modbeim mit fo unerheblichen Unmertunge Die Lefer aufgehalten? Dennoch aber machet er ub Dieselben neue Anmerkungen. Und jalegt weiß ma in ber That nicht recht; mas fie beibe fagen wollen Denn, am Ende bleiben fle unter einander und m Den übrigen Belebrten einerlei Meinung: ba es al fanglich fcbien, als murbe man gang mas neues, un von allen übrigen Deinungen perfchiebenes lefei Die Speciellen Zeugniffe, welche von auswartige Stribenten in Diefem Banbe vortommen, find faft a le febr wichtig. Mus bem Leben des Epimenides beim Diogenes Laertius, wird G. 18. f. ein Eridlung angefüret, welche bie Radricht ber Apof Beid. XVII, von einem Altar ju Athen, ber Det unbekandten Gott ju Ehren etrichtet worden, bi ffatiget. Rach Diogenis Bericht ward Epimenide nach Athen beruffen, um ben Athenienfern einen Rat au ertheilen: wie fie bie erguente Gotter verfohne und ibre Stadt von ber barinn mutenden Beft befreie tonnten? Der Beltweise verordnete : man folte ein Anjabl fcmarzet und weiffer Schaafe auf ben Ares pagus furen; von ba fle geben laffen, mobin fle mol ten; und alebann ein jedes berfelben an bem Orte mo es fich von felbit binlegen murbe, Tu metoniant Sie opfern. (fr. Lardner will Diefes fo überfet wiffen : Demjenigen Gott, dem ju Ehren Schaaf von solder Sarbe pflegen geopfett zu werden €. 25. |

Bu.f. Allein, andere Grunde nicht anzuführen: dan mare ja Diefer Gott fein Unbekannter. mimigen Gott dem es jutommt, cui debetur inden, bas beift, demjenigen, welcher ergurnt iff, me burch ein Opfer verfebnt werben muß. die Athenienser noch der Philosoph wusten : von wels der Gottbeit Die Deft über ihre Stadt perhangt morben). Diogenes beschlieft feine Ergalung mit ber Radridt: daß man, wegen jener Begebenbeit, Boch ju feiner Zeit in den Dorftähren Athens 6.23, eine Citation in Wettfteine Reuen Teffam. bridtiget, und jene Stelle bes Diogenes mit anliden and bem Daufanias und bem unter Lucians Rabmen befandten Gefprache, Philopatris erlautert. Son bem berühmten Rechtsgelehrten Ulpian mirb, 6. 40. f aus bem Laftantius angefürt; bag er im Siebenden Buch seiner Schrift, de officio Proconbis, die Referipte der Raifer gegen die Chriften, alle bis auf feine Beit gefamlet. Allein biefes Bert # verlohren gegangen; und die Stellen in ben Pandeften, melche eine Beziehung auf die Chriften baben follen , find zweifelhafter Auslegung. Dion Caffins werben. 8. 46. f. feine Radrichten, ben der Zerftbrung Jerufalems, Domitians Chriftens Berfolgung, und bes Rerva gutigem Betragen gegen biefelben, gefamlet. Daf bie Marcia ben Raifer Kommodus den Chriften gunftig gemacht; ift ungewiß. Denn , fr. E. bemertt gang richtig: bag bie Ergablung davon nur in Ziphilini Mudjug befindlich, mb vielleiche in einigen Studen mehr bie Erflarung de Epicomators, als die Meinung des Schrifts felere felbft enthalte. Die Frage: ob Dhilippus Jeabs ein Chrift gemefen? wirb, G. 62.f. vom frn. Laus überzeugenden Grunden verneinet Aus der citigen Schule des berumten placonischen Beltweisen Mnnn 2

Plotinus finden wir, der mangelhaften Radricht Des Alterthums ohngeachtet, bennoch Drei gelebi Manner, nehmlich ben Amelius, Porphyriu und Longinus, welche eine genaue Befandiche mit ben Lebriagen und gottlichen Schriften ber Chi ften gehabt. 2 melius; 6.95.f. füret bei Belege beit ba er von bem Logos rebet, verschiebene St len aus dem Evangelio Johannis an. Er fagt in ner Stelle, die Eufebins in feiner praeparat, Euang uns aufbehalten: Der Logos ift berjenige, Dur welchen da er felbst Ewig ift, alle Dinge gemae worden; wie auch Seraklitus lehret. Und eb derselbe; von welchem der Barbar lehret, de er in der Stelle und Würde eines Grundwefer bei Gott sey, daß durch ihn alles gemacht wo den, und alles was da ift, fein Leben und Dafer durch ibn babe, daß er in einen Rorper gefa ren, Sleisch angenommen, und als em Utens erschienen, daß er selbst in dieser Bestalt feine e habene Matur bewiesen, und daß er nach de Tode ( anadudiera ) wiederum vergöttert worde und Gott fey, fo wie er es gewefen, ebe er i den Rörper, und das Sleifch und den Menfche gefahren. Longinus, G. 101. f. fallet, in fe ner bekannten Schrift mege ichous, ein febr ruburtiche Urtheil vom Mofes, und fetet feine Befdreibur Der Schopfung unter Die Beifpiele bes Erbabene Aber , bas unter bem Rahmen Diefes Schriftfteller bei feinen Berten befindliche gragment , barin Dat Lus mit unter bie beften Redner gerechnet wirb, i unacht. Davon wirb , S. 106. 7. eine lefenswarb ge Bemertung von einem Freunde bes frn 2. mitge theilet, welche offenbahr jeiget: bag jenes gragmer einen Ignoranten jum Berfaffer babe Es wie nebmlich in bemfelben, neben bem Demoftbenes un andern Rednern, auch Dapeordenge Keidres angefür Dr. Lardners Rreund bemertet : das man einen a

elenben Stribenten, Dinardus, im Gvott Andere Keibner (welches nach unferer Art zu reben. de Otrobernen Demofthenes, bedeutet) genennet. Ben man nun in einem Bergeichnif ber vornebme In Reduct, neben bem Demofthenes, Mefchines, Lyfies, auch ben Ströbernen Demoftbenes finbet: tan man ba noch wohl glauben, bag es vom Longin acmacht fen? Das mare obngefar eben fo: als wenn ein Bramer ein Bergeichniß ber beffen Brediger folte gefdrieben baben barin neben bem Bourbaloue, Boffinet, and Abraham a St. Clara empfoblen marte Bas fich, von bem Philosophen Cames mins bei alten Schriftftellern finbet : (6. 108.f.) ift alles fo ungewiß. bag man nicht einmabl ausmachen tan, ob er por ober nach ber Beburth Chrifti gelebet? Er foll, nach bem Bericht verfcbiebener Stribenten, gefagt baben: Was ift Plato anders, als der Mofes in griechischer Sprache? Bom Dotpbyrins, bem gelehrteften unter benen und befanbe ten beidnifchen Feinden bes Chriftenthums, wird G. 122-222. ausfürlich gebanbelt. Mus feinen Einmurfen, die wir noch beim Eufebius, Sieronymus und Augustimus finden, fiebet man : baf er die Schrife ten bes M. und R. B. mit groffem Fleiß gelefen bat. Beimbers erhellet bas aus benen Einwendungen, Die er pon den Citationen des 21. B. im Reuen bernimt. Die Platuraliften flagen Die Chriften, wegen bes Derluftes aller Porphyrischen Schriften wider das Christenthum, an. Allein, die Wiederleguns gen derfelben vom Methodius, Enfebius und Apols linaring find ja gleichfalle verlobren gegangen. Und bei bem allen bat bas Chriftenthum felbft, mit ben Schriften bes Porphyrius viel verlohren. Denn, and bem ju urtheilen, mas wir noch von feinen Ginwirfen wider die Weiffagung Daniels beim Sieros mymus baben, murbe und biefes Bert ber befte Rommencarius über jenes biblische Buch sepn.
Wunun 2

Dorpbyrius molte barin beweifen, baf baffelbe me Weissagung lupftiger Dinge, sondern eine gablung wirbith geschener fen; und, nicht Daniel, sondern von einem spatern Verfaffer ben Zeiten bes Antiochus Epiphanes gemacht 1 Bu bem Enbe zeigte er aus ben beiten bant noch eriftirenden Befdichtbuchern, bag alle biefe gebenheiten, fo wie fle im Daniel fleben, nach a Umftanden puntelich fo gefcheben. Geite 193 - 1 faret or. 2. weitlaufig die Grunde an : baf bie ben meiften Belebrten dem Dorpbyrius beige te Shrift: die Philosophie aus den Orakel: Sp den, mogi ens in dogian didorodius, von einem chri den Betrager , jum vermeintlichen Rugen ber Chi . lichen Religion, geschmiebet worden. Dier ereil fich ber Br. B besonders gegen den seel. Mosbe und feine Chimaere von einem neuen Menfchen - ( fcblecht, welches balb Beide, balb Chrift gewel . So nennet er (S. 195.) die in der Mosbeimisch differt, de turbata per recentiores Platonicos eccles porgetragene Ibee von der Selte neuerer Dlatoi Fer. Bas fr. & von dem Ammonius Saffas 106. fagt, ben ber feel Ranglet jum Stifter bie Sette gemacht, verdienet gelesen zu merben. benen, foon im vorbergebenden aus ben feche fc ptoribus historiae augustac angefürten Stellen, mel 6. 223. f. jufammen wiederboblet werben, feset & L. noch eine aus des Lampridius Leben bes Seliog balus. Er ergalet barin : biefer Raifer babe peror net; bag in bem Tempel ber Sonne, ben er errit tet, auch die Gebrauche der Juden, Samariter u Christen beobachtet merben folten, um bie Berebru Diefer Bottbeit befto allgemeiner ju machen. Sterofles Zeugnif, welcher in einem Buche wid Die Christen, wovon beim Eusebius und Laktantig noch Auszuge anzutreffen, Die Bunber Jesu babur berunter aufegen glaubte; weil, nach feinem Borg Bei

in Apollonius von Cyana elen bergleichen ge-, wird 6. 219. f. angefüret. Dr & banbelt bies abbeswegen, und zwar febr ausfarlich, von bem ben des Apollomius, welches Philoftratus bim unfen; imgleichen von Dorphyrit und feines Spulers, Jamsblicht Lebensbefchreibungen bes Dys. dagoras. Er zeiget hier: baf bie Gelehrten irren, wan fie foft einftinnnig behanpten: jene Lebensbe-Abreibungen fenn in der Abficht verfertiget worbens um burch Erfalung anticher Bienber ben Bunber werten Jefu ihr Anfeben ju benehmen. Der abergene genbite Grund für biefe Deinung ift; baf bie pom Dyehagoras und Apolionius gerünne Bunder mie ben handlungen Jefte faft gar feine Menlichkeit babon. Sefus beilet Blinbe, Labme, werter Tobe auf, pers beffert burd Unterricht die Steten ber Menfden: und jene burdfreichen , gleich irrenben Rittern , Die Bett, geben auf Abentheure aus, und unterreben fich mis Dofen und Efein, beren Sprache fe verfteben, und benen fie bald diefes balb jenes ins Die fagen. fr. 8. letamptet baber mit Recht : baf Philoftratus, nebft dem Poephyrius und Jamblichus, von ihren beiden eben baffeibe marben ergalt haben, wenn auch gan teine chriftliche Religion je in Der Welt gewefen. Die Stelle welche Dr. 2. S. 352. f., aus Dottor Pars fers demonstration of the divine authority of the law of nature and of the christian religion, pon eben Diefer-Code abbrucken laffen, batte, beucht uns, fagtich megbleiben tonnen. Dr. E. giebt eine gar feltfabme Weil ich, fagt er, 6. 271, im Urface bavon an. meiner bisherigen Abhandlung vom Apvilonius mo feiner Lebensgeschichte wettig mehr gefagt, de fcon lange vor mir Dr. Parter gethan: fo will ich feine Unmerkungen über biefe Materia beibrucken laffen. Dieser dritte Band wird, G. 328. f. mit einer fummariften Bleberholung ber in bemfelben enthaltenen Beugniffe, und einigen guten Be '

704 Oott. Auf. 88. Ot. ven 24. Junius 1700. Betrachtungen über ben Buftanb bes Chriftenthu unter ben beibnifchen Raifern, befchloffen. Das wi tiafte in diefem Unbange ift: daß & & beweifen m ber feel. Mosbeim babe gar nicht Urfache gebal won ber gewonlichen Meinung, welche gebn Chrift verfolgungen rechnet, fo verachtlich ju reben. habe allerdings mehr Grund in der Rirchen : Gel als Mosheim geglaubet, und fep fcon im viert Sabrhundert von christliden Stribenten angeno men worden. fr. D. Lardner hat nun also, die neue wichtige Bert; (wovon ber vierte und le Band ohne Zweifel auch balb beraustommen wir größentheils geenbiget. Es if in eben bem Gefchma wie feine übrigen, geschrieben. Etwas weitschweifi mit vielen, ofte nicht gar erheblichen Anmertung beladen : und mehr in der Ordnung, eines Kollete neen : Buchs, als einer jufammenhangenden, mi mad einem Logikalischen Entwurf gemacht Schrift, bearbeitet Muein, febr poliftandig; Unturungen und Ergalungen febr genau; ungemei beutlich; und überhaupt mit einer eifernen Bebu aufammen getragen. In diefem dritten Theil babe mir, wider die Lardnerische Gewohnheit, in bene Stellen , we gegen ben feel Mosheim bifputirt wirl Die Schreib. Art etwas bitter und beftig befunden Bore uns Dr. E., aus feinen übrigen portrefliche Schriften, nicht binreichend als ein unpartbeiliche und im Urtheilen febr billiger Gelehrter bekandt: fi murben wir glauben; es fep, bei Belegenheit bei englischen Uberfegung ber Mosbeimischen Rirden

Schriften, nicht binreichend als ein unpartheiliche und im Urtheilen sehr billiger Gelehrter bekandt: fi wurden wir glauben; es sey, bei Gelegenheit de englischen Ubersezung der Mosheimischen Airchem geschichte und bes dabei manchen abgedrungenen Bekentniffes; daß dieses Wert alle Schriften der Englander in diesem Fach übertreffe, der Geist des Nationali Beides in ihn gefahren, welcher die Reviewers saft Beständig inspirirt; wenn von Auswärtigen besonders deutschen Schriften die Rede ist.

# köttingische Anzeiger von gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

ber Stoigt. Gefellichaft ber Miffenschaftes

Den 26. Julius 1766.

# Gottingen.

af bie bepben erften fürglich von uns befannt gemachten Stude ber medicinischen Biblio chet bes orn. Leibmed. Dogel ift bas britte bis sechhen Bandes balb bernach gefolger. Bir fiten , unferer Bewohnheit nach, nur die Titel der Schriften, von denen diefes Stuck Rachrichten ertheis lt, ber, L. Abrah. Bäcks Tal om Farfoter. II. Lud. Rouppe de morbis nauigantium. III. Briebr. berm. Ruel medicinifche und chieurgifche Babenehmungen, 20 Commi. IV. Dav. Macbride's Experimental ellays. V. Se. Deuermanns vermifchte Bemertungen und Interfudungen, ifter B. VI. Ge. Chrift. Oeder Llementa Botanicae P. I. II. VII. Afademische Chriften: 1. Differt, de Polygala in phthifi, auct. Ric. Candon; 2. Sermo inaug. de valetudine litte-ntorum, auct. S. A. Tiffot; 3. Diff. Opobalfamum declaratum, praef. Car. v. Linné, resp. Wilhelm. h Moine; 4. Diff. fistens casum rhachitidis con-genitae, auct. Io. Henr. Klein. VIII. Zuriges faste Vlachrichten: i. Eloge de I. Gouthier Andernach par Louis Ant. Prosp. Herissant; 2. Vinc. Andr. Levizzari primi salici successi del inocula

oculation el vajuolo nella Rezia di qua dell'Ale 1. Afnath Unterricht, wie man Ertruntenen jum ! ben verhelfen tonne, aus bem Frangofifchen; 4. lo Bapt. Mich. Sagar Libellus de aphthis pecorini s. Ant. Matani de Osseis tumoribus; 6. Ast. Ve turi de mellis origine et vfu; 7. Tissots goda Ri och underrättelser angående hälfan öfversatte Herm. Schüzer; 8. Svenska medicinal och apoth kar-växterne; o. Nomina infectorum edita a Sat Gust. Wilcke; 10. Louis Memorial emot Lagligh ten af Födelser, som föregifvas hafva kommit fi fent. öfversatt af H. Schüzer; 17. Chr. Gottl. Ln wig inftitutiones medicinae forensis; 12. Eben be selben Methodus doctrinae medicae vuiversae, Morbi epidemii ab anno 1757. vsque ad 1762. Got tingae et circa eam graffati, auct. Io. Henr. Riepe hauser; 14. Flora Española, su Autor D. Ja Quer, T.I-IV; 15. Rolens v. Rolenstein haut und Reiftappthet, aus bem Schwedischen überfeil 16. Bourgelat Lehrbegriff ber medicinifchen Datert aus dem Franzosischen. IX. Medicinische Vleuk Peiten.

#### Leiden.

Bir munschen, das leben von jedem ber jedn attische Medner auf die Weise ausgearbeitet zu seben, wie wirda vom Antiphon vor uns haben, in einer Streitschrift die ein fr. P. von Spaam unterm herrn Dav Ruhnken, Prof. der Gesch, und der Vereds noch in vorigen Jahre vertheidiger bat: de Antiphonte, Orn tore Attico 6. B. Dassenige, was bereits von an bern, als Jonisus, Kabricius, Laplor (Lect. Lyst c. 7.) Menrstus (Biblioth, Attica) ausgeführt worden ist, wird entweder als befannt übergangen, ober gang turz angeführt; dagegen werden Anmerkungen

immbracht, welche jene nicht gemacht, ober wo fie Mariert baben. Antiphon, ber Rhamnuffer. (er me aus ber Bonle, Abamnus) ward um Olymp, 5. 1. eben bas Jahr, als Terres in Briechenland trad (bas auch Euripides Beburtsjahr ift) geberen. Er war junger als Borgias, ber fcon um Dipup. 70 berabint mar. Der Berf, bes unter Blue turde Rabmen befannten Buche von ben Zehn Rede men fagt , Antipbon fep ber erfte gemefen, welcher bie Rebetunft ju Athen öffentlich gelehrt babe. Cicero im Brueps Kap. 12. macht den Lyffas jum erften Bebrer ber Redetunft. Mus einem ungebructen Scholiefen des Aphebonius wird bier gezeigt, bag fcon Corgias ju Athen Unterricht in ber Abetorit gegeben babe. Untiphon bat inbeffen wenigsteus gewiß ein Bleides gethan. Giner feiner Schaler bat ibm unenblich viele Chre gemacht; bas war Thurphides, ber and feinem Lebrer ein unvergefliches Dentmal in feie ner Gefchichte &. 8. S. 545. geftifftet bat. Antiphon bielt midt nur öffentliche Borlefungen, fonbern war ma ber erfte, ber eine Abetoril' fcrieb. f. G. 18. Bus einem ungebruckten Grammatiter erbellet , bag fe and dren Bachern beffanden babe. Er perfertigte mo Reben für andere, und wird als der erfte angefibrt, der rechtliche Reden geschrieben babe, beren fic andre vor Gerichte jur Antlage ober Bertheidigung kbienten. Ein einzigesmal bat er fich felbft vor Genichte mit vieler Beredsamfeit verthelbigt. Thucpd. 8. L. G. 545. Antiphon ließ fich aber feine Arbeit and von andern bejablen, und mar ber erfte, ber bief that. Da bie Athenienfer fich noch nicht daran groobnen tounten, freye Runft und Biffenfchaft 12 mem Gewerbe gemacht und einen Belehrten unter bie Maffe anderer Sandwerter, die ums Betd arbeis tu, and fich bingen laffen, gefest ju feben, fo faben fe ihn als einen niebertrachtigen Geighals an, und in Dodo 2

den Luftfvielen des Plato und anderer comilden Da ter marb er febr mitgenommen. Antiphon bat al Staatereben, ferner Uebungereben gefchrieben, ing then Locos Communes (f Cicero, Brutus R 1 ausgegebeitet, von welcher Brt bie elf Reben an fi fceinen, welche von feinen Schriften allein noch all finb. Er batte viel Ernft, vieles von ber Einfalt altern Rebner, viel Rachbrud, Deutlichfeit und Bal beit in feinem Bortrag Un feinem Bepfviel tan mi bbngefabr abfeben, wie Athen grofe Rebner bat al Er bat nicht etwan fein Leben beftant hinterm Lehrftuhl gefeffen; fonbern bie vornebmf Stellen im Staat befleibet, und fich ju ben wichts fen Staatsgeschaften brauchen laffen. Ginmal mi er Befehlshaber von zwey Rriegsfchiffen , und zu me tern Malen bat er die Anführung von ben Armei ber Republit gebabt, in vielen Schlachten ben Gie erhalten, und wichtige Alliangen errichtet. Ginma wir miffen nicht wie, bat er eine Rlotte von fechal Rriegsschiffen ausgeruftet. Es fceint gar, bag er bi Archon von Olymp. 90, 3. gewesen ift. Er war b geheime Triebfeder, als der Staatsrath der Viel bunbert ju Athen errichtet ward , und ward felbft jui Mitalied ermablt. Alls aber nachber biefer Ctaati rath in gattionen fich fpaltete, und bes Untipben Raction unterlag, fo bag auch ein ganglicher Umftut im Staat erfolgte, und eine Berfammlung ber Run taufend errichtet mard, fo tam in eben bent Tal Dlymp. 92, 2. Antiphon in Inquisition, und, feint nachbrucklichen Bertheibigung ungeachtet, warb e gum Tobe verbammt, feine Guter confifcirt, fein Sau niebergeriffen, er felbft aber mit feiner gangen gam lie ehrlos ertlart Bon feinen Reben, Die wenigften themals vorbanden maren, werden blos bier einig angeführt, welche vom Meurfins und Rabricius abei gangen worden find. Beum Plucard fommt eine vor

# #E

aus Bemmigerer sier im den. Dief mere mobi fein Genfland für eine Mebe. herr Rubnten jeigt, bal Ri Rebe mug ram ram gemennt fep. Es muß bief cia fephiftifche Hebungerebe jum Lob ber Pfauen ges men feyn. Emblich find noch einige andere angemeitet melde ben Rahmen Untiphon geführt baben, und jum Theil mit dem Rhamnuffer verwechfelt more den find: Antiphon ein Wahrfager und Sophift, den man den Redekoch jubenahmt ( degenagenen ) beffen Anterrebung mit dem Socrates berm Tenophon, (Denkwürdigk. d. Goerat. 1,5) vortsmmt. Die fer gebort unter bie alten Frengeister; benn es war ein berufenes Buch von ihm ebemals in ben Sanden der Griechen, von der Wahrheit (mie Adahrung) und vier fruden wir S. 16-17; daß darinuen die Bosfebung des bochfien Befens geläugnet worben war. Anciphon, ein Craglicher Dichter, am hofe bek Dionyk zu Spracuff; Antiphon, ein Arzt, ein am berer, ber ein Argt war, und noch zwep jungere Schrifts Keller Diefes Rabmens. Bir haben blos bie Rolge ber in biefer Schrift enthaltenen Rachrichten angezeis get; fe find aber mit vielen Biberlegungen und Unterfudungen unrichtiger ober verbachtiger Rachriche ten, Berbefferungen von griechifden Schriftftellern, and Anfubrungen aus ungebruckten griechifchen Sand schriften erweitert.

# Wesel.

Riber hat im gegenwärtigen Jahr gedruckt und verlegt, Dr. Chriftian Aubolph Sannes, Stadtarzs tes in Wefel, Unfduit des Obftes in Erzengung der Rube. Die Aubr tommt von einer Schärfe fauler Art ber, die fich entweder in den Saften des Rorpers felbik erzeuget, oder durch Musbunftungen

nigen Mittel, welche der Faulnif wiberfteben, Der Citronensaft, der Bein, Die Bitriolfaure, Chinchina in ber Beilung berfelben fo groffen Ru Diefe Scharfe bringt febr leicht ein Enta Dungsfieber ober auch ein bosartiges faules Rief bervor. Beil aber bas Dbft bepbes eine Rraft u ber bie Raulnig und bie Entjundung befigt: fo mi es in ber Rubr von einer vorzuglichen Birtung fen Der Durchfall, ben bas Dbft, wenn es in Denge gem fen wird, erregt, ift vielmebr bienlich, da bie Schi fe baburd abgeführt wirb. Um fo viel meniger ta man aber die Fruchte als eine Urfache ber Rubr at feben, ba fie oft in den Jahren wutet, ba es weni Doft giebt, und bingegen ausbleibt, wenn viel Dh porbanden ift. Und die Beobachtungen lebren, ba fie fcon geberrichet, ebe bie Fruchte reif gewefen fin Sie befallt andem faugende Rinder und Leute, bie tet Doft gegoffen, und erscheint an Dertern, mo daffelb felten ift. Daß felbiges aber wirklich ein Beilunas mittel fen, bestätigt ber D.B. theils burch feine ei gene Erfahrung, theils burch biejenige bes Trallian Reberer, Rommelius, Bater, Bebel, Stract, Ba ber, Beuermann, Tiffot, und Bimmermann. (Barun permiffet man frn. Pringle in Diefer Reibe?) 11m fonft flagt man baber die gabrende Gigenschaft bei Dbites, oder barin befindliches Ungegiefer, an. Es if leicht ju erfeben, bag bie befondern Idiofpneraften, wel de das Doft nicht leiben tonnen , ben Berth beffelber nicht zu verringern im Stanbe find. Dieft fint aberhaupt diejenigen Grande, womit fr. f. bie Bor

urtheile wiber die Fruchte ju bestreiten fucht. Bis aebenten noch einiger Erfahrungen und Anmerkum

ebenfalls in ber Auhr nachtheilin befunden, indam fi bie Kauluf befordern. Ihm ift befannt, bag bai

gen bes Arn. B.

Die irrbifchen Argeneven bat ei

 $\Omega$ ue $\mathcal{C}$ 

won auffen bemfelben angebracht wirb; baber bie

Adliber, wenn es vorher wegen einer anbern Hrs Me verfchrieben worben, die Rubr febe verfcblims mt habe. Ginmabl bat, als ein gieber baben mar, be Eieronemfaft mit Buder in einem fcweren Rall ie beilung gamege gebracht. Rachbem bie bigigen Mittel und bas bigige Berhalten in feiner Baters findt weniger in Gebrauch gewesen, hat er ben Fries sei seilen ericisch gefunden. Er hat ihn bennoch bis-veilen ericisch gefunden. In den byfenterischen Fie-dern von fauter Art versezt der fr. B. die Fiederrinde wir ber Ababarber, ober er giebt bie Rinbe im Decode, bas er auch als ein Elpftier anbringen loft. Democh fchlieft er nicht andere Mittel, welche bie Sichematerie verbeffern, ober abführen tonnen, aus. Er rath aber ben bem Gebrauch ber Fieberrinbe, wenn das perbundene Fieber eine Entjunbung jum Grunde fat, die Borfichtigfeit an; ob er gleich wie die Bersum heuermann und Medicus felbft in dem Seiten fichen und ber Eungenentzundung bisweilen bie Chindine mit Rugen mit ben antiphlogistifden Ritteln vereinigt bat. Oft bat ber Or. 23. in ber Rubr bie Calabwurgel in bem Decocte auflofen taffen. Dr. D. bet wirflich 2 Rranten, welche bie fcmarge Galle schabe haben, gefeben. Bey biefen mar bie ausgedef fie felbft bas ginnerne Befag anfrag. If 76. Gelten in 2. fart.

# Tübingen,

Det fr. Brof. Seine. Wilhelm Clemm ju Stutte gerb hat nun auth ben britten Theil feiner Winleis ung in die Religion und gefamte Theologie, by Cotta herausgegen, 3. Alph. 6. B. obne bie Borreben. Diefem Band ift eine woltlauftigeve Borrebe vorgefest, welche theils Ergangungen und Serbefferungen; theils Bertheibigungen gegen einige Erinne

712 Gott. Anj. 8% St. den 26, Juliers 1 766

Erinnerungen enthalt. Gie macht bem B. alle bings Ehre, und rebet die Sprache ber Liebe Babrbeit, melde Biberfpruch vertragen tan, wi Ed nicht burch Gigenliebe binbern laffet , bas Gu au nugen , mas bon andern auch wieder unfere D? nungen gefaget wird , vielmeniger einen Recenfente ber mit Befcheibenheit tabelt, fogleich vor feinen G gner erflart. fr. El. bat jwar nicht unrecht, wei er ben biefigen Recenfenten ber porbergebenden Ib le nennet; Diefer ertennet auch mit Dant Die gu Aufnahme feiner Beurtheilung, unfere Berfaffin aber nothiget und ju bem Bunfch, baf nicht mehr ce biefem Bepfpiel folgen und Recenfenten nenn mogen, ba fle vielleicht oft nicht fo mabr ratbe ober boch bie Angeigen felbft nicht fo freundschafell bebandeln burften; als biefes mabl gefcheben. 9 biefem Band find folgende Lebren ber Ebeologie pogetragen: von den Erlanterungen der b. Dreini feit, von der schriftmaßigen Erflarung der b. Drein einigfeit, nebft einer Beantwortung ber vornebuten Einwarfe, von der Schöpfung, von den Engeln, von ber Schöpfung des Menschen, und bessen erstem gland, von der Sele und ihrer Unsterdlichkeit, von dem Ebenbild, von der Allgegenwart Gottes und Erhaltung, mo auch von den Bundern, von be Beisbeit und Gute Gottes, von dem Ratbichin Gottes ju unferer Seligfeit, von ber Borfebung un Bulaffung des Bofen, von der Cunde Urfprung, von der Erbfunde, von den Temperamentefunden, von den Seinfen der Gube wieder ben Beiff, von den Strafen ber Sunbe. Die Lebran Des Brn. Cl. ift fcon befannt. Der grofe Bleiß, mal die neuern philofophifchen und theologifchen Dies

mal die neuern philosophischen und theologischen West nungen zu samlen, und der lebhafte und durch son frändige Abwechselung sehr unterhaltende Bortrag empsehlen dieses Buch mit Recht.

# köttingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter ber Auffiche der Rhuigl, Gesellschaft der Wiffenschaften

> 90. Stúck. Den 28. Iul. 1766.

# Ronigsberg.

er herr Doktor Lilienthal kome nun zu dem Schusk seines nüzlichen Werkes; darin er die Sache der göttlichen Offenbahrung wieder die Feinde derselben vertheidiget. In dem zwölstem Theil, welcher im Berlage der hartungschen Erden, mf 1 Alph. 4 Bogen herausgekommen, machet er din Anfang; die Geschichte der beil. Schrift, ges mie Einwürfe ihrer Gegner zu bestätigen; und wiet diese Abhandlung und das ganze Werk mit dem werzehnten Theil zu beschließen. Die Linwürfe, wiche hier, nach einem vorläufigen Beweise dew Glaudwürdigkeit der Geschichte des Alten Tes handwürdigkeit der Geschichte des Alten Tes handens, wiederleget werden, sind solgende. Van leugnet zuerst das Alterthum der Geschichtbus hir des E., und giebt vor: daß sie viel späzer und wiel jängern Versassen, S 449-626, jene Lücher Ich der Ordnung durch, und zeiget; daß sie wirkspp p

Lich von ben angegeben Berfaffern, und ju ben ang gebenen Beiten verfertiget worden Der zweite Et wurf: baf bie Berfaffer jener Bucher nicht im Sta de gewesen, eine zuverläßige Nachricht von 'd Begebenbeiten, ber Rachwelt ju ertheilen, Die b Inhalt ihrer Schriften ausmachen, wirb S. 62 40; und S. 641 - 657. Der dritte Einwurf m Derleget, melder Die Ebrlichfeit ber biblifchen ! Teffamentl Befchicht - Schreiber beftreitet. Bon be vierten und fünften Emwurf, die aus bem Sti Schweigen und Bieberfpruch ausmartiger Stribent bergenommen werden, wird S. 658-674. gehande In bem folgenden, S. 674-688, werben uoch ein ge Einwendungen, wider die Branchbarkeit, u unperfälichte Richtigfeit ber Geschichtbucher M. geprüfet; und damit Die allgemeine Vertheit gung biefer Bucher geenbiget. In dem übrigen Ih Die pornehmften Sacta Diefer altteffamentl. Gefdic te einzeln zu ermagen. Die biblifche Erzälung; vi ber Schöpfung der Welt, wird S 688.f., von bi Befdicte der erften Menfchen, in ibrer Unfdu und beim Kalle, 6 693. f, von Rains Bruder Moe S. 767.f, von Erfindung verschiedener Rümfte. 1 776 f. von der Rede Lameds an feine Weiber. ! 777, f. von Senochs Aufnahme in den Simmel, ( 781. f. von der Bundfluth, & 791. f., von Chan Derbrechen gegen feinen Vater, 6. 814. f , ve bem Babylonischen Thurm : Dau, G. 828 f., ni von dem Ursprunge des babylonischen w affyrifchen Reichs, E. 843 bis jum Ende, abs banbelt. Diefes Lilienthalische Wert bebalt no immer seine schon lange bekannte und gerum Dan finbet in demfelben eine fi Brauchbarfeit. poliständige Sammlung der erbeblichsten Ei mei

dungen wider die christliche Religion nebst den nanchmiten Beautwortungen berfelben. Golten bid manche unter ben angefarten Bieberlegungen felbe benen, fur welchefich Dr. & auch erflaret) nicht des Lefern grundlich genug fcheinen': wie 1. B. baso amae, mas, & 478. f. von einigen noch fortbanrenden Dentmablen der Mofaifchen Erzalungen angefied wird; imgleichen, die Erffarung ber Borte; "Laffet uns Menschen machen," Reinung, baf Abam bie Rabmen ber Thiere aus ibret innern Ylatur genommen; 6. 704, 5; die, 6. rol f. bebamptete besondere Sympachie gegen ben Menfchen, welche ben Thieren im Ctanbe ber linfchulb foll fern eingepflangt gemefen; ber aus benen Bebraus den ber Bachanten G. 766. bergenommene Beweiß, daß die Geschichte von Berfürung ber Eva burch eis ne Schlange, auch unter den Beiden betant gemes fen; und die Borftellung von der Abscheulichkeit der handlung des Chams, & 815. f.: folten diefe und deraleichen Antworten nicht von allen für bundig gema angefeben werben: fo bleibt bie Unfurung berfele ben bennoch immer febr nuglich Wenn man fo manderlei vericbiedene Antworten auf Die Ginmurfe ber Reinde des Christenthums beisammen finder: fo gewinnt bie Babrbeit badurch ben Bortbeil, baf man fogleich Rebet, wie vielerlei fomache Ceiten bie Beinungen ber Begner haben? Sin und wieber baben wir einige Bemerfungen über die von dem frn. D. abgebandelte Materien, aus den neueren Schrifs ten vermiffet, welche, auffer andern Urfachen, auch fchon bloff beswegen in biefem Berte einen Plaz ver-Dienet batten, um bemfelben eine befto großere Doll-Randigleit ju verschaffen. Die und beucht : fo batte (bei G. 559. f.) aus bem; was von Renern Muslegern aber Die gar himmelmeite Berfchiebenbeit ber 8dreibe Sppp 2

Schreib: Art des Moses und Esra gesaget wol ben, die Ungereimtheit ber unter ben Religionsfeit Den beinabe allgemeinen Meinung : als wenn Esra ben Dentatendus geschmiebet, viel einleuchtenbe Bonnen porgeftellet merben. Solten Die fpottifchen Gil wurfe gegen die Entfernung ber erften Menfchen vol Paradieg burch Cherubim (G. 759. f.) nicht vi lei bter und überzeugenber geboben werben tonnen wenn man annimmt; daß bie Cherubim, (nicht Et del fondern) ein poetifches Bilb farchterlicher Dom ner Better find. Go battte auch bie Abbandlung, Don Lameds Rebe an feine Beiber; (6 777.) und von der Arche Moah (S. 801 f.) aus den Anmer fungen jum Lowth de poesi sacra hebraeorum, in verschiedenen Studen vermehret und erlautert merben tonnen.

## Leipzig.

Rur bie erffen Beltweisen ber Deutschen, in fo fern fle unter bem Rabmen ber Cetten begriffen murben, merden die Druiden gehalten. Bey ben eigentlichen Deutschen scheinen es indeffen bie Barben gemefen gu fenn, (Ammian. Marcell. XV. 9. ) bie jugleich Dichter, Sanger und Weltweisen maren Beym Diogenes Laertius im Unf. f. Borrebe tommt eine Stelle por, wo einige Schriftsteller angeführt find, benen jufolge Die erften Philosophen ben ben Barbaren anfausuchen fepn follen, und zwar dem Aristoteles und Sotion nach, waren es bey ben Celten und Galliern Die fo genannten Druiden und Gemnothei (Deuredieue) Diefer lettere Rabme tommt in diefer einzigen Stelle vor, und es macht baber eine Schrift bes frn. Prof. J. Joach Schwabe, de Semnotheis Veterum Germanorum philosophis, mit welcher er Dem

m Untritt feines öffentlichen Lebramts als auferw Brof auf ber Univerf. ju Leipzig, antanbiget, de lefer aufmertfam. Diefe Genmothei merber won Reueren auch Samothei ausgebruckt, allein bie fereibe fich aus dem Betruger Umnus, pon Bicerbo ber , welcher fie , in feinem Berofus, fur Antimmlinge feines erbirtreten Gamothes ausgiebt. ben er um Stiffter ber Celten und Gallier macht. Die einzige Urt ber Ertlarung, Die fich bier geben laft, ift bie Ableitung des Wortes felbft. Baben Dief in Anfebung Samothet, andre in Ans febum Gemmorbei getban, und wie es mit Bortableis emmaen gegangen ift. meift auf bie ungefchickteffe und abentbenerlichfte Beife, inbem fie fie aus bem Bries difden berbolen. herr Dr. Schwabe fibrt biefe Etymologien umfandlich an, und füget bann feine eige-Meberall lenchtet viele Sprachtenntnig berpor. Er tonnte mit Recht voraus fegen, bas Bort Binne von ben Griechen, fcon von ben gemelbeten Schriftftellern felbft, noch mehr von ihren Abfcbreis bern, perborben, ober in ber Aussprache veranbert Doch er begiebt fich biefes Rechts; morben fevnt and fest blod eine Bufammenfegung bes Borts vorand, Die ber Rechtschreibung Gemnotheos am nachfen bleibe, aus Semno und Theos. Letteres fen cimerlen mit bem celtischen Theoth, welches verschies ben andgefprochen wirb, und nicht nur Gott, fonbern 'das Dolf, und die Versammlung des Volks bedentete. Das Bort Semno findet fich in dem Rab. men ber Semmonen ober Semmonen , bem angefebene fen Bolf Spevifden Stammes, und bepbe leitet here 9. 6 von famen, fanen famlen, ab, fo baß Benmorbei versammlete Leute, eine vereinigte Gefellichaft bebeute. Da Ammian XV, o. von ben Druiden fagt, fie lebten in gemiffen Befellfchaften Dono 3 **o**ber

sber Bruberfchaften, fo tonnen entweder bie Gemme thei abuliche ober eben biefe Befellschafften ber Dru ben gemelen fenn: Letteres mirb baburch mabrichein lich, daß die Druiden felbft vom Celtischen Dru vereinigte Leute, genannt ju fepn fcheinen. D Baftrifchen und Indifden Beltweifen, Samanae wurden nur mit Zwang bieber gezogen werden. Die acaen veranbert ber Br. Drof. S nach einer mabi Scheinlichen Muthmasung bie Garoniden beym Die bor in Samoniden. Enblich tommen auf einem i Baris 1711 ausgegrabenen Stein die Genamer von Es find Riguren alter und junger Berfonen mit Rran gen barauf vorgeftellt, mit ben Borten: SENA1 WEILO. Herr B. S. bat den Stein vor der 218 bandlung wieber in Rupfer flechen laffen, und lieft ba Borte alfo: Senan Ew. Eilum: b. i. eine Borstellum perfammleter Beifen. Rebmlich fenan ware in bei vielfachen Babl von Sen, eine Berfammlung. Ew ift bier ein verfürztes Bort, und tann auf verfchie bene Art ergangt werben: Ewarton Briefter, Ewrusthun, Diener bes Gefetes Ewalertun, Rechtsger lebrte, Ewenlerari, Gefeggeber. Ellum bedeutet ein Bild, wie es noch in bem Cambrifchen porbanden ift.

### Altorf.

Bon des baligen Professos der Theologie, Hrn. D. Johann Bartholom. Riederers Nachrichten zur Kirchen: Gelehrten und Büchergeschichte, von denen wir schon im J. 1763. S. 775. und im J. 1764. S. 1135... geredet, haben wir erft vor kurzemden zweiten Band erhalten, ob er gleich schon im vorigen Jahr fertig worden, 484. S. in Octav. Diese

206 Rachrichten find fo voll von wichtigen Beob. atungen in Der Rirchenhiftorie bes funfgebenben und ingebenden Jahrhunderts, bag wir mit Bergnas a bas unfrige beitragen, ihre weitere Befantfchaft a beforbern. Bir wollen baber fortfahren, biejenis an Artifel bier ju bemerten, welche nach unfern Einfichen folde vorzäglich verdienen, ohne beswegen ben abrigen ihre Brauchbarteit abgufprechen. In bem finften Ceut macht eine bem brn. D von einem Kreund mitgetheilte Rachricht von ben verfchiebenen Meberfegungen ber Bibel in die ungarifche Sprache und ihren Ausgaben ben Anfang. 6, 71. wird von jure Burgaben bes fleinen Ratechismi, einer lateinis ichen und einer beutschen , bepbe vom I 1529. geres bet, welche über verschiedene gragen, Die Die tates detifche Difforie betreffen, neues Licht verbreiten, beforders erweifen, baf bas Trau-und Taufbuch-lein ficon im erften Jahr, ba ber Ratechifmus gebeufe worben, fich baben befunden. Der gleich barauf 6. 107. folgende und in ben folgenden Genden 6. 280. u. 346. fortgefejte Beptrag jur Gefdichte bes im 9. 1529. an Marburg gehaltenen Religioneges praces ift burch und burch reich an neuen Entbetragen und liefert jum Theil ungebrufte Urtunben. In bem fechften Stilt find auffer den Rachrichten von Bibelausgaben befonbers einem ju Benebig 1556. ges butten franifchen R. I, mertwurdig S. 157. bie Beforeibung einiger alten Bebetbucher in beutfcher Epras de por und nach ber Reformation, und 6. 226. u. 239 zwei fatprifche Compbien, von benen bie erfte von einem Feind ber Reformation verfertiget, die zweite der miber bas bevorftebenbe Concilium in Eribent erichtet ift. In ber lettern bat und ein Rebenumfand befonders gefallen. Man flebet baraus, mas demals die Leute von R. Carls bes V. mabren Gefinnungen 720 Gott. Anj. 90. Stud ben 28. Jul. 1766,

finnungen gebacht baben, baff et nemlich ben ben M ruben in ber Rirche nur im Truben zu fischen gebad eine Bermutbung, melde ber Ausgang vollig belta Mus bem flebenden Stut bemerten mir G. 24 Die beutsche Sandschrift einer Siftorienbibel bes S. nach ber Mitte bes funfgebenden Jahrbunberts, & amar fr. Schober icon angezeiget, nicht aber wollffandig und genau befchrieben. Die Heberfenn ift viel alter, als die Abschrift und theils wegen 1 belhafter Bufage, theils wegen einiger Abmeidunge won ber Bulgata, Die boch mol bier bas Driginal a mefen; theils megen ber alten beutschen Borter nn bar, wie benn fr. R & 279. aus berfelben eit Samlung folder veralteten Borter unferer Sprad bepgefüget, Die ben Liebhabern biefer Altertumer an genehm fewn wirb. Die & 321 gefamlete Radrid ten von Job. Splvio von Eger erganzen reichlich bas was bisbero von biefem ju Luthers Beiten berabmtel und mantelmubtigen Mann betannt gewefen. Imben achten Stut wird von einigen deutschen Ueberfeaun aen einzeler biblifchen Bucher, ale Bofdenfteins, von Buchlein Ruth , bes bekanten Biebertaufers Lubmig Begers, vom Maleachi, eines anbern Wibertaufers. Johann Dentens vom Dicha, und bes ungleich gelebo tern Capito vom Sofeas, gebandelt. 6 442. merden Die mancherlei Berdienfte bes D. Luthers um ben beutfcben Bfalter ; befonders bie boppelte He berfejung, Borreben, und Summarien, genauer als bis-

beto gefcheben ift, ind Licht aefezet.

# Böttingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Konigt. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

91. Stuck.

Den zz. Julius 1766.

Tübingen.

MS ei Cotta ift in biefem Sabre berausgekommene Derfuch einer Geschichte über ben Ura fprung und die Sortpflanzung des Chris fenthums in Europa, von Magister Philipp Cheiftoph Gratianus, 236. Seiten in 8. Es febe let und Deutschen allerdings noch ein Bert, welches be Rirchengeschichte, befonders unfered Belttheils, mo für folche, die von ber Belehrfamteit ober boch weber Theologie nicht Profession machen, angenehm und intereffant ergalet, und die Siftorie des Chris fentherms, welche gewiß fo wie irgend eine andere mit verfchiedenen und merfmurbigen Charafterem mb Begebenheiten und wichtigen Leftionen ber Beida hit und Lugend angefüllet ift, mehr wie Geschichen u, benn als ein Stuck ber Gelebrfamteit behans ble. Diefer Mangel eines Berts, welches, auffen den Rugen ben bie pragmatifche Ergalung jeber Ges bichte ftiftet, auch besonders ber Religion aufferore duniche Dienfte leiften murbe, mag mobl baber 2999

Commeny weil die Verfertigung beffelben eine Mem feltener Talente erforbert, bie noch feltener fich in e nem Subjett beifammen befinden. Der Berfaffer e nes folden Berts mufte Diefe Gefchichte nicht er beim Schreiben ftudmeife nothdarftig erlernen, for bern in ihrer gangen Folge und Bufammenban aberfeben , und ben gangen Plan ber gottlichen R gierung barinn Stud vor Stud mehr als einmal m philosophischem Muge betrachtet haben. Er mit burth eine vieljabrige Letture, nicht etwa neuere Rot penbia und Spftems ber Rirchenhiftorie, fondern b Urfunden felbft fludieret baben; um bie mabe Charattere ber in berfelben banbelnben Berfonen & auf ibre fleinere Buge, und die Urfachen ber barit portommenden Begebenheiten bis auf ihre erfte Due le ju tennen ; aber bennoch fo viel Celbftverleugnu beffen, bağ er feinen Lefern nur bas reine Goll mach Mofonbetung aller Schlacen gabe, und fie all Bereicherte ohne fie ju belaftigen. Und bei bem alle maffe er noch einen burch lefung bet Deiginal- Schrift feller verfeinerten Gefchmat haben, und bei 9m brude in unferer Mutterfptache wollkommen Meifi fenn Einen Derfuch bieftr Mes glaubten wir al fanglich in ber genannten Schrift angutreffen. Itin bae fcheinet nicht bie Abfice bes Sen. 2. jufch Er liefert und barinn einen nuglichen Auszug an Demjenigen, mas in ben grofferen Berten ber Rirda geschichte, von Ausbreitung den Christenthum gerftreuet angutreffen : und feget baburch biefenigen welche ber Riechengefchichte gang unfunbig fint, a ben Stand bier auf wenig Ortavfeiten mit eines Blick ju überfeben, mas fie fonften aus mebrere Quarfanten beraus fuchen muften. Diefer Ban ift nur ber Anfang baju, und enthalt bie Gefchicht bis ins fünfte Jahrhundere, welche ber Dr Da auf eben bie Met bis auf unfere Beiten fortfejen will ₩i

St wollen beswegen einige Stucke bier anzeigen, web & miferer Meinung nach einer Berbefferung bebarfem m diefen Austug brauchbabrer und angenehmer gu macn. In ben Lobeserbebungen und Hrtheilen idienet fich ber fr B jumeilen febr unbeftimmter mb Superbolifcher Musbrucke, welche, wie und bendt, auch bei mittelmafig aufmertfamen Lefern ber guten Sache oft fchaben tonnen. Go beift es S. 16. feine andere als die Christliche Religion fone te die Menschen dahin vermögen mit Verleuge wung aller Bemächlichfeiten des Lebens, ja mit Amooferung deffeiben selbst, sich bem Befeb. tungsgeschäfte zu widmen, weil feine bie dazu erforderliche übernatürliche Starfe, ber Geele einfloffen komite. S 76. rebet ber fr. Mag. vont zweiten und dritten Jahrhundert fo: Bald war im dem aanzen Kom. Reich feine Droving ja fein Wine lei mehr, wo man nicht Rirden enefteben, ober menigliens den Vlabmen Christi bekandt werden febe. Des Origenes Wert wiber ben Cehus mirb 6.105 ein Mafter aller antibeistischen Schriften, amaunt : welches boch , wo nicht unter die schlechtes m, boch gewiff unter bie nur febr mittelmaffigen Betheibiaungen bes Chriftenthums zu fezen. Lefterionen und Anmerkungen, welche ber fr. B. kiner Ergalung eingeflochten, find febr ofte unnotig, wer wohl gang unerheblich, ober boch nur gu allges mein abgebandelt, auch jumeilen unrichtig: wohin 16. 6. 11. f. bie Unterfuchung der Frage; ob es leichter fen, Die Religion oder die politische Berfaffung ines Graats zu andern; die Anmertungen von S. 4-46; imgleichen was G. 48. von ber Urfache gehet wird, warum die meiften Bucher bes R I in form ber Briefe abgefaffet, und bie beil Schriftstelo lergemeiniglich erft in ihrem Alter ber gottlichen Eine whung gewurdiget worben; imgleichen bie Bemer-Ωqqq 2 Euna.

Lung, bal Marentius nicht auf der Mulvifden f bern auf einer unweit bavon gefchlagenen Schiffbl de umgefommen, G. 39, geboret Die von bem & B. gebrauchte und angefürte Schriften find a nicht allemal gludlich gewält. Des Bowers fichichte ber Pabfte (6 45 - 46.) mochten wir n gerne empfeblen: feine gelehrte und Religions. Erngereien finb betannt. Bom Umbrofius tan wohl niemand aus demjenigen binreichend belebr mas Mosheim bei feiner Ueberfegung bes Origet wieber ben Ceffus nur beilauftig von ibm geft (S. 105 ) Much baben wir juweilen gar Rompent eitirt gefunden, wie G.71. In der Schreibart | ben wir manche übel gemalte Eropifche Rebensan bemertt. Bon ben Chriftliden Martyrern wirb 18. gefagt, baf fie mit ihrem Blut die Rirche ( Dunget; und in eben bem Berioben wird ibre Stal Paftigfeit, ein Sporn vor ihre Britder, genan Daulus, empfindet, nach 47; einen innwendig Brand des Wortes bei fich. Auch munschten w baf bie vielen Auftortomplimenten meggetaffen, u nicht immer, von prächtigen Ausgaben, bocht pubmten Gelehrten, Grundaelehrten und fein Schriften gerebet worden.

# Magdeburg.

In der Seidel und Scheibhauenischen Buchban lung ist herausgesommen: unpartheissche Sistor des Papstuhms von der ersten Gründung di Studle zu Kom dis auf das tridentinische Co eilium? entworfen von einer Gesellschaft geleh ter Männer in England. Erster Theil. Serausg geben von Friedrich Ederhard Kambach, 244. 500. Seiten in Quart, ohne Zuschrift und Regisse

### 91. Scho den 31. Julius 1766.

Whaben bas Original jederzeit als eine, zwar m ber genaueften Rritit; aber boch mit grofem e Camlen und guten Einfichten in Die Bolemit Antigte Cebrift bochgeschaget, und tonnen baber ambers; als die lieberfetung vor eine nugliche 2 aufeben. Bu ber Beit, ba gewiffe politifche Um de am Eude bes porigen Jahrhunderts in Eng and Beidafte, gegen bas Papftubm in fcbreibe einer nuliden Mobe machten, tam Diefe Difter ein Bodenblatt beraus; es erfchien aber ein bellerte, bereicherte und fortgefeste Musaabe it 1735. and 36 jeboch mit Berbebaltung ber alten richtung eines Bochenblatts. Diefe ift in ber 1 ferung veranbert und mit gewöhnlicheren Abth gen und einem orbentlich jufammenbangenben drag permechfelt worden, welches allerbinas nut iff In Anfebung bes Inhalts reben die B nie lein von bem Mefprung, Bachetubm und Sch ien beffen, mas turz die Monarchie des Banftei fer, nach allen feinen Theilen ; fonbern auch po Arfprung ber ber romifchen Rirche eigentumliche nimer und anftogigen gottesbienftlichen lebu mit einem folden Mleif, bag, wenn gleich eit Materien in andern Buchern eben fo gut, und ; len beffer , als bier abgebandelt find , uns be feine Schrift von biefem Umfang betannt ift. Drbnung ift chronologifch, nach einigen Saupt ben beffimme, fo baf in einer jeben querft bie ! nehmungen , wodurch fich die Bifchoffe von Ron andere Difcoffe , uber alle Chriften , uber bie faten auf Erben eine Dberberrichaft ju bei fen gefucht, und nach und nach wirklich verf denn die entftandnen irrigen Lebrfaje, Rirchenge de und Anffalten; endlich die Beugen ber Ba bemertet werben. Der Bortrag ift bistorifc; auch alebenn, wenn von wichtigen Theilen bes

2999 3

bearifs, ober bes Gottesbienfies Die Rede ift, votel mifch. Buweilen tonte mot bie Rritit etwas fcbare fer fenn, burch melde einige Abbanblungen, jumal von ber Bapftin Johanna, obne bag bie Babrbeis mas verloren batte, eine beffere Muslicht befommen haben wurden. Jedoch verftebet es von fich felbft, das bie Ausführung eines folden Dlans allezeit gut und brauchbar bleibe, menn gleich einzele Stellen ibre Rebler baben, melde Renner fogleich felbft bemerten. Bir muffen noch von ber fconen Borrebe etwas ge-Sie ift auch eine Ueberfesung eines englis fchen Originale, beffen Berfaffer Bilbeim Gberlot iff, und bestebes aus zwei Theiten. In bem erften wird ber Erweiß geliefert, baß bad Pabftubm best Sauptabfichten bes Evangelii Jefu Chriffi entgegen Diefe Abfichten find bie Ausrottung ber Mbe abtterei, die Offenbarung ber berglichen Liebe Gottes, Die rechte Urt, Die Berehrung Gottes ju lebren, unb Die Erneuerung und Beiligung bet menfchlichen Dag tur , ba bann bie Greumer und Mebungen ber Romis fcben Rirche, bie einer jeben wiberfprechen, bemertt und wiederleget werben. In bem andern Theil ift ein Gefprach zwischen einem romifchtatholifchen Lord und einem Glieb ber englischen Rirche geliefert in meldem die Lebren von ber Rirche, und bem Papft, wie fie in die Potemit geboren , nachgeholet merben. Diefe Abbandlungen find grundlich und lebbaft, und ibrer Beftimmung, Die auf Lente von allerlei Mrt gee bet , angemeffen.

# Utrecht.

Eine Diatribe Academica de Dea Angerona, auf 10. B. vom herrn Prof. Sape verdient wegen der barinnen enthaltenen antiquarischen Gelehrsamfeit pon

m mis angezeiget ju werden. Dieft Göttin, welche m einem alten Wort anger, flatt ango, benennt fen fcheint, als wonn fle ben Dund berjenigel wielt, bie ein Geheinnif ausplanbern wollten'. feint auf gebompelce Deife verehrt morben ju fenn mual ats cine Bottheit bes Ctaats, welche verbus ten follte, baf ber gebeime Rabme ber Stadt Rom m niemanben veerathen warbe; benn nebft bem Balo febium, me ben Aneilien, war auch ber Rahme bes Coungettel und ein geheimer Rabme Roms unter ben Dingen, von benen bes Staats Erhaltung abbieng: Dernach war fie auch eine Gottin, Die im gemeinen Leben verebrt ward, vielleicht in verfchiebener Abficht, halb bağ ke den Austmer (ungores) bes Gemathes vertrieb, bald, baf fie ibn fliglich werbergen balf, bald baf fie bep einer ju Rom mutenben Braune (and gina) Datfe gefchafft batte. Gie batte teine Rapeli k, fonbern ibre Bilbfaule fant in einer Curia, vere unthich die Enria Calabra, wie ber D. B. geigt, 6. 39. Die proepte auf, ober vielmehr ben dem Altae des Gottheit Dolupia, Macrob. Sat. I, ro. anjugeis gen, baff, met feinen Schmerjen und Rummer fluge bid ju verbergen wiffe , burch Bergnugen und Bufrie benbeit nachber belohnt werbe. Die Angerona mebe, wie und bie alten Schriftffeffer an Die Sand geben . auf geboppelte Beife vorgeftellet, einmal, baf e ben Bund mit bem Beigefinger berührte, und bersed. mit einem verwahrten Munde, os obligatum, oblignatum, praenexum habens. Bie man lester ved Sch vorftellen follte, tief fich bisher nicht fagen. Bir betten nur feche bis fieben Angeronas in Erg aber auf geschmittenen Steinen, aber alle auf bie erfere Are. Gie werben forgfaltig & 52. f. angefährt, and von einigen zweifelt herr \$ 6. mit Recht, ob fie Angerona find. Die beitte ; E bepm Maffei ift tele ne nicht, fondern, wie fcharffinnig vermutbet wirb, eine aanptifche Migner Denn wir haben bie Figur felbet

728 Bott. Am. 91. St. ben 31. Julius 1766.

selbst vor und; sie iff P. II. tab. 19. befindlich, vont uem Carniol del Museo del Sr. Marcant. Sabbatin herr Prof. Sare hat aber aus dem Oranischen Robinet eine kleine Bildsaule und einem geschnittene Stein erhalten und in Rupser sechen lassen, weld die Angerona auf die zwepte Art vorsteuen, und n man sieht, daß ein Ring um den Mund über die ih pen gelegt ist, der unseren Gedanken nach fast danschen einer Fibula hat. Biele Rebenaumerkunge sind eingemischt; vorzuglich ist die S. 43. vom Kilendario Romano.

# Leipzig.

Bilbelmine, ein profaifch stomifches Gebicht ! Den Beidmanns Erben und Reich, von neuem ba ausgetommen, auf 106. Octavf. Es ift mit Tien Lupfer und Bignette, und am Unfange und Ende fi bes Gefanges mit faubern Bignetten gegiert. Der I 33. bat einige fleine Menberungen gemacht; State & thers ericeint bem Pfarrer Amor; hierburch ift ba Bebenten gehoben, bas wir in ber vorigen Recenfio acaufert baben, ob guther in feinem Charafter rebe vielleicht aber batte ber Big bes ben. 3. fatt be aanien Mafchine bes Amors ben ber Ericheinung uni benm Schluffe bes Gebichtes, etwas fegen tonnen bas, wie bas übrige biefer finnreichen Schrift neuer und weniger abgebraucht mate. Man wird et benm Lefen leicht empfinden, bag biefe Mafchinerh bas Gebicht nicht erhebt, fonbern matt macht. Dich tern die die Ratue fcblechter fcbilbern, und ibre Dri ainale schlechter in mablen wissen, als ber fr. B Kann biefes wohlbergebrachte Bunberbare bienen , ib re Bedichte aufzuftagen. Der fr B. bat in einet Burgen Borrebe geaufert, bag er burch fein Bert chen ber Ehrerbietung gegen Die Religion im geringe fen nicht zu nabe ereten wollen; und fein Bernunfe tiger bat ibm dieses, wohl mit Meberlegung Schulb gegeben.

# Söttingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter der Auskicht

ber Rouigl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

92. Stud.

Den 2. August 1766.

#### Lion.

splain bat a. 1766, abgebruct Histoire de la Societé Royale des sciences de Montpellier, avec les Mémoires de Mathematique et de Physique tirées de ses registres T. L. groß Quart. Die diefesmahl abgebruckten Auffaße find vom Ans fange der Academie in 1706 bis 1730. derfelben übermicht worben. Es waren bamable wenige arbeiten-be Mitglieder ber Academie, und viele Arbeiten hat mm Bebenten getragen berausjugeben, nachbem in ber verfloffenen Beit eben biefe Bormarfe burch anbre Sorififteller aufgeheitert worden find. Bou benjenia gen Mbanblungen , die man ber R. Academie ber Bif. fenfchaften ju Paris jum Abbruden mitgetheilt ges bebt, bat man nur einige wenige in Diefen Band eingeruct. Die Lebensbefchreibungen ber bis 1717. gefforbenen Mitglieder find vom Drn. Gauteron. Diefer gange Band beffeht aus zwen Theilen. Im tiffen finbet man bie Gefdichte ber R. Gefellfchaft, bie Brepbriefe berfelben find vom gebruar 1706. Dia Abbandlungen jur algemeinen Raturlebre find bia folgenden. 1) Box Reek

1) Von ber groffen hige bes 1705. und der Ra Des 1709. Sabres. Der Br. Drefibent Bon bat b Damable befanntefte Barmemaas bes orn bes 2me tons auf die vollige Bipe des fiedenden Baffers ft gen, und Eper an ber Sonne gar merben gefeh Monn in biefer Bige Menschen und Thiere baben at Dauren tonnen, fo febreibt man es ber Dunnigt Der Luft ju; bennoch mag auch ein Rebler im Bal nehmen porgegangen fepn, benn in ber groften Si ber lettern Jahre bleibt bas Reaumurifche Maake 301 Grab über bem Feuerpuncte, unenblich nieb ger als 1705 : man glaubt auch bier bas Barn maag felbft babe bie Barme nicht richtig angezei Man vermuthet faft, die mabre Bige fen ju Moi pelier nur von 333. R. Graben gemefen, (eine ne febr gemaffigte Bige, bie bep 108 Fabr. Grabe l traat 2.) Bom Ausbunften fenchter Rorper, na Dem Dr. Gauteron. Das Queckfilber und Del fi Ien eber am Gewicht jugenommen, Baffer abe Meingeift und andere Gafte um fo viel mehr verle ren baben, als es talter geworden. Das Gis fell bunftet aus, und verliehrt in 24. Stunden einen Ru Indeffen dunftet boch das gefalzene Baffer ber Ralte gar nicht.) 3) Bon einigen Berffeineru gen bey Boutonnet. Dr. Aftruc foreibt fle ben Dei mufcheln gu, bie bamable an eben biefer Stelle u term Geemaffer lagen, und feitbem burchs Burnt giebn bes Deeres entblogt worden find. 4) Bon b Corallen, und ben vom Grafen Marfigli ju Don pelier vermeintlich entdecten Blumen berfelben. Brn. Bon's bekannte Abbandlung von der Gpi nenfeibe; moben aber vergeffen worden ift, wie b fcmerlich es fepn murbe, Diefes gefraffige Ungezief au nabren, ba es von nichts als von Thieren leb Das vornehmfte ift wohl bie Entbedung, bag in be That am Biffe ber Spinnen nichts giftiges ift. 6 Bom Rermes. Man bat feit biefer Beit, bas, bie

im von Gallapfeln zeugende Infect beffer kennen met. 7.) Bon dem bep Gabian überaus fparfam mer quillenden Steinble, bas man aber fur viel fer anfiebe, als das Modenefische vom D. Cibino. m bat in ber Rabe Spuren von feuerspependen birgen gefunden. 8.) Bon Boulidou be Perrols, er falten aber fprubelnben und febenben Quelle, b pon einer unweit bavon fich zeigenben Doffete mem toblicen Dufte. 9) Das Baffer Diefes bulidou bat Der. Riviere chymifch gepruft, und in mielben ein fewerfeftes , und auch ein fluchtiges Laus wal; gefunden. 10.) Das Baffer ju Gabian benfalt, wie Dr. R. menten fan, nach Steinol, prifat, Gin anberes Baffer auch ju Gabian, tht die blauen Gafte roth, fein Galz ift aber auch Baugenfalz. Das Baffer ju St. Dejan bat bie miden Sigenschaften. II.) Sr. Matte bat aus bu Lithophyton eine groffe Menge fluchtiges Calz, und bigum 17 bes gangen Gewichtes , gezogen. Der Ur. frang biefes Meergemachfes aus bem I bierreiche wird butt erwiefen. 12.) Auch in ben Schlangengungen pigen fich thierische Salze. 13) Herr Matte bat au bem Raldmaffer und bem jerfloffenen Beinfeins fix ein ftebendes Bemifche verfertigt, bas fich bals m und bilden lagt. 14.) Br. Serane vom Grunfpan. Ren bat diese Abbanblung besonders abgedruckt. 15.) fr. Bon von seinen goutes de Montpelier, eia um flüchtigen Barnfalze aus Spinneweben, bas er ben Englischen aus Seibe bereiteten vorzieht. Bonder Art und Beife fluchtige Calge ober ben Beine wif ju verftarten. 17.) Dr Matte vom Thaue. it bat benfelben burche Abrauchen verbictt, und whl verschloffen in einem glafernen Befaffe aufbealten. Der Than hat in Diefes Blas Regenbogens uben eingebeißet. 18.) Bey Bendres freigt aus eie Rrrr 2

ner Quelle ein tobtenber Duft. 19.) or. Matte Den Galgwerten ju Beccais. Sie find von einer g befonbern Ratur. Dan lagt zwar bas Deer nach einer gewiffen Ordnung auch in gewiffe Zei Die man Partemens beift, nub beren Soben eine falgene Erbe ift Das Deermaffer fcmangert mehr mit diefem Salge; und man leitet es lich in verfchiebene Biebbrunnen, aus welchen permittelft ber Raber gefcopft, und auf Die Sal (bie nicht genuglam befchrieben werben, und verm lich eine Mrt von Teichen finb), jolltief gießt. diefe einen kleinen Sang baben, so rinnt die sa biefe einen kleinen Sang baben, so rinnt die sa betwe bunftet aus, und schieft an Diefes Garn den erforbert von 15. Tagen bis einen Monat, geschieht bes Jahres nur einmabl. Man braucht a fuß Baffer, an bes Reermaffers Stelle; aber lettere giebe, wie leicht zu gebenten, ein fcmeret und ffarteres Salz. Wir übergeben bie ziemlich jat reichen, aber obnebem nach ber beutigen Beife nich genug genauen affronomifden Babrnebmungen.

Bur Anatomie. 1) bes Mr. Aftruc's besonders i einem eigenen kleinen Bande abgedruckte Abhandlun bon den Ursachen des Dauens. hier sindet man d wunderliche Gerechnung, daß eine in einem Zirkel g wundene Faser sich ganz und gar nicht zusamme ziehen könne. 2.) Auch wird des hrn Astruc's Grunl sat vom Mr. Senez ganz wohl entkraftet, und sein Irrthumer gezeigt, davon der vornehmste ist, da hr A. den Fasern keine Krast, sich dem Mittelpung unäheru zugesteht, die doch von der Verkurzun intrenndar ist. 3.) Mr. Sauteron vom sogenannte Mariottischen Versuche. Er hat ihn genau wieder holt und mit veränderten Umständen vervielsältigt auch allerdings wahr besunden, daß die Seele mich

Mr. wenn bie Spite bes Strablenpinfels auf ben Beritt bes Sebenervens falt or G. giebt aber tem Berfuche eine anbere Ertlarung Die Rerven be, wie er glanbt , in ihren groffen Stammen min. der empfindlich , mehr aber , mann fle in banne Blaes er ausgebabnt find Folglich empfindet die Marde bant, was bas aufgehaufre Mart bes Rervend in feis nem Ginritte ins Muge nicht empfindet. 4 Dr. Rizes von ber Urfache ber Bewegung in ben Gefaffen ber Thiere fr & bemubt fich mit den langen gafern, batte aber vorber fich überzeugen follen, bag es auch bergleichen gafern gebe 5.) Des Mr. Las morier's Zergliederung bes Tintenfisches Sepia. Er dat die gewöhnlichen Werkzeuge, zwey Augen, ein Berg, Muskeln u. f. f. Das Seewasser dringt in die Holle feines Bauches. Besonders beschreibt Mr. L. Die Lintenblafe. 6: Dr la Pepronie von einem vermeintlich Eper : legenden Sabne. Er mar an beh Meinen und bes gelben beraubten Epern gang unfchuls dig, die ein Dun legte, bem eine jufammengezogente Etelle im Epergange Die Eper brach, und bas Belbe um Austauffen brachte. 7.) Dr. Affruc bat durch einen Berfuch gefunden, daß tein Sarn abgefondert wird, wann man die groffen Schlagabern ber Rieem bindet. Diefer Berfuch bat mobl feine Richtig. bit, batte aber, wie viele andere, wiederfolt werben fellen. 8.) Bon bes Mr. Saguenot's Biberlegung ber juricftretenben Bewegung ber Darme. bitte bier nicht fagen follen , fr. 6. habe bie ordentlide Bewegung ber Darme nie geleugnet Er bates afferbings gethan , und felbft mit bem Bergrofferungs. glafe, wie er fagt, teine gefunden, wie wir in ben Abhandlungen ber parififchen Academie eben vor und feben. 9.) Ein Rind ohne Ropf und Berg vom Mr. Joujois. Es hatte feine groffe Schlagaber. 10,) Berichiebene Dagre und Knochen und andre Ueber-Arrr 3 bleibsel

ner Quelle ein tobtenber Duft. 19.) fr. Matte ben Salzwerken zu Beccais. Sie find von einer & Man lagt zwar bas Deck befonbern Ratur. nach einer gewiffen Ordnung auch in gewiffe Eci Die man Vartemens beift, uub beren Boben eine falgene Erbe iff Das Meermaffer ichmanget: mehr mit biefem Salge; und man leitet esig lich in verschiedene Ziehbrunnen, aus welches vermittelft der Rader geschöpft, und auf die Ton (bie nicht genugfam befdrieben merben, und vertig dich eine Art von Teicen und, gount, fo rinnt Diere biefe einen fleinen Sang baben, fo rinnt Diere biefe einen fleinen Sang baben, fo rinnt Diere bergebungen beite bangfam biefes Gami ben erforbere von 15. Jagen bis einen Monat geschiebt bes Jahres nur einmabl. Man brauch fuß Baffer, an des Deermaffers Stelle; abe Bestere giebt, wie leicht ju gebenken, ein fcm und ffarteres Salg. Wir übergeben bie ziemlich reichen, aber ohnebem nach ber beutigen Beife genug genauen aftronomifden Babrnehmungei

bleibie

men bie Spige bes Strablenpinfels auf ben ritt bes Gebenervens falt Dr. G. giebt aber Berfuche eine anbere Erflarung Die Rerven mie er glaubt , in ibren groffen Stammen min. mefindlich, mehr aber, mann fie in bunne Blats migebabnt find Folglich empfindet bie Dard. mas bas aufgebaufte Mart bes Rervens in fets Emtritte ins Muge nicht empfinbet. 4 Mr. men ber Urfache ber Bewegung in ben Befaffen Diere Dr & bemubt fich mit ben langen Rahatte aber vorber fich überzeugen follen, bag bergleichen gafern gebe 5. ) Des Dr. Pas Bergliederung bes Tintenfifches Gepia. Er emobnlichen Bertzeuge, zwey Mugen, ein Musteln u f. f Das Seemaffer bringt in bie implafe. 6 Br la Depronie pon einem perener legenden Sabne. Er mar an bei mub bes gelben beraubten Epern gang unfchulbe ein bun legte, bem eine aufammengezogene Epergange die Eper brach, und bas Belbe Inflauffen brachte. 7.) Dr. Mirue bat burch Serfud gefunden, bag tein Sarn abgefonbert win man bie groffen Schlagabern ber Die Diefer Berfuch bat mobl feine Richtig. bine aber, wie viele andere, wieberholt merben 1) Bon bes Mr. Saguenot's Biberlegung Afretenben Bewegung ber Darme. m nicht fagen follen , fr. f. babe bie orbent. ng ber Darme nie geleugnet Er bates etban und felbft mit bem Bergrofferungs. mer fart, feine gefunden, wie wir in ben ber parififchen Mcabemie eben por une obne Ropf und Ders vom Mr. ebingaber. en und anbre Heber. tung, bas Marentius niche auf der Mulvifden fer bern auf einer unweit bavon gefchlagenen Schiffbri B. gebrauchte und angefürte Schriften find am nicht allemal gluctlich gewält. Des Bowers im fchichte ber Pabfte (6 45 - 46.) mochten wir nia gerne empfehlen: feine gelehrte und Religions. im erngereien find betannt. Bom Ambrofius tan ab wohl niemand.aus demjenigen binreichend belebuit was Mosheim bei feiner Heberfegung bes Drigem wieber ben Celfus nur beilauftig von ibm gefan (S. 105 ) Auch haben wir juweilen gar Rompenge eitirt gefunden, wie S. 71. In ber Schreibart ben wir manche abel gemalte Eropifche Rebensain bemertt. Bon ben Chriftliden Martyrern wirtin 18. gefagt, baf fle mit ihrem Blut die Rirchem Diinget; und in eben bem Bertoben wird ihre Stan Pafrigfeit, ein Sporn vor ihre Britder, genamm Daulus, empfindet, nach 47; einen innwendig Brand des Wortes bei fich. Auch munschten in daß die vielen Auttorkomplimenten weggelaffen, im nicht immer, von prächtigen Ausgaben, bode rühmten Gelehrten, Grundgelehrten und fel Schriften gerebet worden. ku!

### Magdeburg.

In der Seidel und Scheidhauerischen Buchtik lung ist herausgekommen: unpartheissche Sisten des Papstuhms von der ersten Gründige in Stuhls zu Kom dis auf das tridentinische En eilium? entworfen von einer Gesclischaft gelet ter Männer in England. Erster Theil. Serausu geben von Friedrich Eberhard Rambach, 24<sup>[8]</sup> 500. Seiten in Quart, ohne Zuschrift und Regit

Misteben bas Original jeberzeit als eine, zwar niche mter genaueften Rritit; aber boch mit grofem Aleif in Cemien und guten Ginfichten in Die Bolemit perhint Schrift bochgefcaget, und tonnen baber niche mit; als die lieberfegung vor eine nugliche Arbeit miden. Bu der Beit, ba gewiffe politifche Umftanha Ende bes vorigen Jahrbunderts in England, Mocioifte, gegen das Papstuhm ju fcpreiben, ju iner miliden Dobe machten, tam biefe Siftorie als in Bedenblatt heraus; es erfchien aber eine versiehn, bereicherte und fortgesete Ausgabe im J. 1775 and 36 jeboch mit Berbehaltung ber alten Gins wing eines Bochenblatts. Diefe ift in ber Hebers hmy rerandere und mit gewöhnlicheren Abebeilungu mb einem ordentlich jufammenhangenben Borau ernechfelt morben, welches allerbings nuglicher # In Anfebung bes Inhalts reben bie B nicht alin ven bem Urfbrung, Bachstubm und Schiffage beffen, mas turz bie Monarchie bes Bapftes beifs h. mo allen feinen Theilen ; fonbern auch von bem birmg ber ber romischen Rirche eigentumlichen Tra ime und auftößigen gottesbienftlichen lebungen, m tinem folden Gleiß, baß, wenn gleich einzelne Bierien in andern Buthern eben fo gut, und jumeis iniefer, als bier abgehandelt find, und bennoch be Sorift von biefem Umfang betannt ift. Die Donng ift chronologisch, nach einigen Sauptperiomiefimmt, fo baf in einer jeben querft bie Untertimmgen , modurch fich die Bifchoffe von Rom übes me Bifcoffe, uber alle Chriften, uber Die Majen in auf Erden eine Dberberrichaft ju verfchafe sefucht, und nach und nach wirklich verschafts m die entftandnen irrigen Lebrfaje, Rirchengebrauund Anftalten; endlich bie Beugen ber Babrbeit maket werden. Der Vortrag ift historisch; doch malsbenn, wenn von wichtigen Theilen bes Lebr-2999 3 bes.

beariff, ober bes Gottesblenflest Die Rebe iff, pote mifch. Buweiten tonce mot bie Rritif etmas ichar fer fepn, burch welche einige Abbandlungen, juma von der Bapften Johanna, obne bag die Babrbei mas perloren batte, eine beffere Musikot betommet haben murben. Jedoch verftebet es von fich felbft, bal bie Musführung eines folden Plans allezeit gut un brauchbar bleibe, wenn gleich einzele Stellen ibn Rebler baben, melche Renner fogleich felbft bemerken Bir muffen noch von ber schonen Borrebe etwas ge Sie if auch eine Ueberfenung eines engli benfen fchen Driginals, beffen Berfaffer Bilbeim Cherio ift, und beftebes aus zwei Theiten. In bem erftet wird ber Erweiß geliefert, bag bas Pabftuhm bei Sauptabfichten bes Evangelii Jefu Chrifti entgegen ffebe. Diefe Mbfichten find bie Musrottung ber 36 abtterei, die Offenbarung ber berglichen Liebe Gottel Die rechte Urt, Die Berebrung Gottes zu lebren, und Die Erneuerung und Beiligung ber menfchlichen Ba tur , ba bann bie Greumer und Mebungen ber Rome fchen Rirche, bie einer jeben wiberfprechen, bemerk und wiederleget werben. In bem andern Theil if ein Gefprach mifchen einem romifchtatholifchen Bort und einem Glied ber englischen Rirche geliefer in welchem bie Lebren pon ber Rirche, und bem Dapft wie fie in bie Potemit geboren , nachgebolet werben Diefe Abbandlungen find grundlich und lebhaft, und ibrer Bestimmung, Die auf Lente von allerlei Art ge bet , angemeffen.

### Utrecht.

· Eine Diatribe Academica de Des Angerons, au 10. B. vom herrn Prof. Sape verdient wegen ber barinnen enthaltenen antiquarifchen Gelebrfamteit

Don

wand angezeiget ju werben. Dieft Gottin, welche meinem alten Wort anger, fatt ango, benenne feun fcbeint, als wonn fie ben Beund berjenigen nelt, bie ein. Sebeimnif ausplanbern wollten'. feint auf geborgeite Beife verehrt morben ju feyn; jumal ate eine Bottheit bes Ctaats, welche verhile pu fallte, daß ber geheime Rabme ber Stadt Rom ma niemanben veerathen warde; benn nebft bem Dafe febium, und ben Ancilien, war nich ber Rabme bes Sousgettel und ein geheimer Rabme Roms unter ben Dingen, von benen bes Staats Erhaltung abbieng: hernach war fie auch eine Gottin, Die im gemeinen leben verebrt warb, vielleicht in verfchiebener Abficht. hat bat fie den Lummer (ungores) bes Gemuthes vertrieb, bald, baf fle ibn fleglich verbergen balf, bulb baf fie bem einer ju Rom mutenben Braune (and gina) Batte geschafft batte. Gie batte teine Rapeli k, fonbern ibre Bilbfaule ftand in einer Curia, per muthlich bie Euria Calabra, wie ber D. B. zeigt, 6. 39. Die merte auf, ober vielmehr ben bem Altae der Gottheit Dolupia, Macrob. Sat. I., ro. anguicio gen, daß, war feinen Schmerzen und Rummer fluge bid m verbergen wiffe , burch Bergnugen und Bufries denbeit nachber belohnt werbe. Die Angerona merbe, wie und bie alten Schriftfteffer an bie Sand aben . auf geboppelte Beife vorgestellet, einmal, baf k ben Bund mit bem Beigefinger berührte, und bernech, mit einem verwahrten Munde, os obligatum. oblignatum, praunexum habens. Wie man lester ped sch vorftellen follte, tief fich bisher nicht fagen. Bir betten mir feche bis fleben Angeronas in Ergeber auf geschmittenen Steinen, aber alle auf bie erber Urt. Gie werben forgfaltig & 52. f. angeführt, mb von einigen zweifelt herr P. G. mit Recht, ob fio Angerond find. Die beitte 4 E. bepm PRaffel ift tele at nicht, fonbern, wie fcharffinnig vermutbet wirb, eie pe dauptische Signe: Denn wir haben bie Migne klbst

728 Bott. Am. 91. St. ben 31. Julius 1766.

selbst vor und; sie ift P. II. tab. 19. besindlich, vont nem Carniol del Museo del Sr. Marcant. Sabbatis Herr Prof. Sare hat aber aus dem Oranischen Koinet eine kleine Bildsale und einen geschnitzen Stein erhalten und in Rupser Kechen lassen, welt die Angerona auf die zweyte Art vorstellen, und i man sieht, daß ein Ring um den Nund über die Lipen gelegt ist, der unseren Gedanken nach kast den Ansehnen einer Fibula hat. Biele Rebenammerkung sind eingemischt; vorzüglich ist die S. 43. vom klendario Romano.

# Leipzig.

Bilbelmine, ein profaifch tomifches Gebicht Ben Beidmanns Erben und Reich, von neuem b ausgekommen, auf 106. Detapf. Es ift mit Sig Supfer und Bignette, und am Unfange und Enbe bes Gefanges mit faubern Bignetten geziert. Der 23. bat einige fleine Menberungen gemacht; Statt ! there ericeint bem Pfarrer Amor; hierburch ift be Bebenken gehoben, bas wir in ber vorigen Recensi geaufert baben , ob Luther in feinem Charafter reb vielleicht aber batte ber Bij bes ben. B. fatt b gangen Mafchine bes Umore bep ber Erfcheinung in Denm Schluffe bes Gebichtes, etwas fegen tonner das, wie das übrige diefer finnreichen Schrift neuer und weniger abgebraucht mate. Dan wird ! benm Lefen leicht empfinden, bal biefe Mafchiner bas Gebicht nicht erbebt, fondern matt macht. Did tern bie die Ratur fcblechter fcbilbern, unb. ibre Dr ginale ichlecheer ju mablen miffen, als ber fr. E Eann biefes mobibergebrachte Bunberbare Dienen , if re Gebichte aufjuftagen. Der fr B. bat in eine Burgen Borrebe geaufert, bag er burch fein Berl chen ber Ehrerbietung gegen bie Religion im gering fen nicht ju nabe treten wollen ; und fein Bernunf tiger bat ibm dieses, mobl mit Heberlegung

Schuld gegeben.

# Sottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

ber Rouigl. Gefellschaft ber Biffenfchaften

92. Stick.

Den 2. August 1766,

#### Lion.

aplain hat 2. 1766, abgebruckt Histoire de la Societé Royale des sciences de Montpellier, avec les Mémoires de Mathematique et de Physique tirées de ses registres T. L. groß Quart. Die Diefesmahl abgebruckten Auffahe find vom Ans finge ber Academie in 1706 bis 1730. berfelben übers midt worben. Es waren bamable wenige arbeitenbe Mitglieber ber Mcabemie, und viele Arbeiten bat Bebenten getragen berausjugeben, nachbem in ber verfloffenen Beit eben biefe Bormarfe burch andre Chriftfieller aufgeheitert worben finb. Bon benjenis gen Mbhandlungen , bie man ber R. Academie ber Bif. enfhaften ju Paris jum Abbructen mitgetheilt geit, bat man nur einige wenige in biefen Band eineruct. Die Lebensbeschreibungen ber bis 1717. pforbenen Mitglieder find vom Drn. Sauteron. Diefer gange Band beftebe aus zwep Theilen. tifen finbet man bie Gefdichte ber R. Befellfchaft, Die Frepbriefe berfelben find vom Gebruar 1706. Abandinngen jur algemeinen Raturlehre find bie folgenden. 1) Bon Erre

1) Bon ber groffen Sige bes 1705. und ber Ra Des 1709. Jahres. Der fr. Prefibent Bon bat b bamabis befanntefte Barmemaas bes frn bes Ume tons auf die vollige Bige des fiedenden Baffers ft gen, und Eper an Der Sonne gar merben gefebi Mann in Diefer Site Menfchen und Thiere haben au Dauren tonnen, fo fcbreibt man es der Dunnigt Der Luft ju; bennoch mag auch ein Fehler im Bal nehmen vorgegangen fenn, benn in ber groften bi ber legtern Jahre bleibt bas Reaumurifche Maaga 30g Grab über bem Feuerpuncte, unenblich nieb ger als 1705 : man glaube auch bier bas Barn maaf felbft babe die Barme nicht richtig angegei Man vermuthet faft, die mabre hipe fep ju Moi pelier nur von 334. R. Graben gemefen, (eine ne febr gemaffigte Dige, Die bep 108 Rabr. Grade I 2.) Bom Musbunften fenchter Rorper, na bem Dr. Gauteron. Das Quecffilber und Del fi Ien eber am Gewicht jugenommen, Baffer abe Beingeift und andere Gafte um fo viel mehr verle ren baben, als es talter geworben. Das Gis fell bunftet aus, und verliehrt in 24. Stunden einen Ru tel. (Indeffen bunftet boch bas gefalzene Baffer ber Ralte gar nicht.) 3) Bon einigen Berfteineru gen bev Boatonnet. Dr. Aftruc fcreibt fie ben De mufcheln ju, bie bamable an eben biefer Stelle u term Seemaffer lagen, und feitbem burchs Burn giehn bes Meeres entbloft worden find. 4) Bon b Corallen, und ben vom Grafen Marfigli ju Moi pelier vermeintlich entdecten Blumen berfelben. orn. Bon's bekannte Abhandlung von der Gol menfeide; moben aber vergeffen worden ift, wie ! fcmerlich es feyn murbe, Diefes gefraffige Ungezie au nabren, ba es von nichts als von Thieren Le Das vornehmfte ift mobl bie Entbedung, bag in 1 That am Biffe ber Spinnen nichte giftiges ift. Bom Rermes. Man bat feit biefer Beit, bas, bie Art

un von Gallapfeln gengende Infect beffer kennen met. 7. ) Bon bem ben Gabian überaus fparfam imer quillenden Steinble bas man aber fur viel ift anfiebt, als bas Modenesische vom D. Cibino. In bat in der Rabe Spuren von feuerspependen Bourgen gefunden. 8.) Bon Boulidou be Berrols, mur falten aber fprubelnden und feebenben Quelle, mb pon einer unweit bavon fich zeigenben Doffete (men toblicen Dufte. 9) Das Baffer biefes Boulidon bat Dr. Riviere chymisch geprüft, und in bemielben ein fewerfestes , und auch ein fluchtiges Lau-10.) Das Baffer ju Gabian senfeli gefunden. ikor, wir wan mahl permuthen fan, nach Steindl, mb enthalt, wie Dr. B. Brander auch ju Gabian, farnfalz. Ein anberes Baffer auch ju Gabian, firbt die blauen Gafte roth, fein Galg ift aber auch in langenfalj. Das Maffer ju St. Dejan bat bie milichen Gigenfchaften. It.) Br Matte bat aus dem Lithophyton eine groffe Menge fluchtiges Calg, und it jun 17 bes gangen Gewichtes , gezogen. Der Ura fring biefes Beergemachfes aus dem ? bierreiche wird babard erwiefen. 12.) Auch in ben Schlangengungen pigen fich thierifche Galge. 13 ) herr Matte bat and dem Raldmaffer und bem gerfloffenen Beinfeina be ein ftebenbes Gemifibe verfertigt, bas fich bals in und bilben lagt. 14.) fr. Gerane vom Grunfpan. Ben bat biefe Abhandlung befonders abgebruckt. 15.) fr. Bon von seinen goutes de Montpelier, cia men flachtigen harnfalze aus Spinneweben, bas er den Englischen aus Seibe bereiteten vorzieht. 16.) Bonder Art und Beife fluchtige Galge oder ben Beim gift in verftarten 17.) Dr. Matte vom Thaue. Er bat benfelben burche Abrauchen verbictt, und mehl vericoloffen in einem glafernen Befaffe aufbes balten. Der Than bat in Diefes Blas Regenbogens ferben eingebeiget. 18.) Bey Benbres freigt aus eis Mrrr 2

ner Quelle ein todtender Duft. 19.) fr. Matte Den Galgwerten ju Beccais. Gie find von einer befondern Ratur. Dan lagt gwar bas Dece nach einer gewiffen Ordnung auch in gewiffe Zel bie man Partemens beißt, uub beren Boben eim falgene Erbe ift Das Deermaffer fcmanger mehr mit biefem Salze; und man leitet es lich in verfchiebene Bieberunnen, aus welche vermittelft ber Raber geschopft, und auf bie Ed Die nicht genugfam befchrieben werben, und verm lich eine Art von Zeichen finb), jolltief gieft. Diefe einen fleinen Sang baben, fo rinnt bie bieje einen rieinen Dung Gobie langfam Di Ger-bunffet aus, und schieft an Diefes Gara ben erfordert von 15. Tagen bis einen Monat. gefdiebt bes Jahres nur einmabl. Man braucht a ful Baffer, an bes Deermaffers Stelle; aber lettere giebt, wie leicht ju gebenten, ein fcmere und ffarteres Galg. Bir übergeben bie giemlich gi teichen, aber obnebem nach ber beutigen Beife n genng genauen affronomifden Babrnebmungen.

Bur Anatomie. 1) des Mr. Affrui's besonders einem eigenen kleinen Banbe abgedruckte Abhandli von den Ursachen des Dauens. hier findet man wunderliche Gerechnung, daß eine in einem Zirkel wundene Faser sich ganz und gar nicht zusamz ziehen könne. 2.) Auch wird des hen Affruc's Gru fat vom Mr. Senez ganz wohl entkräftet, und sirrthumer gezeigt, davon der vornehmste ist, dr A. den Fasern keine Kraft, sich dem Mittelpus zu nähern zugesteht, die doch von der Verkurzuntrennbar ist. 3.) Mr. Gauteron vom sogenanz Mariottischen Versuche. Er hat ihn genau wiet holt und mit veränderten Umständen vervielsätzi auch allerdings wahr befunden, daß die Seele m

it, wenn die Spise des Strablenpinsels auf den benim des Sehenervens fale dr. G. giebt aber wien Berfuche eine andere Erflarung Die Rerven b, wie er glaubt , in ihren groffen Stammen min. be emfindlich, mehr aber, mann fle in banne Blats er ansgedabnt find Folglich empfindet die Marct-tant, mas das aufgehaufte Mart bes Rervens in feis um Sintritte ins Auge nicht empfindet. 4) Dr. Ried von der Urfache der Bewegung in den Gefaffen ber Ibiert Dr F bemubt fich mit den langen Ras fern, batte aber vorber fich überzeugen follen, Dag et auch bergleichen Rafern gebe 5. ) Des Mr. Las wrier's Zergliederung des Tinteufisches Sepia. Er but die gewöhnlichen Bertzeuge, zwep Augen, ein herz, Musteln u. f. f Das Seewasser dringt in die hole feines Bauches. Besonders beschreibt Mr. L. die Lintenblafe. 6: Gr la Pepronie von einem vermindich Ever : legenden Sabne. Er war an deh Beinen und bes gelben beraubten Epern gang unfchuls in, bie ein bun legte, bem eine jufammengezogene Eide im Epergange Die Eper brach, und bas Gelbe mu Auslauffen brachte. 7.1 Mr. Uftruc bat burch imm Berfuch gefunben, bag tein harn abgefonbert bit, mann man bie groffen Schlagabern ber Riem binbet. Diefer Berfuch bat wohl feine Richtig. be, batte aber, wie viele andere, wieberbolt merben iden. 8.) Bon bes Dr. haguenot's Biberlegung in juricteretenden Bewegung ber Darme. Dan hite bier nicht fagen follen , Dr. D. habe bie ordentik Bemegung ber Darme nie geleugnet Er bates debings gethan, und felbft mit bem Bergrofferungs. sek, wie er fagt, teine gefunden, wie wir in ben Mandlungen ber parififchen Academie eben vor uns ten. Q.) Ein Kind obne Kopf und herr vom Mr. wjols. Es hatte keine grosse Schlagaber. 10,) Enfchiebene Daare und Knochen und andre Heber-Mrrr 2 bleibiel bleibsel einer Schwangerschaft im Bauche, die mawischen ben Bauchmuskeln eines Frauenzimmers funden, das nicht batte schmanger senn sollen. Die wegen Korper, worinn alle Eingeweide eine umgete te Lage hatten.

Bur Arinepwissenschaft, und nicht eigentlich i Anatomie 1.) Mr bela Bepronie von einem ber M ter ausgeschnittenen Bemachfe. Da er mit bem Bret eifen das Blut nicht bemmen fonnte, fo ftillte er Blutstürzung mit Karpie, die in Vitriolöl getun und mobl ausgedruckt mar. 2.) Bon einem Dan bem ein Rad bas legte Glied bes Daumens fa einem febr langen Stude ber Sehne feines Beu muftels megrif, ohne einige Bufalle, ober befont Schmergen Diefe Babrnemung, die burch and gang abuliche unterftust wird, beweifet, wie men felbft bas Berriffene einer Sebne bie von vielen I fdriebenen Bufalle errege. Br. be la D. jeigt bab ein Mittel, einen gang entblogten Rnochen vorm M blattern ju bemahren. Man muß bas Glieb alle I. ge zwenmabl eine halbe Stunde lang in Balari Baffer und in deffen Ermangelung, in einer ftarti Lauge baben. 3.) Auch Dir De la Bepronie von e ner febr wichtigen Cur, die er an einem Berrn ve richtet bat, bem er megen ber Beinfaule faft basgai ge Stirnbein, und einen guten Theil bes Giebbeim megiunebmen gezwungen morben. Das auf bie Bui De gegoffene Balaruc = Baffer brachte diefe groffe Bui De jur Beilung. Much Fifteln bat Br. be la D. ble mit bem falt beftandigen Ginfprigen Diefes Baffer geheilt. .4.) Mr. Lamorier bat ein mabres ofne -und verhartetes Gefdieur in dem bunnen Darme a feben, und gebeilt 5.) Br. Marcot bat nach eine Berirrung im Gefichte und felbft im Berffande ein Berbartung im Gebirne, im Urfprunge ber Sebi nerve

:

wen gefunden. Er glaubt auch Baffergefaffe im Go Enewahrgenommen zu haben. 6) 'br. Saguenot von men an der hvabren Bafferfcheue geftorbenen Dens ben, bep welchem man auch ben innern, unwillführb fiben Trieb jum Beiffen angemertt bat. 7.) Dr. Amorier von einem Menfchen, beffen Saut fo febe mit Blut unterloffen mar, bag, mo man ibn fach, he Blut mit Gewalt beraus drang. Das Blut befent 1.) Dr. Gonbange miderfpricht ber Defnung ed Carbinals De Bongi, wie fie gr. Bieuffens befchries den bet. Er will nichts mabrgenommen baben, als bemicht, baf bas hirn jujammengebructt, unb Be Schlaffucht von Zeit ju Zeit bewürft babe 9.) Ein Baffertopf mit einer Schlummerfucht. 10) fr. Diene von einem Schweinsbarm voller Burmer , Die whem Darme feft fagen, und Befdmure verurfacht him II.) Dr. Sauteron von zwey Reftelmurmern in im nehmlichen Rranten. 12 ) Burmer die durch bu harn abgegangen. 13.) fr. Icher von Rinderpoten, bie in einer Racht ausgebrochen, und reif geweben. 14.) Bon einem Mann, bem ein Stein mabie harnrobre unter ben Beilen beraus gefchmom, und von bem Rranten felbft mit ben Kingern immigetlaubt worden.

In Potanic 1.) fr. Aftruc über bie Urfache, bie i Benachfe und Baume fich aufzurichten gwingt. 1) fr. Chicoineau von ber Bewegung bes Gaftes, Ma Rreislauf er glaubt. 3) Bon ben Blutben ber gien. Dr. Magnol meint in ber Reige fo mobl ge-Mit faben, nezweise geflochten, wahrgenommen ju jen, als auch andere Bluthen, Die er fur Staubmmit vier ober funf Staubfachern anflebet. 4.) In verfchiebenen Denfchen, Die nach bem Genuffe billieinern Schierlings gestorben find. 5) Ein

736 Gott. Ang. 92. St. ben 2. August 176

vermeintlich febr nuglicher Trant wider bas Podag 6.) und die abeln Folgen der genoffenen Drespe i lium), in welchem M. Aiviere vielen harngeift funden hat-

Bum Vermischten. Mathematik 1) Von der ! rechnung der Winkel im Mittelpuncte der Soni ühren, vom hen Clapier's. 2.; Eben derfelbe : der Wasserwage jum Abmessen der hoben.

Endlich kommen verschiedene Lebensbeschreibun von Mitgliedern der A. Gesellschaft, wie vom 21 hrn. Ricome, von einem andern Urzte Rahm Icher; vom altern hrn Magnol, und vom Abbe Lacan. Der zwepte und dritte waren abgefal Reformirte. Ist von 676. S. und hat zehn Aup platten.

# Franckfurt.

Von den Begebenheiten der Jungfer Mepern; eine awote vermehrte Ausgabe in der Andrässe Buchhandlung herausgekommen. Sie hat nur Theile, jeden mit einem eignen Titel-Rupfer; zust men 403 Octavseiten. Die und da sind einige kle Busäge beygesägt, die aber in der Geschichte nie heträchtliches andern. Ein Roman, in dem die ligion das iff, was in gemeinen Romanen die kin verdient vielleicht eine eigene Gattung auszumach die dem deutschen Wise Ehre bringt; und das es solche Schrift so bald von neuem aufgelegt wird, m Werehrern der Tugend und Religion angenehm sei insofern sich von dem Junhalte eines Buches, da man zum Bergnügen liest, auf das herz des Lesers schliessen läste.

# köttingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter ber Aufficht bet Rinigl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

> 93. Stück. Den 4. August 1766.

# Leipzig.

Mon ber Menen Bibliochek der fihonen WH fenfchaften u. der freyen Alimfte haben wie Do des merten Banbes erftes und zwertes Bid, in ber Dycliften Buchhanblung 1766. gr. 8. i fip. 3.8 por und. Bir finden auch in biefem Babe eine Menge intereffanter Ungeigen unb Rache then bon austanbifden und einheimifchen Berten be Biges und Gefchmads, Schauspielen, Gemable In, Silbbauerarbeiten und Rupferflichen , Die uns Buiglend von einer immer groferen Ausbreitung bu foonen Biffeufchaften und Ranfte überzeugen, mm auch nicht alle Berte biefer Art von einem Sigen Grad ber Gate find. Dit Bergnugen fiebe mu, baf ber gute Sefchmad in Bien, bem einzigen Der, von welchem aus in Deutschland eine allgemeis me Berbefferung ber Studien und bes Gefchmads martet merben tan, fich immer fubner bervor magt. Enige Stellen ans einem Borfpiel, ber Pacriot, lafe fin und einen Dichter erbliden, welcher bente und

empfiebet ,'and baburch feloff eine Allegorie in ber .A fellung befebe bat. Bon ben Runftlern in Mugfor Joh. Elias Riedinger und Joh. Holzer find Lebensumftanbe im erften Stud eingerückt; aud den Mafern Sogarth, Carl Vanlog und hi des Sayes. Bon der Gemablbeausstellung der Demie der Runffe ju Drefften vom 5. Darg fin wir eine Radricht, die ben Banfchen berer angen fenn mit , welche ber Architeftur und ben bilber Runften in Deutschland gunftigere Beiten und fi ein wenig Butritt auf ben beutschen Acabemien mit Bon Rupferftiden aus England, vom Ba loggi und Rob, Strange, werden Nachrichten geben, die feinen gemeinen Renner verrathen. 34 nem Bergeichniffe mit Ertlarungen von ber Ga ber Antiten ju Dregben burch ben Auffeber bat Srn. Bacter, wird eine febr angenehme Doffe gemacht. Die im erften Stude vorausgefeste Danblung ift aus bem Italianischen bes Berrn O rotti über ben Urfprung und Fortgang ber Pu und enthalt verschiedene gwar nicht neue, aber ! feine Bemertungen, die eine gewiffe Aufmertfan Daber erwerben, weil man ju feben begierig ift, Diefe Dinge von einem Italianer gebacht worben der bas Projett von einer philosophischen Gefchi Der Boeffe porleget, in melder wir menigftens amenten Theil bem erften vorausgefest ju feben m fchen warben. Die Abb. im zwenten Seuce ift. bem Brangolifchen, aber bie Birtung Des Licht Bem Schatten, in Absicht auf Die Mableren. Badriebten und Ausjuge aus benen Buchern mit wir in einer Amzeige, wie bie unfrige ift, abergel 6. 230 find einige Strophen aus bem befandten chengefang des Regner Lobrog (in Ol. Wormii I teratura Runica) überfest, Die uns ben geiffpol Berf. der Amazonenlieder verrathen.

Da

### Daris.

Mir haben eine beträchtliche Anjahl biefiger Proba iften erbalten, fo baf bie biefigen Catheber, ob mol feit ber ganglichen Heberhandnehmung ber Mprage an Buborern abgenommen haben, benm eigentlichen Mebungen feinen Mangel leiben. le wollen nur einige wenige anzeigen, bie mehren-

ill in Chirurgifche Rad gehören.

Da 14 Rovembr. 1765. bewieß unterm frn. D. bing I Anton Gliad be la Poterie Ergo plurimi er scutos morbi crifes eludunt. Diefe antibips freifde Beinung batten wir ju Baris nicht geficht, man fic eine Ehre baraus macht, bes guten Mifebrfage ju verebren. Eine andere neue Deimift, die Rinberpocten brechen burch eine Bab. g beraus. Diefe Probefdrift bat boch ihre nats Bebrnebmungen, wie ben in ber Imgen gebenen Citer , bergleichen lange burch ben Stubls n weggegangen war.

Den 21, eben biefes Monats banbelte unterm D. on fr. Comund Claubius Bourru von ben Beile im gu Merlanges. Diefes Baffer ift etwas mer als Regenwaffer, schmatlog und bell. Aus mb zwanzig Pfunden erbielt ber Dr. 3. burche nuchen feche Quentchen irdifchen und falzichten defates, in welchem ein glauberifches Galy und Br. B. unterfcheibet fenes Gala e Eifen war Branau: ein Theil fagt er, ift aus ber Bitriolfaus ber Grunderbe bes Meerfaltes, ein anderer ber Reerfaure, und einer bloffen Erde gemacht. ich Baffer lofet wegen feines Calles auf, und in ab. Dan bat auch Berftopfungen in ber Les b. und in der Milge, mit bemfelben gehoben. Es auch die Anfange bes Blafenfleines. Aus verfchies benen 6444 2

denen Krankengeschichten schließet also fr. B. Er Chronicis aquae minerales vulgo de Merlange.

Den 27 Febt. 1766 bisputirte heinrich Ramm unter D. Basse aber ben Saz Ergo in ipia imi pe manusne junctura amputatio celebranda. Man diese Absehung so gar im katten Brande gladlicht suche: nur muß man die haut zuruck schieben, man die Bunde bededenkonne: auch am Grasen Er. Florentin ift die hand im Gelenke gladlich u genommen worden.

Den den Merz erschien unterm hen. D. Berr Joseph Jacob Gardane, und bewieß Ergo rese testiculo funiculum spermaticum ligatura const gere malum. Das Unterbinden vermehrt nur Entzündung und ist öfters tödtlich, wie der Ber ser in einer Geschichte zeiget, in welcher der gan Länge der Samenabern nach ein Geschwür mit

ter fich fand.

Paul Sabriel la Preux erschien die decima set da des Merzens mit einer turzen Abhandlung, diesen langen Titul sübert Ergo impeditis lacry rum viis parari debet lacrymis artisiciale iter in vum quod iuxta maiorem oculi canthum inter persiciem internam palpebrae et oculi globum prehenditur. Der neue Ort, wo der Arzt und rer Anton Petit den Thranensack zu öffnen anrisst nicht wie sonst auswärts des Augs in der koes Gestädts, sondern unter dem Thranenduget (runcula) zwischen dem unteren Augenliede und Auge selbst. An dieser Stelle öffnet man den Innensack des Morgens, wenn er am völlsten ist, einem geraden Messerchen

Den 14. Merz betrat unterm D. l'Epp ber o bemelte hr. Bourru das Catheber, und bewieß go satius Catheterum in media suae curuati parte foraminulo virinque pertundi, quam ve siem. Die gewöhnliche Sonde kan die Blase munichopfen, sie ist für einen schleimichten und kinden harn unungänglich, und die Spige verssungerne die Blase. Dr B. räht eine Sonde an, kand zwey Krümmen besteht. Der erste Bogen ist wir mien hol, und der zweyte nach oben. Im Answer des zweyten Bogens, doch wo er schon nach ken hol ist, bringt fr. B. die Deffnung derselben an, die unten in der Blase, und vorn an der Drüse zu siehen kommt. Die Röhre der Sonde sällt er mie einen Gestehen aus Walssichbart an.

# Greyburg und Paris.

Tableau historique et politique de la Suisse traduit de l'anglois ist ber Estul eines a. 1766. allere bings ben Lottin ju Baris gebruckten Berts, bas des der emperanderte Etat de la Suisse des ebemalis m Grofbritannifchen Winifters ju Bern, und nachmbligen Bottschafters ju Conftantitiopel frn. Stamins iff, er war schon a. 1714 gebruck jund ift mit in menten Auflage der Delices de la Suisse wieder mfacket worden. Da bas Buch über 50. Jahre alt, mb mabl in ben Sitten feitbem eine grofe Beranbeing porgegangen ift, da es baben viele Fehler be, fo batte es nicht anders als mit vieter Borfiche m webigen Berbefferungen beraus gegeben werden ffin, niches ift aber bier gescheben, als zwen Ath uctungen, Die eine ju Gunften ber Momifchen Ris de, mb bie andere jur Bertheidigung Frantreich. Dr pollen felbft einige Unmertungen machen. Straffer vergift die benben Bege nach Stalien burd in Speluga . und Maloja : Berg , und einen minder Munten über Die Grimfel und Das Gries nach Domodoffnia. Die verftellten Ramen G. 48. und 131. Lil. 12. beifen Boteber Farft und Banberets. Die Selv 63332

Belvetier baben niemable ben Mabmen Schweizer genommen. Gie beifen ibr Land bie Enbaenot schaft. Die Auslander baben ihnen ben Rabmen nes der fleinsten Dite gegeben. Die Ginwohnes Bruntrut find tatholifd S. 89 und bem Bifd pollig unterworffen; es ift bas mebrentheils pr kantische Münftertbal, bas unterm Schute von T feinen Glauben und feine Krepheiten erhalten Beber Glaris, noch Uri, noch Appengell, befte tus einem einzigen Thale, fie haben alle Rebent er, die ins größere fich öffnen, und Uri bas Si penehal, das Maderaner Thal, und die ibm un porffenen Lipiner. Die vier Stalianischen Men er XII. Orte find febr betrachtlich, und haben n pinder als 120000. Einwohner. Da ber fr. E affer fich ju Bern aufgehalten, und biefen Ran wuptfachlich jum Augenmerte gehabt bat, fo folte illig nicht in so viele Fehler perfallen fenn. at nicht amolf Gefellichaften von Raufenten. ern eine, bann eine von Edelleuten, und jebn. in gemiffe Sandwerter geboren, worauf aber a er meifte Abel , und die angesehenften Patrit Anftig find. Die Bennere regieren mir vier 346 mb wann br. St. fagt, ibre Befoldung fepe # 00. Af. und fo anch die Ebesteper ber Reichen 200. Df. fo folte ber' lleberfegur bas Bort Sterl engefügt haben, gis welches man i ufrantreich m rwartet. Bas G, 143. gefagt mirb, bag man then Candidaten in den Senat besonders lofen fo efcbiebet wirklich, und einer nach bem andern f urch die meiften Stimmen ober burche Loof 4 er Bahl bis guf zwey. Bern bat mur 274 burg ide Befdlechter, bavon aber einige febr jablreich W nd über fechtig mannliche Mitglieber baben. Lat senn S. 170. 171. und f. f. foll gandammann beil nd Br. Granian batte ben Unterfcheib ber Regiern himmeratischen Orte gegen die Bernische billig in vergleichen und erkennen sollen, wie wenig Homocratie das Wohlseyn der Bärger oder der inhauen demourte. Die Handlung ist in Helwei dinher als Hr. St. sie macht. Genff handelt nach hinder als Hr. St. sie macht. Genff handelt nach hindsen Stadte in Europa. Selbst Gern hat Ildergewicht in der Bagschall der Handlung, is lehnt alle Jahre Summen in Engelland und nach im auf. Eshat nicht 30000, sondern den gekleider. Die Milizis ist blan gekleider, ist klauft sich zu Bern auf 88. Bataillonen. Ist E. in Octav kart.

#### Wien.

Der Meth und Brofeffor Beinrich Job. Repomue fem bat ben Kraufen a. 1766. abbructen laffen Inftimiones rei herbariae iuxta nutum naturae digeftae a labitu. 3mep Banbe in groß Octav. In der Benede belebet und ber Dr. Profesfor wegen ber binte, die ihn bewogen, die Gewächse in eine were Ordnung ju bringen. Er zeigt die Unbequeme Meinen ber fanftilichen Dethoden, und jumabl bers ma, in welcher ein einziger Theil berricht, und le Eluffen beftimmt. Dan gebentt leicht, or. C. and die Trennung ber nathrlichen Claffen, wie ber Mic, und bie Bufammenbauffung ber unabnlich-In Bemedfe in eine tunftliche Claffe nicht vergeffent ien, wie die mit ben zwey Staubfaben ift. Er unt enth gar wohl an, baff in febr vielen Bepfpies in timaus bad Anfeben, beffen er in ben Rennzeis ta nicht gebentt, bennoch allen feinen Frucherheilen buttagen babe. Sr. C. bat alfo erftlich bie natura fin Bermanbichaften gesammlet, die murtich burch bei Aifen, und burch ben Bau jufammen bangen. Bas.

744 Gott. Ang. 93. Stud den 4. August 17

Bas übrig bleibt, und nicht so offenbahr natürl Elaffen ausmacht, bat er in zwep Bunffte gufami getragen, bavon die feine minder Staubfaben amangig, und die andere eben diefe Babl ober mei te bat. In diefen Claffen find theils verfchiebene eurliche Bermandschaften eingerückt, und theils noch ungeborfamen Bemachfe, beren naturliche i man nicht recht weiß. Das Bert felber ift ein ? ang ber Linnaischen Gattungen . bod finbet man Das Rennzeichen bes Gefchlechts, von ben Gattur aber nur ben Linnaifchen und Trivialnahmen, bin und wieder ein gutes Rupfer angeführt. erfle Band hat 192. G. und ber ate 550. beibes i Titel und Regifter. Die Anzahl ber Gefchlechter 1212. Bumeilen find bie Rahmen nach bes Ben. Gi gen Grundfagen abgeandert, und die Potentille Li beift bier Fragaria.

# Roppenhagen.

Des hen. Drof. Georg Christian Debers, fün Deft ber Flora Danica ift uns ju Banben getommen; Rupfer geben von 240. bis 300. Ueberall beobad man bie nebuliche Schonbeit, auch in ben flei Bflangen , Moofen und Baumtragen , wovon wir | werfcbiebene Arten baben. Bir merten baber Dag biefer Befft mit einigen feltenen Bemachfen be chert ift, die ein Br. Ronig aus Ifland gebracht und die auch auf ben Alpen machfen. Auf ber 2 Platte fteht Die Helleborine noftras Raji, und ber 288 iff ber Lichen agarious cinereus punctal den auch der fr von Saller abgestochen geliefert Bugleich merben zwey Titul berausgegeben, ba jezigen Ginrichtung nach allemal brev Beffte juf men einen Band ausmachen follen. Man verfpt und bas fechfte beft biefes vortrefflichen Werk in einer nur Eleinen Entfernung.

# bittingische Anzeigen

bon

# gelehrten Sachen

unter ber Auffiche ber Mingl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

94. Stück.

Den 7. August 1766.

### Barby.

dend Cranzens historie von Grönland enthalistend die Beschreibung des Laudes, der Einstend die Beschreibung des Laudes, der Einstend die Geschichte der bortigen Misse, ist schoen, und die Geschichte der bortigen Missem abzedrucht worden. Der Versaser gehört zu undebenden Brüdern, ist aber weder ungeübt noch missed, und weiß sich ganz wohl auszudrücken, und sanch dier einige der Brüdergemeine eigen misse Ausdrücke etwas zu oft wiederholt werden, misse Auch dier ausgeweckt, und so fort. Sein misse aller für ausgeweckt, und so fort. Sein milieft sich indessen mit Vergnügen, wenn man ist, wie in dem ausgersten Mangel aller Rahrung wien Pflanzenreiche, und unter dem strengsten wie von Vorgkeit, bloß in einer kinntlichen Gesellschaft sein Leben erwirbe, und kinnerlich, zuweilen aber auch vergnügt zubringe k. hat selbst anderthalb Jahre in Grönland gei den sich allerdings um das nöttige steißig erziehet, er hat auch die helvetischen Eisgebürge geinstet er hat auch die helvetischen Eisgebürge geinstet er

feben, bub bie Gronlandiften bamit einigermal pergleichen tonnen. Gronland ift ein Land voll na ter fteiler Beburge, die fich faft bis an die Gee gi berunter fenten, ju feil finb, Schnee ju tragen, : etwa fechs taufend Soub boch fevn muffen. Ufer it, wie in Rorwegen, in tieffe Bufen und Si De eingeschnitten. Es ift bunne bewohnt, und amangig Meilen fanden fic a. 1761. ben 1000. C Ien, Forbifder's Straffe, und zwen andre Get gen fceinen noch vorbanden, und fo gar voll M fer aber mit Gif überbrudt ju fenn: benn rechte & bedungen ju machen, und an bie Oftfufte über & burchjubringen ift hauptfachlich megen ber Racht te nicht mobil moglich. Das fomimmenbe Gif ( ftebt aus ben berftenben Eißhalben ber Geburge, in die See herunter fallen, (wie fie in Belvetien in die Thaler frugen); boch findet fr. C. nicht, Die Schneelinie gegen ben Pol fich eben fo febr in Rlame berunter fente. Much bier fpult bie Gee les mit ben Burgeln ausgeriffenes Schwimmbol1 das fr. C. vornemlich aus ben Sibirifchen Fla berleitet, da es von Tannen und Lerchen ift. A Land bat bloffe Schneequellen, und wenige Rin weil die Berge fo nabe an der See liegen. Daff n Dem Regen alles deutlicher, großer, und naber fibe iff allerdings eine in Selvetien gemeine Baben mung : fo wie bingegen bie Beburge in ber Dammeri und niedriger bunten. Die fconen Tage bes Sab find in Gronland febr felten. Schon im Ende Mugufts fange Reif und Schnee wieber an, im 9 falt noch vieler Schnee, auch noch im Junius; 1 es ift faft nur ber Julius warm: folglich berr Bier eben bas Better, bas etwa auf bem St. Be Bardeberg und Gotthard ben ben Rloftern ift, mo t Die Barten faft noch beffer find, als ju Reubern! Das ganb bat Marmor, einen brauchbaren fet Reffelftein; ben Dr. E. bem Rhatifden vorziebe. 11

Prothe Erbe nind Asbest. Bon bein Ktäintern ist Berzeichnis febr furz und Baume bat man gar k, ba bie menigen Birten Beiben und Bachbols ftet niedrig bleiben Das vornemfte effbare Rrant Hed loffeltrant, bas noch bagu von ben Einwob. n verkomabet wird. Sie baben einige Landebiere, aber blof nach ben Rennthieren begierig, bie fle m febr fart weggeschoffen baben. Die hunde, man auch bierfür balt, bellen nicht Die Chaaf. dt bet man mit Angen verfucht. fr C. burchnt auch die Bogel und Fische, und beschreide jus ibl die Balfische, beren Größe im Rorden von 200. laufactzig Kuß abgenommen bat, weil sie früber det werben, und nicht ju ihrem gangen Bachsbommen. Doch ift die vornehmfte Rabrung Binlander ber Seehund (Phoca). Bulest fome t die Einwohner nach ibrer mabren Gemathebe-Mabeit. Much bier ift Gutes und Bofes vermucht. baben ein genaues Gefühl von ber Ebre, treiben bie Rachgierigfeit bis jum Meuchelmors ber nur ju oft in ben Ramilien fortgefest mirb. Badten daben nichts als ben Reichthum, und find m bie Armen fo bart, baf fe ibre Rinder, wenn Butter ju fruh megffirbt, lebenbig begraben, melfe and ibren alten Eltern thun, und bie Bitwerden nach bem Zabe ibres Mannes orbentlich dt. Die jungen Dirnen find so schambaft , daß miniable bas Ja von fich geben, und mit Gewalt the gezwungen werben maffen. Unter ibren demaaren ift bie schablichfte ber Joback tade bat awar alzu viele k. ift aber gang ordents , und bie Worter werden durch Anbange ju vieby verfcbiebenem Berftandt ausgebahnt fo daß fle e, aber um befto langere Borter baben: wellus in Rordamerica eben fo vorgekommen ift, te k ausgenommen. Auch hat man ben den Minaux guf Labrador a. 1764, die vollige wenig Stet 2 net:

veränderte Sprache ber Gronlander wieder gefund Sie find sonit arbeitsam und in ihrer gefährlig Rijderen geschickt. Diernachst führe fr. C. Die 1 fchichte der Entbeckungen von Gronland aus. trift bier auch vericbiebene Nadrichten von ber & fufte an. Ihre Infeln find burch Bilde bemob Die ungefehr wie die Einwohner der Bestänfte let aur Beit ber Roth aber auch mobi Menfchen folach Eine zwepte und verschiedene Ration, foll in ben! burgen mobnen, und die Fischernation zuweilen al fallen und plundern Diefes lettere freitet mit b was anderswo gefagt wird, daß nemlich bas L mit Gife betleibet fev Man ertennt fonft bier, man die Renntnig ber Beftfufte, und die nunmel ae Colonien dem unabtreiblichen und apoftolifden fer des frn Egede zu banten babe. Im Jahre 17 folaten die Dernbutifchen Bruber, Die aber mel re Jahre keine Frucht schaffen konten, und in viel Mangel und taufenderley Gefahren ihr Leben gubre ten. Erft a. 1738. ward ber erfte Gronlanber ] jarnak gewonnen, und a. 1739. wurden fieben ! kebrte getauft. Diefer Band ift von 512. Seiten

Der zwepte Band geht mit der Seitenzahl bis zu Per zwepte Band geht mit der Seitenzahl bis zu Kort, und das ganze Weit hat 73. Bogen samt a Rupferplatten. Wir entschuldigen gerne die etwaie eigene Schreibart S. 803. und die allzu sinnlich Ausdrücke von der Seite des Heplandes, u. f. f. z sehen mit Vergnügen, wie ungelehrte Missonari denn sie waren handwerksleute, durch Gebuld z Eiser endlich zwey ziemlich zahlreiche und dis herfonen in sich fassende Colonien von neuen Chiften zusammengebracht haben, deren Bekehrung in That ernstlich zewesen ist, da sie die den Grönland sahl eigenthümliche Laster, wie den Geis und die het gegen fremde Kinder, überwältigt, und ein git geres und friedlicheres Wesen in die Nation gebra dat. Wit gleichem Bergnügen sehen wir die Ein

die mischen diesen mabrischen, und ben ordenellichen Phischen Missionarien. Bir finden auch, man haben Seiten der erstern sich weder mit der Taufe noch ind dem ben Bekehrten ertheilten Abendmable übersch, noch mit zeitlichen Gaben die heiden an sich gespen. hin und wieder sind auch noch einige zur Rautgichichte gehörige Dinge angemerkt, wie die dis mim Schwange gehenden histigen Krankheiten mit kass und Ohrenschmerzen, und nit Seitenstechen, die wie die Kinderpocken sehr oft töblich sind, den zimlich gemeinen Aussas, der vom Fischsette herrühnen was; die in den häusern bepm Schmelzen des Schwed entstehenden Quellen; dergleichen auch am sink der Alpen gemein sind, und andre zerstreute, uch umägliche Rachrichten.

#### Daris.

hier und ben Hangy, und nicht ju Zürlch, ist ber note Sand der Revolutions de la hauté allemagne ontenant les lignes et les guerres de la Suiffe a. 1766.auf 330. S. in groß Duodez herausgekommen. Die Band begreift bie Befchichte ber Enbaenofen Mum Burgundischen Rriege. Din und wieber find bimbere Befchreibungen einiger ber verbunbenen Butte eingerückt, wie von Reuenburg, Biel, Apa mel. Dr. Philibert ift awar giemlich unparthepifd, du bennoch nicht in allem mobl unterrichtet. Er eifert frmiber die Bürgerrechte, Die in ber That unfern konifden Furften febr munderbar vortommen mo m, damable aber bie leste Buflucht ber unterbruce ta Rrende it waren. Leopolds bes Frommen (la henx) Rubm lagt er fich febr angelegen fenn, biefen inf war aber, wenigstens in Belvetien bif jur Grath witt ftrenge. Die Beigheit bes Pfaffenbriefes m 1370 merkt er febr mobl an, als worinn die Bel-Terr 3

petier ju affererft bie Beiftlichfeit in ibre Schrat ten fegten, und ihnen die Dacht abschnitten, für geift Ache Gerichte jemand zu laben. Wann fr. D bi 2000, Fr. menig findet, Die a. 1414 auf der Bewit thung R. Siegmunds ju Bern vermenbet worben, erinnert er fich nicht, bag bas vornebmite Rittergi Damable um biefen Breis ju fauffen mar. Er mit Billigt ganglich bie an Suffen begangene Urtreu Gan lich aber unterbruckt fr. D. Die Grofmuth ber R bublic Bern, die wichtige Eroberungen gwar von ! ten perbunderen annahm, aber ohne einige Erfta tung auf ber Stelle ber Stadt Burich wieber fchenft Der Ariede, den ber Delpbin mit ben Gidgenofi nach ber Schlacht ben Bafel feblog, zeigt bentlid wie wenig bie legteren fich fur übermunden anfabel ber Pring verpflichtete fich jurud, und aus ben Gra gen Belvetiens ju geben Im Jahr 1451. bemer Dr. D. bie uneigennuzigen Bemubungen, bie fil Bern gab, bas benachbabrte Frepburg ju bernbige pon bem es boch gange Zwerbundert Jahre burch e we wenig unterbrochene Zeindschaft erfahren batt Bas er G. 302. von ben gemeinschaftlichen Memter fat, follte er auf die bemocratischen Rantonen eing Abrentt baben, mo biefe Memter getauffe und gefud werben : Bu Bern fucht fie niemand, fie werben nid angerechnet, und niemand erwartet mehr als bod fens fein Austommen baben ju finden. Barum über that Br. B. bas Bort Ephgenofen mit bem verhal ten und allemabl im folimmen Berffanbe genomment Borte Liguer's ? Brifgau S 43. foll Buchegau bei fen, und S 88 rabmt Br. P. mit Unrecht bas bi mabis erhaute Rathbaus, bas nunmehr ber Repl Mic zu tlein geworden fenn foll. Das jesige fel fiblechte Rathbaus ift ein anderes von einer Ebe frauen ehemable eingezogenes Sauf. Aber marcfit war bas ju ben bamabligen Beiten erbauete Dimfte unhabt wegen ber ungebenren Mauren, womit ma Ы

## 94. Send den 7. August 1766, `941

in Gemb dagn frugen mufte, eine febr beträchtliche ineredmung. Der Bischoff zu Sitten hat nur noch in Schatten bes alten Ansehen, und fein Bappen int nicht auf der Mange.

## Greifswalde.

Christiani Stephani Scheffel Vitae Profesiorum Medicine, qui in Academia Gryphiswaldensi a pri-nis ens initiis - - - vixerunt; Quart auf 324 S. Ondrokidige Berr Berfaffer bat mit einer genauen Conflatt die Leben und Schriften feiner Borgangen, mi Colegen jufammen getragen, und man, finbet mfinig bier febr vieles, bas unmöglich anberswo mpinfin mare: bas and aus bandfdriften, und be kfondere aus den Belwigifchen, und ber Same ing bei frn. v. Liebeberr in Stettin bertommt. Die be Soule ju Greifemalbe murbe a. 1456. aufge titt. Der erfte Lebrer ber Argnepwiffenfchaft if Malis Blod. Bir übergeben einige feiner Rachfob m, bifauf Frang Joel ober Jobel ben altern , zwever minn Grangen Joel Bater und Grofvater. Dis h mer ein großer Gegner des Paracelfus und Thur mias, und fcprieb eine ziemlich weitlauffige practip frameifung in feche Quartbanben : binterlief anch berimenta, ober Rrafte von einzelnen Argnepen, Un bin und mieder bep allerley Leuten gefamme Han. Eben fo angenehm mare bes ungluctichen bitmen Rriebrich Monab's Reifebefcbreibung , Die h 6 in Sanbfchrift befist. Der Mann bat faft manies Leben auf der Banderfchaft jugebracht, to in Siebenburgen und Ungarn eine Beit lang Mybalten, baben aber überall, felbft auch in Bele min, den Krantern nachgefpart, auch eine Samme won 2486. trofnen Rrautern binterlaffen, bie in M. Bibliothet ju Berlin getommen ift. Chriffoph Ming binterließ eine Sammlung von 4000. Pflan-

## 752 Gott. Ang. 94. St. ben 7. August 1766.

jen, an ber ber scharflichtige Schelhammer nid batte zweifeln follen. Bep bes orn. Berfaffers I benobeschreibung findet man auch eben biese Beschribung für seinen Bater und Grogvater Uns toma aber vor, dieses Buch sepe schon a. 1756, abgebruc und werde nur bep ben Buchhandlern für eine nei Austage verkauft.

#### Rom.

Monaldini bat ein flein Buch von 396. Octavft ten, obne Bufdrift und Borreben unter bem Tite pnomasticum facrum verleget, meldes vielleicht b manchen Lefern eine grofere Ermartung ermede ald erfullen wirb. Der Berfaffer bat fich nicht mi ter befannt gemacht; als burch bie Unzeige, baff ; ein Bernbardinermund ift. Er bat fein Borterbu in bren febr ungleiche Theile abgetheilet ' Der erf und grofte liefert die ben bem romifchtatbolifden Ga tesbienft gewöhnlichen liturgifden Rabmen; ber zwe de fol ben Urfprung ber Rirchengebrauche betani machen, ber britte bie foweren Rebensarten be Breviers ins Licht fegen. Das Unternehmen felb merbienet Benfall, ift aber bier febr fcblecht ausgi führet. Bir betennen, dag wir uns barüber vermu bert , bag man in Italien noch fo feblerbafte Buche febreiben und drucken laffen tann. Sier find einig Beispiele: Die Tonfur fol von den Aposteln bertom men p. 39 und Unicetus ben Galliern befoblen babe p. 4. Administratio reipublicae p. 9. beifet fo viel als Deconomie und diefes, Abendmabl balten. Anti typon p. 30 fep ein griechisches Wort und bebeute ba b. Abenbmal; ober Brod und Bein vor ber Ginfe anung. 3m britten Theil find eigentlich biblifc Stellen aus ben Pfalmen gefamlet, und ihnen Er Elarungen beigefüget, Die oft nicht fcblechter fenn ton . ten, ba fie aus ber Gloffa, bem gyra und anbern Auslegern biefes Alters genom= men finb.

# köttingische Anzeige

# gelehrten Sachen

unter der Aufficht

bet Rinigl. Gefellschaft ber Wiffenfchafte

95. Stück. Den 9. August 1766.

#### Belle.

Diff und eben ein Wert ju Gefichte getomn bas den Raturfanbigern und besonders t jenigen biefes Landes ungemein angenehm f it. Bir mennen bie Beitrage zur Macurk k dei herzogehums Zelle, gesammlet von Lube, hof. Medicus und Mittglied der kön lubmirtbichafts Besellschaft; davon Joh. D Cinje in biefem Jahr ben erften Band, ber 6.1 p fart ift, in 8. abgebructt und verlegt bat. E hiff in 7 21biconitte getheilet, in benen von Minten, Steinen und Berfteinerungen um Be mien Theergruben ju Bieje, von ben Theerq him banigfen, von bem Lachefange ju Bolth h, von bem Salzwert jur Gulge, von ben Per micheln in ben Bachen bes Bergogthums Belle maner Quelle obnweit Belle, Die ebedem mini Mgchalten worden, gehandeltwird. Cand oder D mit die meiften Begenben um Belle ein: ba wo Inder unbebaut und baumfrey ift, vertritt bie & mobielle, unter welcher fich fomobl fcmarger Min Borf frechen laft. Die übrigen Erbarten la Hon, bavon befonders des gelben und des bla

nedacht wird., das Mauerfalt, mit dem fich die Ci Rallen bes verwitterten Alfali (Halinatron) jeder vermischen, Die Bergpecherbe, ber Gifenocher, u unter ben Sandarten, ber Stanbfand, Triebfat Shonfand, ethiche Arten Gruf und ber Gifenfal Bon Steinen bat ber fr. B. ben undurchicheinlich Riefelftein zu ungemein vielen Abanderungen, un Denen fich auch schone Agathe finden, ben recht fommegen und blanen Feuerftein, fleine Erpfial in ben Bolungen bes Riefels, Quargfiefel an ben fern ber Strome, bas Ragenfilber und Ragengi in Releffeinen und im Sande, in ben Beibegegent große Relefteine, bin und wieder Steinvermifchi gen, die mehrentheils eifeufchufig find, und verfd Dene Steinspiele, als ben Rubftein, Ablerftein, u einmabl einen Bockenftein, angetroffen; benen er ni unter ben Thiersteinen Die Perlen und einen in ! Blafe eines Schweins gefundenen Stein bingufit Bon Berfteinerungen aber find ber falgartige Rind ffein, bie Rorallrinde, bas forallifche Beibefras ein Bofift, Sternfteine, Rammmufcheln und verfdie me Seeigelsteine angemertt. Reben bem Dorfe 20 ge wirb feit vielen Jahren ber Theerfand, ber balb einer Tiefe von zwey ober brey, bald von feche ! Wieben Ruf freichet, mit vielem Bortbeil gegrab Man rubrt ibn in einem befonders baju gemad Raften mit Baffer um, ba bann ber Sand zu Be fallt, und ber Theer nach ber Rlache fich begiebt : bernach vermittelft eines eingeschobenen Brettes gefondert und weiter gelautert wird. Man iff in ber Begend auf die Theergange febr aufmert fo wie noch fürglich ein Ginwohner einen folden becte bat, ber boch nicht fo machtig ift, als berie aus ber alten Grube. In ben Bruben entbedt man grofe Menge von Stammen, Meften und Bur Bepm Braben gerath man bisweilen auf eine von Arbeitern fogenannte barte Erde, Die nur menig I

Lik Die obere lage bes Erbreichs aber ift fanbigt. h. 3. hat noch genauer ben Salt bes Theerfandes merfuht und gefunden, baf jebes Bfund Erbe zwen m ein balbes Loth reinen Theer bep fich führe. 3men m breifig Unten Theer gaben durch bas Diftilliren mberthalb Ungen Phlegma, eilf Ungen eines bellen Dold und neun lingen eines bunteln , und bas jurude gbliebene mog acht Ungen. Diefer Theer ift alfo febr nich an Bergobl. Das jurudgebliebene ift aber ein pabres Erdpeid gewesen. Dierans lief fich auch etwas weinges laugensalz berausbringen. Das Debl bat bird ein neues Deftilliren einen wahren Berge idlem gegeben. Der Dr. Dofin balt diesen Theer fr de gutes Bermahrungsmittel wiber bie Bornviebe unde, und aus eigener Erfahrung weiß er, bag ben Bent beffelben das Pelawert bor den Moeten geffe det babe. Die Theerquellen ben dem Kirchfpiel Sanigen tiegen in einer zwifchen Bebufchen befindlichen Bertiefung, die in drep Stellen ober Aublen eingetheils in, beren jebmebe ibre mit holamert befleibete piertigte und enge nach unten julaufende Brunnen ober Die Brunnen fteben beffandig gans Beblen bat. min Baffer , bas einen theerigten Gefchmack bat. In ben Theer ju gewinnen, fchopfet man bad Baf-ft mit ben Brunnen bis ohngefahr auf einen guf na ben Grund aus; alsbann flieget gwifden bie Defmum ber Seitenbretter ber Theer auf bas Baffer, wiemmlet fich auf beffen Obetflache, ba man ibw hund mit Schaufeln faffet. Gine jebe Boble tanm promebl mochentlich gefchopfet werben, und bie Mustme fleigt jedesmabt von einem halben bis ju anderes hi Mund. In weniger als 12 Stunden quifit die Mie wieber voll. Anf bem Brunde ber Theerbrunmif flarer weißer Canb. Bey ber chemifchen Unbibung bat ber fr. B einen merflichen Unterfebeid miben biesem Theer und bem vorigen verfpurt, Dier fabre ungleich mehr wafferige Fencheigfeit, Unun 2 aber

aber weniger Debl, und nur halb fo biel Bergbalfe ber fich. Muger ben befchriebenen Theerquellen foll in dem Dorfe Edemiffen noch andere aber wenig ergiebige fevn. Der Dr B. fdrantt bie Meynun daß der Lachs das Meer bes Laichens halber verla und dem fuffen Baffer nachgebe, ein, ba die Lai geit febr frube im Jahre fallt, und man boch in t Derze zu Bolthaufen um Bfingften ben reichften Fa macht. Er glaubt vielmehr, bag bas gefalzene 20 fer biefes Stroms ben Lachs beraufloce. In et bem Strom finden fich auch Lachsforellen, Lampt ten, Reunaugen, Steinbeiffer, Rurrpeitichen, 21el Barben, Braffen, Schildmufcheln Die Galaqu Jen jur Gulge laufen in einer fandigten Erdlage ter der mobrigten fort. Jest wird aus vier Brunn gefcopfet, welche, wenn fie alle im Bange find, einer Minute neun Jonnen Goble geben, Die Jon au 480 dortigen Pfunden gerechnet. Bermittelft t Gradirens wird die Sable sechsmabl schwertr. Sommer laffen fich ben marmem Better in vier I gen zwolf Tonnen Galg gewinnen. Die Cryftall feben eben fo aus, als die Laneburgischen, nur ift bem Gulier Galge mehr Galpeter, wie man fc . an der Rothe bes eingefalzenen Eleisches mabrnima Bon ber Goble aus dem besten Brunnten balt ( Pfund funf Quenten; aus bem ichtechteften am In ben Begenden um Gulge, Die wenig fumpfige find, machft die Uva urfi, welche bort Det beere genannt wird. Un diefer bat ber Br. B. ebe falls die Cochenille gefunden. Dag bas Gala ! fornviebfeuche abhatte, baben bie Einwohner g Gulge ben ber Seuche , bie andersmo feit einigen Sa ren geherrichet , erfabren. Die rechten Berlenm scheln, (Mya Margaritifera) find in allen bortige Bachen, Die einen festen Boben baben, und ber Strom nicht zu reiffend ift, porbanden. Um ba figften find fie in ber Berdau, Die größten und icho Æı

maber follen in ber Lube fepn. In tiefem Baffer in man fie mit ben Fugen auf. Die Fischer schliefe n, daß Berlen in den Muscheln fenn, wenn fie nicht m ju leicht los geben, wenn die Schalen etwas une mobnliches, als eine unebene Rlache, einen Streis m von fremder Farbe, oder mehrere Rundung bas im Es laft fic auch fo giemlich von außen feben, bie Berlen brauchbar feyn ober nicht. Gine nicht sumadfene Berke liegt gewöhnlich zwischen ben Sauten bes Bartes ber Dufchel Richt felten find zwen ober mehrere Perlen jugleich ba. Man bfnet fie mit bem Weffer, obgleich größtentheils die Erofnung Det Sonnenbise überlaffen wird, wodurch aber alle unte framen: Begen brefes Misbrauchs mertt man auch jest eine große Abnahme an Perlen, welche noch mehe burd bie beimliche Musführung ber burchreifenden Juden befordert wird. Ebedem bat man fich einer Chraube jum Defnen bedient, modurch die Dus deln benn Leben erhalten worden. Dit bem Berfor diefer Perlemuscheln bat der Hr. 23. selbst Berfine gemacht. In ber Dufchel, Die Dr. von Linne Mya arenaria nennt, bat ber fr & gleichfalle Vermentedt, und nach ber Berficherung anderer folles kich auch in der Mya pictorum L. finden. muerts ber Teichmuble por Belle entspringende Oselwasser hat der Br. B. chemisch gepruset, aber ides barin entbeckt, wodurch es ben Rahmen eines Schubbrunnen verbiente. Wegen bes guren Ge fomede aber, ber Leichtigfeit und Ruble raumt er hm ben Borgug vor ben andern bortigen Brunnemaffern ein. Bir feben ber Fortfegung biefes Berts mit vieler Sebnfucht entgegen, und munichen ben ben. B. Gelegenheit, burch abnliche Beobachtun. m von entfernteren Begenden Diefes Churfurften. thund, wozu er einen besondern Trieb zu haben fcheip net, fich um die Raturtunde und fein Waterland vem dient m machen. Roppens Nuuu 3

### Roppenhagen.

Elementa botanicae pars posterior des orn. Si Teffor Beorg Chriftian Debers ift 2. 1766. bep 9 libert abgebruckt, und enthalt 382. S in gr. Dete wozu aber bie Seiten bes erften Banbes mitgerecht And, famt 14. Rupferplatten. Den Anfang ma ber fr. 23 mit ben Methoben Geine eigne gebt vi an, die foviel moglich in naturlichen Mebnlichfeit Seffebt, und 418. Befcblechter in fic faft. kommen einige andere Berfuche an naturlichen Ch fen, und barunter auch bes frn. p. Roven und p. h fers; bann die tunftlichern Methoden, wie bes Di von Tournefort und des fru. v. Linne'. Bep ber 1 tern bemertt ber scharffinnige Br. B. dag viele Ch fen von ihrem Urbeber blog angenommen worde wie fie fcon bekannt waren, und nicht aus bem I mern feiner Metbobe entftanden find: bal ferner ! Mebnlichkeit bev bem frn. v. E. wider feine eigene @ fete gar viel gilt, baburch aber bas Auffuchen b Pfangen einem Unfanger febr fcmer wird: bag b Rrauter, die von blogen Mannchen ober Beibch And, fich fower auffuchen taffen, weil die gange Methe nach ben mannt. Theilen geht, und eine weibl. Bflan dem Anfänger vortommen tan u.f. f. Indeffen arbeit Br. D. biefe Methobe weiter aus, wie auch bie Lubwig Bir übergeben mebrere andere auch jum 3be neue kunftliche Methoden, die Br. Deber felbft erfu ben bat. Er burchgebet bierauf bie vornebmffen Claff genauer und einzeln, wie die Schwamme und Mool ben melchen lettern er manulide uud meibliche Thei permuthet; bann bie Karnfrauter, Die Grafer, b Swiebelgemachfe, die Baume mit Razden und Bli men, die Gemachfe mit jufammengefezten Blumet Die Scabiofen, Die Sonnenschirme, Die Bettstroh Die Alfinen, und einige andere Abtheilungen ber Bflat gen mit gleichvielen Stanbfaben und Theilen bi

fine Rerner Die Obsibaume, und andere mebr. ir minichten, bag ber fr. B. anffatt ber abftrace Buchaben Diefen Familien einige Benennungen in geben mogen. Dr. Deber erflart fich über bie nneinten Saffegruben vieler Blumen, Die in eines Menahnlichen Ordnung feben, und glaube, man ne fe nicht mit Unrecht fur mabre Bhimenblatter, k bisberigen Blumenblatter aber får Blumenbecten Meben. Das Ende macht die Gefchichte ber Rrauterpiffenfchaft aus, jumahl auch ber Methoden, moben Dr. Dandamertt, wie verfcbiebene Claffen blof tropifc ), andere bloß in den gemäßigten ober talteren Clia ten fich antreffen laffen, benn fo wollen wir es lieber Hen, als Europa allein nennen, beffen Claffen alls Sibirien wieber tommen. Das Ende macht ein phlgewähltes Bucherverzeichniß Eben biefes Werk unt and auf beutsch unterm Titul: Ginleitung ju Rranterfenntnig berand. Die Angabl Der Geis aber gebet big 436.

#### Paris.

Choix de Poelies allemandes par Mr. Huber ersteint bep Dibot M. 1766. und wir haben vier Banke vor und liegen. Im ersten steht voran eine kurzt lichichte der deutschen Dichtunft nach ihren vier knieden. Bep den vornehmsten Dichtern, deren Burk hier vorkommen, stehen ihre Lebensbeschreiskam. In diesem ersten Bande sindet man Idillen und den. Schmidt, judische Schäfergedichte vom den den. Bieland, Rost, Kleist und Gesner: auch has plund, Gellerts, Lichtwehrs, Schlegels. Gleims, bsing, Reists, Gesners, und Welands Fabeln unterschiedenen Schwunge der ersten und zweisen sprache: doch haben wir an frn. huber wenig suspischen gesunden. Ift von 408. Seiten.

## 760 Gott. Ang. 95. Stud ben 9. August 1766

Im swepten Bande findet man geiftliche Den dann andere vom hen. Uz, v. Rleift, ber Frau Rail foin, und die Gleimischen Rriegeelseber, worim doch viele Stellen, die etwa dem Feinde, und jumast ben Franzosen zu bart batten vordommen mögen, ge andert und gemilbert. Man findet auch die Amazonen lieder, verschiedene Dithyramben, die anaereontische Lieder bes hen Gleims, andere Lieder, und einig Elegien; endlich aber Dusche heroiden. Ift ver 455. Seiten.

Im britten Bande steben die mablerischen Gedicht Davon zwey zur Epopee geboren, die Prufung Abra bams, und Cissides und Naches: eines aber e scherzhaftes heldengedicht des hrn. Zacharia ist: b' abrigen find blog mablerisch, wie der hrn. v. Rleiß Krubling, des hrn. Tscharners Runst die Wiesen; wasser: Dpigens Besuv und andere mehr. En im mablerischen Geschmacke find die Deutschen il Kranfreich ein ganz neues Bepspiel. Ift von 46.

Seiten. Im vierten Bande steben Sittengedichte von ver schiedenen Dichtern ungleicher Burde, zumal ab von dem vortrestichen hagedorn: bierauf aber San ven vom hrn. von Canis und von Rabnern, obwod die lestern eigentlich keine Gedichte sind. Diest Band ist von 400. Seiten.

#### Bern.

Bir zeigen die überaus saubere Austage ber Ra nerischen Werke an, die hr. Beat kudwig Waltha ben Wagners Wittwe bier berausgiebt. Der sin Theil ist wirklich A. 1766. aus der Presse gekomm in welchem die unnachabmlich schönen Briefe b Großvaters und Enkels, und die so genau charac ristren Briefe der Charlotte enthalten sind. Bon a ten werken des hen. Rabeners dunken und keine ine nach dem Geschmacke aller Nationen einge-

richtet ju fepn.

## Böttingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter ber Aufsicht ber Kingl, Gesellschaft ber Wiffenschaften

96. Stud.

Den 11. August 1766.

#### Bern.

al eife Stud ber Mémoires & oblervations de la Societé Oeconomique de Berne filr 1766. if mumehro abgebruckt, und macht mit ber Binde 300 Seiten in groß Detav. Buerft flebe bie mi keindere ben frangofifch rebenben Belvetier aum butmian angufrischen, mit welchem ihre beutsch menten Landsleute fich bep einer febr tleinen Ecte binicht, und mit 60 gevierten Authen zu nabrem m Septmann Felice, über ben Berfall ber Bands ank und ihrer Bieberherftellung fr. Gruner, bes Bufaffer bes Werts von den Gisbergen erhalten. Im hat auf ben mittlern Rornpreif, ben meiften ad, bas rechte Berhaltnif ber gabriten gegen n Aderbau, die Aufmunterung ber Einwohner De But, bie Freybeit ber Saumwollenfpinneren, und den theils nugliche Fragen, und theile Manufas dun mb Gemerbe-Preife gefest Bur Aufnahme bi bidenbaues werben 2000. Athly, ausgesett, bie Erfp ATB

am Ende bed 1 769. J. ben Unbauern ber meiften Mai beerbaume nach gemiffen Regeln ausgezahlt mert follen. Gine einzige Preiffcbrift nimmt fonft ben at gen Band ein. Sie ift vom Baftor Muret von 2 pai, und betrift die Bevolterung bes frangofifd Theils des Cantons, Die Urfachen ihrer Abnabn und die Mittel, biefes fo fcone Land wieder emt Diefe Abhandlung ift auf die Todte au bringen. und Beburten . Bergeichniffe ber Pfarrer gegrand ind auch für einen Fremden aberhaupt megen bet fonbern Unmertungen und Schluffe wichtig. geigt, baf bie Beburten und bie Leichen in verfchie nen Landern febr verschieden angegeben werden, u auch murklich in einem febr verfchiebenen Berbalti Lepzin'bat von Tauffen in gebn Jobi nur & von Lebenden, ba blugegen in eben ber 3 Das auch bergichte G. Cergues & und folglich # bat. Ein Theil vom Canbe, in febrebn Rirch fen , bat eine mertliche Abnahme der Bevolterung litten , die von 49860. Lauffen in der nehmlichen 3 puf 43910. gefallen ift : anbre Begenben find geft gen, und von 7935. auf robis. angewachsen. ben legten Beiten ift bie Abnahme in ben Alpen me Lich, da bingegen die Kornlander eber augenomm baben. Die Anjabi ber Sterbenden ift in Belveft Blein, und nur 1. in 45% und in 120, Jahren fo bas gand bappelt bewohnt feyn, mann nicht Urfach aufr Entvollerung vorbanden maren. Es fterben m mehr Anaben als Mabchen, und ber Unterfdied ! fterbenben Rinber mannlichen Befchleches ift ges Die Leichen, ber Madchen ganger 3. Die mitte Tobeszeit ift 41. Jahre f. und erft alsbann werden Delvetien 1000. Gebahrne ju 500. heruntersterd Alle andere Schriftsteller machen diefe Zeit febr in und reben nur von 8. Jahren. Das mittlere Leb ift bie Angabl ber Jahre, die 1000. Rinder jusai men erlebe haben, durch die Baht ber Rinder gethei fe Anret findet es von 35. Jahren 5. Monaten. des Rittsere des mittlern Lebens, ober die hofnung mit neugebohrnen Rindes, ift 26 Jahre, 2. Monate. Amilich ift bierinn eine jabrl. Ungleichbeit, und mir ermun und baf in einem Dorfe von 46. Feuern. ober gegu 300. Einwohnern, ein Jahr ohne alle Leichen ingegangen: hingegen bis auf den funfzehnten Mena den in andern Jahren gestorben find. In den Alpen ubt bas mittere Leben bis auf 61. Jahre Die Frauen gebahren meniger Rinber, aber die Linber leben lans ger, als im benachbarten Aranfreich. Die Beiben iden langer als die Manner, und unter ihrem Getikate ift das Leben der Vereblichten dauerbafter. Runfolgen die Urfachen ber Entvolferung. Priegsbienkt bat im Pais de Vaud alle Jahre 102. Emfden meggenommen, die niemals wieder getommen find, und auch die Bieberfommenben baben nicht mete einen fleiß jum Uderbau. Bur Danblung, und verfdiedenen Bewerben verlieren fich noch mehr Denfen aus dem Lande, und des Jahres 160. Diefe Berliffe vermindern die Bevolterung fo febr, bafffe iberbandt anflatt ber Annahme abnehmen. Dr. De. freitet bier aber mider bie offenbarften Begriffe. Gin in Selvetien nicht feltenes Vorurtbeil bringt ibn jum Bamerfen ber fremben Ginmobner. Er braucht bier-# Sivis, mo, wie er fagt, feit ber bauffigen Unnabm der Arantosen die alten Einwohner faft ausgestorin find. Rublt aber D. Muret nicht, daß die Fransie bie alten Ginmobner nicht vergiftet baben merbu, bef biefelben nach und nach ausgeftorben find, nd baf folglich Bevai eine Buftenen ohne Einwoba m mare, mann bie Fremben bas Aussterben ber tingebobrnen nicht erfest batten. Unbre Urfachen mindern auch die Bevolferung. Der Bracht und Manfag, und ber baraus entftebende Dangel; Die Ma Bebienten in ben Stabten; bie Erweiterung de landguter; ber Mangel an Landariten; Die bume pfigen ærr r 2

pfigen und beiffen Baurenftuben, find lauter Schla be, bie bie Menfchen verfcblingen. Dr DR. rath bi wieber an, die Che nothwendig, ben Landban et wurdig ju machen, eine febr große Angabl Breife u ter bie beffen Landwirthe auszutheilen : alle Frepbri fe fur bie Sanblung aufzuheben, ben Ginfclag al den Fluren vollig von allen Auflagen zu befreven, un die allzugroßen Rechte ber Berber einzufcrante Das abrige find lauter Tabellen, Die Die Beplagi gu bemjenigen ausmachen, was hr. De. feft fest. Da febt am langften im Getreiblande, und am turgefte im Dafche. Alle Lander die man tennt, baben ta gere Leben ju erwarten als Belvetien , boch tomms Die Sollander ihnen am nachsten. Das Berhaltni tft wie 346 ju 375. ba Parisnur 25. Londen nur 15 4. bat. Die menigften Leichen find im Beumonate Die meiften im Jenner. Die Rinderleichen find um Doppelte feltener als ju Berlin, und gegen Wien wi 314. 111 606.

#### Daris.

Saillant bat 1765. in brep Duobezbanden abge brudt Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous li domination des Arabes. Der Berfaffer beift de Carbonne, und fceint als ein Sprachtnabe ju Conffan einopel erzogen worden ju feyn. Er hat ju feinel Befwichte verfchiebene arabifche Banbfcbriften ge braucht, die in ber tonigl. Bibliothet befindlich find Seine Befchichte fceint überhaupt j uverlägig, ob fit wohl theils aus der Ratur der Dinge felber troden, und faft blof triegerifch, und anderfeits boch mit eis nigen romanhaften Umftanben übergiert ift. Afrita ( nemlich bas norbliche Enbe bavon), murbe von ben Caracenen fcon unterm Calif Dsmann 2. 647. eth? genommen. Aber eben in ber Schlacht ben Jacoube' falt die munderliche Aehnlichkeit vor, daß fomobi ber ariedifche, als der grabifche Relbberr eine munbere fdine

Mie Inchter neben fich fechten gehabt, und jeber af des andern Ropf feine Socher und 100000 Bebftade geboten. Die Eroberung von Spanien mich auf die gewöhnliche Beife ergalt, und bie fcbem Capa, Julian, ber Erzbifchof Oppas, und bie Cobne bes entrobnten Bitiga baben alle einen In-theil baran. Unter ben bloß friegeriften Tugenben ber Rufelmanner findet man jumeilen boch einen Belben, ben bem bas Sluce ber Bolter Die Abficht gemefen ift, wie ben Stadthalter in Africa Tegid, bem Gultan in Africa Gacebem, ben fpanifchen Calif Dat-fam, und ben fpanifchen Fürften Abab Golte es wiglich gewesen tenn S. 307. 40000. Mann in der Eradt Cordna ju merben Merkwardig ist Abbu-Rabmens Lebenstauf. Er batte alle feine Sage aufgeeichnet, und in einer funfzigjabrigen Reglerung 14. gludliche Lage gefunden Die Bevolterung im mobrifden Spanien wird überans boch angefest. Corbra foll 200000 Saufer gehabt, und bie fpanifchen Ralifen aus dem Saufe Ommiab 12045000. Ducaten bar cinunchmen gehabt baben. Die fleine Gefchichte bes dur Bitmen entwendeten Studes gandes, und wie bet Ralif babin gebracht worben, es jurud ju geben, ift angenehm lebrreich. Im Jahre 1048, gieng die Jamilie des Ommiab ju Grunde, die querft in Orient, mb bernach in Spanien bas Ralifat befeffen batte. Diefes mar bie Urfache bes Umfturges bes mufelman niften Reiches in Spanien. Berfchiedene Stadthale ter richteten fleine Ronigreiche auf, betriegten eine ander, fomacheen fich, und balfen ben Chriften felbit, fe verberben Diefer erfte Band bat 376. Geiten. In Africa entstund schon früher die Dynastie der Egolubien, deren haupt des harun Ab Raschid's Statto faiter gemefen mar, und fich felbft unabhangenb gemedt batte; und im Jahr 925. entftund bie Dynafie ber Fatimiten, ober Rachtommen: bes Ali in Eppeten; etwas fpater aber das Reich Tremefen (Eleærrr 2 mefen)

mefen) unter einer Linie, die vom Buri ibren fang genommen batte Die Almoraviden bema tigten fich im eiften Jahrhunderte bes weftlichen Mfi ca's, und murben vom Tormul einem Betrieger, Die Mitte bes amolften verbrangt, ber bie Dunaf ber Almobaben anfieng, Zwanzig taufend Dobr in ber Citabelle von Almeria bunten uns eine al arofe Ungabl Die Unruben unter ben Dobren ba ten inbeffen ben Chriften in Spanien Die Biebere oberung biefes Reiche fo febr erleichtert , baf Liffabe Il. 1147 :und bald barauf gang Portugal Den Dol ren entriffen wurde, und die Schlacht ben Banoftoli fa vom Jahr 1210. war ein Schlag, von bem fich bi Mobren niemable erholten, und bestanbig gege Die Chriften au fcwach blieben, bis ein Reid nach bem andern verlohren gieng, wie A. 1236 Cordua, A. 1247. Sevilien, und M. 1491. Bra Die Almobaben murben M. 1269. ausgo rottet, und fleinere Reiche entftunden an ihrer Stell le im mefflichen Africa. Man findet bier auch bie en ften Anfange ber Scheriffe, bie allerdings pom Du Damed abstammen, um 1500. durch einen vermeins ten Beiligen in die Bobe tommen, und auch jest bas welfliche Ufrica befigen. Diefer Band iff von 400. G. Die Gefdicte ber Bruber, Die man gemeiniglich Barbaroffa nennt, übergeben wir, ba ffe ju neu und befannt ift Bu Algegira follen M. 1342 Die Mobren grobes Gefchase gebraucht baben. Diefer Band bat 335. Seiten. Die Regifter find unvollffanbig unb unbranchbar.

#### London.

Richardson und Dobsley haben A. 1764. men Band be in gr. Duart mit dem Litul gedruckt The advantage and necessity of the Christian relation shewn by the state of religion in the Christian world. Der Berfasser D. Johann Leland, ist neulich mit Lode abge-gangen

90. Cana den 11. Anguja 1700.

Sein Sanptzweck ift an geigen, bal mibliche Bernunft felbft ben ben gefitteften manureichend gemefen, von Gott und ben gott! Biseen Die Denfchen ju belehren: und bag fol i Offenbahrung ein unentbehrliches Mittel fen Benfchen von biefen bochft wichtigen Babrbeite meerrichten. Dr. 2. fangt baben an, bag er zeigt. bi Ben Renfchen baben ihre Renntnig von Gott nich wen bamabis noch febr unvollfommenen Lichte. Bern Bott felber ju banten gehabt. Die Retigio afferalteffen war reiner, als fie ju ben Beiten Philofophen geworden ift, und lange bat man ir Belt einen einigen Gott angebetet. Erff mach tam bie Berehrung ber bimmliften Korper, mad berfelben bas Anbeten verftorbener Seiben . med biefen lettern find bie eigentlichen Gotter be Seudwelt entftanben Gelbft Jupiter gebort babin muß mit einem mabren und einigen Gotte nicht medifelt merben, welches benn fr. 2. weitlauffig gelehrt beweifet. Im Morgenlande, und bep ben befen Rationen wirb insgemein nebft bem guten fen anch ein Hebles verebrt. Diejenigen, bie ber Getergeschichte ber beiben bie Dichter als verm che Bengen anfeben, banbeln wiber bie Gebrauche Geremonien ber beibuifchen Bolter, die mit ben I termabreben offenbar übereintommen. Der Ri Batteraefchichte war minder unanftandig, als berl den ibre , batte aber bennoch vieles vermerfliches auch in ber martlichen liebung berrichte. Gie uni Brichen opferten in gewiffen Rallen Menfchen; Benne Die Flora, und Die Schaufpiele und Mabla maren Die Mittel, mit welchen fie die ergarmen ( ger verfebuen wollten. Die Bacdusfeffe fliegen ! im woch unverborbenen Rom jum Stofel ber abfi lichten Bosbeit. Dr. 2 untersucht biernachft bie beimmiffe ber Beiben , bie nach einiger gelehrten! aung Die Ginbeit ber Gottbeit lebren folten. Et

į

1

-

768 Gott. Ang. 96. St. den 11. August 176

bet Urfache, baran ju zweifeln. Socrates mar ju genbhaft, als baß er fich batte wollen einwerben Die Sinnbilber ber unreinen gaffe murben benfelben berumgetragen, und ju ben Beiten bes cero murben fle als Grauel angefeben. Sie ma felbft burch bie Bertheibiger bes Gogenbienftes ein furt worben : man bat niemable aus biefen Schul Die Renntnif eines einigen Gottes lernen gefeben, u Die erften Chriften batten bavon die fchlimmfte DR mung. Bas ble Religion ber Beltweifen betrift, Batte fie wenig Ginftuß auf die Sittenlebre bes menf lichen Gefchleches. Biele zweifelten über alles, über bie Ratur ber Gottheit am meiften. Man von ihnen verwarfen bie Eigenschaften eines mabt Gottes, und Die beften, und unter ihuen Goetate waren von ber Bielgotterep nicht rein. Anarogori war ber erfte, ber Gott får einen Beift ertannte; " Stoiter waren fast in bem nehmlichen Jrethum, bi feit ihnen Spinoga wiberhalt bat, und machten bi Alles gum Gotte. Die Beifen unterrichteten babe bas Bolt nicht aber bie Religion, und waren be burchgebenden Deinung , man muffe bie Gotter fe nes ganbes nach ben Sitten beffelben verebren, be nen fich Gofrates nicht entjog. Gie fuchten bas lin vernünftige ber Bielgotteren ju befconigen. Sie ver theilten die Borfebung und Regierung ber Belt un ter verschiedene Gotter. Heber bas Gebet maren fi talt und uneinig. Biele verwarfen es, und anber forantten es auf bie geitliche Glacfeeligteit ein Die Belt mar eben um bes Deilanbes Geburt über Die gottlichen Sachen in ber gröften Unwiffenbeit, wie man aus bes Cicero Schriften erflebt , unb folge

lich beweifet die Gefchichte felbft bas Unvermogen ber menfdliden Bernunft, Die gottliche Ratur Gote tes und unfer Berbaltniß gegen benfelben ju ente becten- Diefer erffe Band ift 66,

Bogen ftart.

# Sottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

Der Sonigl. Gefellfchaft ber Wiffenfchaften

97. Stud.

Den 14. August 1766.

Gottingen.

en 26. Jul. vertheibigte unter bes hen. D. Jas daria Borfig ber Repetent, Dr. Christian Peter Polchow, aus bem Metlenburgifchen. won ibm felbit verfertigte theologifche Abband. lang de formula baptismali, 7 B. De die vornehme k Ablicht ber Beweis ift, daß die Borte Chrifti Matth. AXVIII, 19. eine vorgeschriebene Sanfformel enthals ten, fo macht Br. B. bamit ben Anfang, gebachte Schriftfelle ju erflaren. Er behanptet, baf bie Etfdeinung Chrifti, ben welcher Chriftus biefen Befebl ertheilet, nicht blos ben Apofteln, fonbern mebe reren jugleich wiederfahren, obwol ber Befehl felbft mur die erften angebe. Die Borte, auf den Rabs men taufen, beigen nicht, auf Befehl , fonbern in ber Ibficht und unter ber Bedingung taufen, ben breieinis er Goet zu betennen und anzubeten. Die Dammis be befante Berbrebung und Tellers Berfuch, ben Beneis por die Dreiemigfeitslehre in Diefer Stelle m fomachen, werben tury, aber febr richtig mibere leget. Rach Diefen wird die Sauptfrage felbft unterfuctet. Don v

fuchet. Lightfoots Meinung , daß Chriffus bier ni ben Inhalt eines Glaubensbefantuiffes vor bie bi ben vorgeschrieben, und baber eine andere Rorm ben ben Juden fatt gehabt bat fo viel unmahrichen liches, daß fie daber mit Recht verworffen wip Bus Apofig. XIX, 2. u f. führet br. D, einen Bewei bag die Apostel die Taufformel gebraucht, ber beme Bet ju merben verbienet, wenn man auch Bebenti findet, die Anslegung ju billigen, worauf er fich gru Die Samlung ber Zeugniffe aus ben Rirch patern, welche die Beibehaltung Diefer Formel pfeblen, und die Abweichung Tegerifcher Parth von derfelben tabeln, ift bem 3met gemas , mar n mans vollständig, jeboch jum Beweis bimeich Endlich folget noch eine calviffifche Abbandlung. eine, und welche Beranderung biefer Taufformel Taufe felbit ungultig mache? bep welcher wiebel aute biftorifde Radrichten mitgetheilet merben. per diefen fcheinet uns bas was 6 47. aus bes Benedict XIV. Gewiffensfallen erzehlet wird, als Seltfames Beifpiel unverschamter Lugen, befondig mertwardig zu fenn. Die Entscheibung biefer ga Und ift baben noch eine Beral ift richtig gegeben. berung ins Gedachtnis getommen, bie wir befto U ber bier ale einen fleinen Bufas bemerten, weil mi fle in allen Cafuiften vermiffet, und fle boch gewiff Gegnern einmal einen Bormand gegeben, Die Gil tigteit ber lutherifchen Zaufe in gewiffen beutfde Landen in 3meifel ju gieben. In einer bort gewähnt lichen Rirchenordnung ift burch ein Berfeben gwifet ben Rabmen ber brei Berfonen bas Bortgen m ausgelaffen. Man Rebet leicht, bag biefe Berand gung ben Sinn ber Borte nicht verandere, ob aleich nach ber Rritif allezeit verwerflich ift.

. Amfter

#### Anifterdam.

Sermutblich ju Baris find 21. 1766. nen aufgele t miben, les erreurs de Voltaire in groß Duobes a 514. Geiten. Der Berfaffer bat jur Sanbtabfic bie Religion miber ben eben benannten Dichter ; rertheibigen. Bie leib ift es uns aber au finden, be nicht bas Chriftentbum überhaupt gu retten, fonber bie romifche Rirche ju rechtfertigen , Die mabre Abfid bes Berfaffere iff, ber baben bie Bitterfeit und b Unbilligfeit eines Controvertiffen zeigt, und bei Boltaire am meiffen jur Laft legt, bag er weber ei Ratholit, noch ein genugfam, eifriger Frangofe fei Diefe engbergige und eigenwütige Abnicht nimmt ber Buten vieles, mas bier ber Religion überbaupt gut beiten gefagt worben ift. Wir finben ibn fonft in vie Boltaire bat afterdinge bie Babl be im gegrundet. Martorer ju ffein , und ben Julian ju groß gemach bingegen billigt unfer Berfaffer fcon ju febr ben ble ngen Gifer Carl bes Broffen : er balt jur Ungebub bie englifchen Befege fur fcarfer, Die gegen bie Ra Boliden fo mitb find, bag man ihnen einen große Emfluf in die Barlamentsmablen, ibre Deffbaufer umablbare Brieffer und Diffionen, und Die Frenbei Lit, Profelpten zu machen Roch mehr verrath e Brieffer, wenn er ju beweifen unternimmt, ba Mendmabl mit bem Reiche fen affemabl feltener ge wifen, als obne ben Reich. Unbiftorisch will er bi Ereberungen ber Dufelmannen vertteinern. Bon be Sinlen bes herkules bis an ben Ganges gieng ib Reich, und wiederum von ben Ruften von Jangeba Win Gibirien, und fo groß ift bat Momifthe Bebie memable gemefen. Ratrame Beftanbrif, fagt unfe Angenannte, tan ein jeber Glaubiger bejaben. Di siden Bermabrungen vielleicht, aber bie Borte fin Borte eines Reformirten. Dit Ueberdruf feben wi bit Arentiage vertheibigen, weil fie ben Abel ernie ב ט ט ט ע Dria

772

brigt, und auch überhaupe nur giben Millionen fir Sare Danner getoftet haben. Delecfala, wie er Gultan von Megypten verborben nennt, hatte ja Reich von Eltern und Boreltern geerbet, mas man mehr thun, ein rechtmäßiger Befiger ju fe Den Albigenfen werden bie unnaturlichften Jrre mer vorgeworfen , und bamit ihre Berfolgung gere Eben fo begegnet man ben Walbenfern, 1 giebt bem guten Buffen bie Schuld , baß feine De folger nach feinem Tode fich wiber ihre Unterbrig mit ben Baffen pertheibigt haben. Julian's ungli licher Rabt, mit Amurath bem II. ben Frieben brechen, mirb gleichfalls entschuldigt, und mit ei eifernen Stirne Die Bepfcblaferinnen ber Priefter feugnet, mider melde bie beutsche Ration ibre gen authentisch angebracht bat. Falft ifts, und i ber bie Acten, mann man fagt, ju Bern und G haben die Ratholiten feine Frenheit gehabt, in bekannten Disputationen bie Gage ibrer Rirche verfecten. Der Ronigin Maria Berfolgungen, Die Scheiterhauffen in Smithfielb, werben gleichfal gerechtfertigt, und ihr unendlich mehrere Katholite entgegen gefest, die Elifabeth babe binrichten laffe Much ein einziger ift ju viel; bie wenigen, Die bur Urtheil und Recht unter biefer großen Ronigin bing richtet worden, maren jufammenverschworne geinb bes Staates: und bie Konigin von Schottland ma Auffenweise genugsam gewarnet worben, von ihre Bemabungen wiber Die Ronigen abjuftebn, ohne bal fe jemable aufgebort batte, in Berfchworungen ge gen fie Theil ju nehmen. Die Chen ber proteffantifchen Beifflichen werben ihnen auf eine lacherliche Beifi eben fo bitter porgeruct, als mann es Burerepen ma gen, ba fie boch fo offenbar Gottes Bort, und bie erften Rirchenversammlungen für fich baben. Angenannte führe ben befannten Berlaumber Ganber

Meinen amehmlichen Zeugen an Dag ber Babit, der vielmehr bie pabfiliche Berfaffung, Der Antidrift fen, baben viele, auch Rarbotten gegtaubt, bie Arteffanten aber niemable ju einem Glaubendartis M gemacht. Bir feben mit Unwillen Die Inquifition ben unguverläßigen Baprac vertheibigen, ben Bedefenfeiten ber Spanier ju Sarlem und in ben Berlanden bad Port reden, und bie pariffiche of ber mbereitete Dorbnacht einer plaglichen Bnto mi bei IX. jufchreiben, da eben diefe Wuth fo aus mideinlich fo viele taufend Menfchen befeelet bat. nfend unbewiefene Borruckungen werden den franiben Protestanten gemacht, die doch ben von ihnen Milenen Benrich IV. allemabl geliebt und gefchust M, da in der Rirche, ju ber er übergetreten war, mein Morber nach bem andern wider ihn den ich geglett bat. Eben mit bem nehmliden Gifet m der Ungenannte Die Aufhebung bes nontischen tis; barf fcbreiten, Jacob ber II. habe bie englis Tirde unverruct befdust, beift biefen feine Mus nan ben Roltern ber Elenben wefbenben Rürften mund giebe bie Schuld feines Ungluck feiner Dafe mig. Bir wiffen nicht, wen wir von bepben vorph muffen, ben bulbenben und etwas billigen Dele ta, ober ben perfolgenden und blutgierigen Briefter.

## Venedia.

Del Jesuiten Daniel Sarlati Illyricum facrum hiden wir schon vor ein abgebrochenes Wert, weil hi dem 3. 1753 tein neuer Band bad Licht gefeben, it wir ben britten erhielten, ber ben Coleti im v. J. biben ben einer weitlauftigern Ungeige Des erften Ban= des in den relat. de libris nouis fasc. X. p. 486 von br Einrichtung biefes Werts gerebet, und beffen Berth ב מממם

Berth benntheilet : worauf wir und bezieben. Be behauptet ber B. bas Lob bes Aleiffes im Samle serftreuter Racbrichten, und barinnen muß auch bi Berth eines folden Berts gefetet werben, und t in den altern und mitlern Zeiten die Begebenbeite der chriftlichen Rirchen in Myrien allezeit einen Gu Auf in widtigere Theile ber Kirchenhiftorie gehabt, wird auch diefes Wert feets wichtig und brauchba Doch wird ber Bunich immer fortbauer daß R. mehr Kähigkeiten beffeen moge, die einem G fdidtich eiber fo nobtig find, und feine Lefer bur unnage Weitlauftigteit, burch Leichtglaubigteit, mal wenn von Bunbern ber beiligen und Reliqui Die Rebe ift, und burch Partheiligteit nicht fo fo gegen fich einnehme. In biefem Band wird bie G fchichte bes Ergftifts von Spalatro angefangen, ben Die biefem Erzbiftuhm unterworfene Biftabmer met ben in bem folgenben nachgeholet werben. Die be Gefchichte ber Stadt wird bier ber Anfang gempch Sie ift im flebenden Jahrhundert von ben chemichis gen Ginwohnern ber gerftorsen Stadt Galona erbauth und bat ihren Rabmen von bem berühmten Ballaft bes Digeletians, von beffen Ueberbleibseln der B. ine ameiten Band gebandelt. Sie ftebet unter Benedia. und wird auffer ben eingebobrnen Dalmatiern noch von Croaten und hungarn bewohnt. Die politifden Schiffagle, die fie mit der Brubing Dalmatien mebrentheils gemein gebabt, werben nur furz erzählet. Die Rirche behauptet die Rechte, welche ebemals die ju Galona gehabt, und ber Erzbifchof führet ben Tie tel eines Brimas von Dalmatien und Croatien. bat ein Capitel jur Seiten, welches zwar viele Freis beiten; aber befto folechtere Gintunfte genieffet. Run folgen die Lebensbeschreibungen ber 77. Erzbischoffe, Die Diefer Rirche vorgestanden. Unter Diefen ift 300 bann von Ravenna, ber im 3. 650. ju diefer Burde gelanget

iget, der erfte, und Ricolaus Dinarici, ber im 12764. geftorben, ber lette. Unter allen biefen Bra. um ift in der That nur einer, beffen Rabme in det shenhiftorie bemertt ju werben, verbienet, und gelebrien Belt burch gute und bofe Beruchte bes unt worden, De. Antonius de Dominis. Unfere te werben uns glauben, baf F. wieber feine, nut wasngenehme Gewohnheit, bier tein Lobredner ift, micht unterlaffen, fo viel Bofes von einem. Der routifche Rirche einmal verlaffen, und biefes ju berbolen, im Begrif gewefen ift, ju fagen, als couft bat. Dennoch find feine Rachrichten wich Bir baben wenigftens von ben Begebenbeiten Berungen biefes Mannes mit feinem Rapitel por Be Fluce and Italien, noch nie was vollstandigegelefen, als bier. Er melbet auch, bag be De bep Bermaltung feines Umtes neue Lebrfaje vertet, jeboch ohne biefe felbft anjugeigen, welches migern vermiffen. Sonft laftet er ihm feine gute infice Eigenschaften, und ihn im Gefangnis auf Engelsburg eines natürlichen Tobes frerben. Dies be Artitel fallet 20. Seiten. Go unerheblich and bie Rachrichten von den perfonlichen Umftanben ber thrigen Bifchoffe uns find; fo ift boch biefes von bientlichen Begebenheiten ber illprifden Rirde nicht gufagen, Die bier vortommen. Dabin rechnen win Die Betebrungen ber flavifchen Bolter, befonbers ber Croaten in Diefen Begenden. Sie werben nach verficebenen Perioden erzehlet, und erft in ber britten. erfcheinen Die berühmten Beibenboten, Methobius unb Eprillas. Es fcheinet bem Jefuiten febr viel baran gelegen ju fenn, bie Ginwohner von Dalmatien erft burd romifibe Glaubensboten betebren ju laffen , um. ibre Berbindung mit ber griechischen Rirche unter bem Shotio por einen Abfall von bem Geborfam gegen ben minifchen Stubl auszugeben, welches alles cine

776 Gott. Ang. 97. St. den 14. August 1766.

eine weitlauftigere Unterfuchung verdiente; als von und bier angeffellet merben fan. 6. 87 . 100. ift ei ne lebrreiche Abhandlung von einer Kirchenverfam lung ju Spalatra aus dem zehnden Jahrhundert ein geruckt, welche jugleich ber Gefchichte ber flavoni fcen Sprache und ibres Bebrauchs ben bem Bottel Dienst einiges Licht schenket; bergleichen Concilin Unbere Ungelegenbeiten biefe mebr vortommen. Mrt find von teiner fo algemeinen Brauchbarteit; bin gegen find burch bas gange Wert viele Urfunden je Arenet jum Theil von Vapften, griechischen Raifen ben Ronigen von Croatien, und benen von Sungag aum Theil Schenkungsbriefe u. bergl. Bir bat uns daben vermundert, von den neuern Unruben Der illprifchen Rirche, Die aus ben von uns ebeme angezeigten Schriften bes frn. le Bret betannt fin nichte zu finden, da boch biefe Geschichte bis 170 gebet, vielleicht kommen fie in ben folgenden Th -len nach.

Leipzig.

Christiani Gottlieb Ludwig Methodus doctrina medicae vniversalis ift ben Glebitfchen M. 1766, auf 200. S. in Octav abgebruckt. Die Absicht biese Berts ift befonber und nen. Die Gefchichte, bie Ber midnung ber Biffenichaften, bie jur Uranentmeff erforbert merben, und eine furze Bibliothect ber beffen Berfaffer ift, mas auch andere unternommen baben. Mber bie Rabte, wie ein Argt erfinden, auch wie er fammlen foll, nach den verschiedenen nothigen Wife Anschaften eingerichtet: Die Pflichten eines Lebrers. Die Rathe, wie er frembe Arbeiten nugen folle, wie er ju einem Lebrgebanbe gelangen tonne, mas er ben ben Rranten ju besbachten babe; bie Rlugbeiteregeln eines practicirenben Argtes, und mehrere Abfchnitte,

find neu, und bem frn. Berfaffer eigen, auch mit vieler Ginficht und Erfahrung

abgefaßt.

# Sottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter der Aufficht ber Ronigl. Gefellschaft ber Wiffenfchaften

98. Stuck.

Den 14. August 1766.

### Bottingen.

ben Boffiegel ift auf 9. Bogen in Quart beraus. gefommen: Albert, Ludw. Friedr Meisters, ber Belew. Prof. und der ton. Gef. d. B. in ötting. auferord. Mitgl. Abhandlung von bem Rriegsunterricht und Rachricht von ben tonigl. frang. Briegsfoulen. Gine Ginladungsfdrift ju feinen Borlefungen uber bie Rriegestunft. Dr. DR. jeigt anfings, baf man von ber Rriegstunft eine Theorie hrnen tonne, ebe man felbft Feldzugen beprobnt, und daf man obne eine folche Borbereitung fcmerlich bie Ariegstunft blos aus der Erfahrung lernen werde. Die wicheigften Begebenheiten im Rriege, als: Beld. fhlachten, tommen viel an felten vor, als dag ein Rric ger fich von ihnen eine julangliche Menge Erfahrungu fammlen tonnte, ju gefchweigen, bag abnliche Begebenbeiten burch verschiebentliche Umffande gang merfchiebenes Aufeben geminnen, und ber Rrieger fiten bas Gange wirtlich aberfeben tan. Dr. Dr ere iht elsbann bie verfchiebenen Bulfsmittel einer fole Om Theorie, Mathematit, Raturlebre, Gefcbichte, 3111

Geographie, Renntnig bes Menfchen, Beidnungen Mobellen u. f. m. Worauf er aus gebruckten Bei ordnungen ben Buftand ber frangofifchen Rriegefcht len befcbreibt, auch von ber neuern Parifer redet, i welcher gang junge Leute find, baber Die Borfdriftet Die ihnen gegeben werben, viel Rleinigfeiten; & felb wie fie mit ihren Schuhen und Rleidern umgeben folla enthalten. Dr. D. folieft endlich, baf unfere beutfd Universitaten febr gefchicht find, auch Rriegern be ibnen notbigen theoretifchen Unterricht ju geben; t ein groffer Theil ber jum Rriege nothigen Renntnif obnedem icon mit unter ben mathematifchen Biffa fcaften gelehrt wird. Aus einer Stelle in Jungal tels Caluffel ber Dechanit erbellt ,a bag man w Diefem bergleichen Unterricht ju Altod, Leipzig m Bittenbeig haben tonnen. Dr. D. felbit bat vor fin dem auf tonigliche Berordnung und Roften feine Renn niffe in biefem Stude volltommen ju machen, eit Reise gethan, und erbietet fich am Ende biefer Schrif anfer ben mathematifchen Lebren, Die langft Rrieger als nothig angefeben werben , auch au ben Anfangi arunden ber Rriegstunft überhaupt und ber Kortil cation und Artiflerie befonbers.

#### Daris.

Bon den Essais historiques sur Paris par Mr. d Saint foix wollen wir nur den letten Band anzeigen weil die andern schon etwas zu alt sind. Er wurd A 1765. bep Duchesne in Duodez auf 332. Seite gedruckt, und schließt das ganze Werk. Dasselbe i durch und durch nicht nur eine Beschreibung von Pi ris, sondern auch vornemlich eine Sammlung vo Anmerkungen über die französische Geschichte. De fanste Band ist bloß dem lettern Borwurfe gewidma

de ift pon einem allgemeinern, und ben Denfchen inhaupt betreffenden Inhalt. hin und wieder fent fr. 6 g. in einigen Aberglauben ju verfallen. & fceint er die allzu befrige Liebe Beinrichs III. jur Emieffin von Conbe einer Sympathie gutufdreiben; mil ber Konig mit einem Benibe, in welchem bie Beinieffin getanget batte, fich bas Beficht folle abges tradnet baben. Aber ben einer vortreflichen iconen Bringeffin maren teine fompathetifchen Rrafte notbig. Den Prieftern ift er nicht gunftig, und erzählt mit Meberbruf die Beschimpfungen, die der Legat bem Brafen von Loulouze bloß beswegen anthat weil er bie Reger nicht verfolgen wolte Bie & Romualb finen eigenen Bater mit einer Tracht Schlage betebrt, mablt er fcergmeife. Die febr Bipin ber Geiftlichbit ergeben gemefen, ficht man aus einer Berordnung m 755. morinn ber Ronig einem jeben Beiftlichen, be miber feinen Abt ober Bifcof flagen murbe, mit Soligen vom Dofe ju treiben befiehlt. St R. bet buf die Engellander mehr baffet, als die Gleidauls milit eines Befdichtschreibers gulagt, entfaulbigt be Adnigin Leonor , und febreibt Ludwigs Scheibung en ihr ber Rachfucht eines Bifcofs gu.

Dubefne bat auch in bemfelben Jahre in grep Dudeibanden gebruckt Oeuvres melées de Mr. de la lugues. Diefer Berfaffer ift ein Mitglied einiget nichrten Befellfchaften , und ein Client bes frn v. Der erfte Band beftebt in fleinen Geles subitigebichten. beren bier eine in Frankreich unswihnliche Menge erfcheint; in einigen Iteberfesuns m auf dem Borag, und in fleinen Cerabaften Bels ingebichten. Die Dufe bes frn be ta f. bat einen higten Schwung, ber fich in die Bobe nicht erhebt, no bie bundige Rurge bes Borag nicht ausbruct. In Ende febt eine fleine Abhandlung von bem Bortige (Prononciation). Ift von 324. Seiten.

81112

Der zweute Band ift reimlos. Br. la R. giebt bas

rinn einem jungen vornehmen Belehrten (bem jungern orn b' Ormeffon) einige Rathe über das Lefen guter Bucher, und ben Rugen berfelben Golte aber ein Bhilosoph fagen, Ludwig XIV. ftebt unter meinen und euren Gottern Ran man fagen, ber lette Frie be (1762.) fep von Ludwig XV. ungeachtet feiner Ciege ertbeilt worben? Benehmen bergleichen Comei deleven einem Schriftsteller nicht allen Glauben! Aff es philosophisch die Raturgeschichte zu verachten weil man die Gebeimniffe ber Ratur nicht verftebet als mann biefe Geschichte bie Erflarung berfelbet übernahme Den zwepten Theil Diefes Bandes mach eine aus dem Englifden überfeste Befdichte von Reufchottland aus. Sie ift 21. 1755. überfest wor ben, und mag noch um ein giemliches alter fepn, ba bes blubenben Balifar nicht gebacht wird. Dr. la & begleitet feine Urfchrift mit befrigen aus bem Ratio nal = Jone entstandenen Wiberlegungen: fie ift aber auch an fich felbft nichte befonbere, obmobl ber Ber faffer bas gand felbft bereifet baben will. Br. la & bat, wie er versichert, ber unwieberftebbaren Begier De, ein Belehrter zu beiffen, nicht miderfteben ton nen, und fich brucken laffen. Er batte town nich burch Stadt überfegen follen, wo von ben Dorferi Der Bilben Die Rede ift. Vitis Idaea ift Airelle unt nicht Vigne du Mont Ida: wir zweifeln auch, bat Drachenblut in Reuschottland machfe. Souft fieb man aus vielen Beufvielen, wie bie Diffionarien ibt Amt misbraucht, und ibre Renbetebrten zu graufa. men Raubereven in bem englischen Gebietbe verleitet Aft von 365. S. Baben.

#### Mailand.

Von einem Jefuiten, Joseph Anton Cantova And schon vor einiger Zeit bey Mazzuchelli herausge geben

da norben: de Septimio Tertulliano et S. Epimio distertationes duae theologico-criticae, in mbus anthropomorphismo neutrum laboraffe denonftratur, &c. 16. u. 140. Seiten in gr. Octav. Die Materie, die bier abgehandelt wird, ift nicht id gewählet, und verdiente eine gelehrtere Unterfus dung; als bier geliefert wirb. Bir tonnen ben B. nidt anders, benn als einen Sammler rubmen, ber iber einige theologische Fragen Die Meinungen Der Rirchenvater jufammen getragen. Rritit ift von eis nem Manu nicht ju erwarten, ber von Meinungen wiedifder Schriftfteller rebet, ohne Briedifd ju milichen, wovon S. 12. ber Borrebe, und in ber meiten Abhandlung vom Epiphanio überal Beweife n finden. Beil indeffen folche fleine Schriften menger befannt, und bald vergeffen werben, wollen wit bo einiges auszeichnen, welches uns am meiften untwirdig fceinet. In Tertullians Schriften find mdr Stellen, melde ibm ben Berbacht Gott einen Abrer beptulegen , jugezogen. Diefe find bier einplu durchgegangen. Die vornehmfte Stelle: quis regibit, deum corpus esse, etsi deus spiritus est. contra Prax. cap. 7. wird vom C. gang richeig erflam, daß corpus bier tein jusammengeseites Ding; feiben bas bebeute, mas unfere Metaphysit eine Subfang nennet, und bem Accidens entgegen fest; bie ion Quelle Diefer Begriffe aber, Die froifche Philofo. Mic, ift bier vergeffen worden. Dingegen ift bie Commlung ber Stellen bes I. von ben unenblichen figenfchaften und ber Ginfachbeit Gottes S. 14. fgq. beto branchbarer. 6. 30. u. f. finden wir einige gue n Anmertungen von bem Sas ber Rirchenväter, bag bie zweite Berfon in der Gottheit nicht nur Die Belt midaffen, welches biblifch ift; fonbern auch fo gleich ben Abam fich fichtbar gemacht, in einem angenom. mmen Rorper, nach welchem fie benn jum Theil Do-

fis anthropopatbifche Rebensarten buchftablich erfla ret, ohne baburch Unthropomorphiten ju merben Die Stellen von ber Materialitat ber Seelen tonnet wol nicht gang entschuldiget werben, batten aber mo aus ber philosophischen Bifforie mehr Licht befommer C macht fich unnothiger Beife einen Be mifensameifel über Muguftinum, ber ben Tertullian eines Greums beschuldiget, von welchem unfer & ibr fren fpricht, und barüber ben erften unrecht erflaret Bir bedauern, daß das Borurtheil, ein Seiliga mufe untruglich fepn, fo vergebene Dube ibm gemacht Mus ber Abbandlung vom Epiphanio bemerten wit nur bie Stellen, wo von ben Streitigfeiten bes & Theophili ju Alexandrien mit ben langen Brubern und von ben verschiedenen Borftellungen ber alter Bater über ben Gig bes Chenbildes geredet wird. Dat mirb amar manches au verbeffern finden, iedoch bal gefagte gern lefen.

### Zurich.

Der britte Band ber Staats : und Erbbefdreibung ber gangen belvetifchen Eidgenoffenfchaft von Brn. Raff tif 91. 1766 auf 783. G. in gr. Detav ben Drell und Ges nern abgebructt morben. Bir baben in bemfelben bei rubmlichften Rleif bemertt, fo viel als und biefe Be genben befannt find Diefer Band enthalt bie Un terthanen ber Belvetier, und ibre Berbundete fanger in bemfelben an. Buerft ftebn bie legtern gwen Can tone. bas fruchtbare Schafbaufen , und bas junehmen Der lettere Ranton ift feit funfgis be Appengell. Mabren in feinem protestantischen Untheil burch bi Leinwandtfabrit auf die Balfte volkreicher worden Die Unterthanen find jablreich. Das Thurgem al lein bat 60000. Ginwohner, und die italianifchen vier Landvogteven 124000. Alle Diese Begenden, und der 91 beer Mit ju St. Sallen volkreiche Staaten find bier aufs gauche verzeichnet, und die burgerliche Geschichte, fir unkriichen Eigenschaften und Producten des Landiel, die gabl der Einwohner, und die Regierungsfern richtig angezeigt. Der vierte Band wird mit Abeien, Ballis, und den andern Verbundeten das Bei schiefen.

### Grandfurt.

br. Deniel Bilbelm Triller bat im Jahr 1766 Ben Rieifdern abbructen laffen : Beprafte Inoculation, ein Gebicht mit notbigen Unmertungen und Bufagen erlanert. Bir wollen von der Dichtfunft nichte faan, and vides übergebn, mas einige Anmertungen aforberte, tinnen aber nicht anbers als bedauren, bif dr. I. mit ben Meinungen bes orn. be Saen auch fine Schreibart angenommen bat. Er unterfcbreibt fo am Tage ber Gottlob faft in ben letten Bugen lingenden Inoculation. Er wiederholt die langft mberlegte Beschichte der timonischen Tochter, als wire fie mabr. Er beift bes Bergi Bert Antica e trivale scoperta a infelicimente suscitare il vajuolo. Des frn Chais Wert nennt er erbarmlich. Er verglicht bas Einpfropfen mit ben Opfern ber Rinber an ien Molod. Er macht bem frn. be Saen bas midtigfte Compliment, und erniebrigt feine Begner of eine fpottliche Beife. Er wirft ben Inoculiften en trofiges, unbeicheibenes, unverfchamtes unb unaufändiges Beginnen vor. Das gange Bert ift im ein bem Sone geschrieben, ba doch die gröften Mergs te mierer Beiten bas Ginpfropfen gebilligt , und burch sebre große Eigenschaften wohl verbient baben , bal mm einen aufferlichen Boblftand gegen fle beobachte. Du befte Belt, und bie berametrifchen Dichter er-Julen gelegentlich auch ihr Untheil Racht 216. Seis ten in Quart, obne eine Borrede von 6. Bogen.

Wien

784 Sou. Ans. 98. Stuce ven 14. August 1766

#### Wien.

Rraus bat M. 1765. gedruckt L. B. Mich. Sagar Lib de aphthis pecorinis, an. 1764. cum appendice de morbis pecorum in hac provincia. Octav auf 63. Sei Dan muß fich bie aufferft vernachlaffigte Rei nigfeit der Schreibart nicht abhalten laffen, ba bi G. biegmabliger Landarzt ju Iglau, mit ben Sache mebr als mit bem Bortrage beschäftiget ift. Die et ffere Rrantbeit beftund in Blattern im Maule un Solunde, und vermuthlich auch im Magen und ber Bebarme; fle endigte fich mit einem Abfallen be Rlauen, jumabl in ben Schaafen, mar aber fon eben nicht toblich. Der honig, und Baffer mit Ri ben abgefocht, mar am dienlichsten. Ueberbam misbilligt or S. die alzu wiedrigen verschloffene und dumpfigen Stalle, und munfchte Diefelben folu tig, als in Ungarn gebaut ju feben. Er rath de mehrern Gebrauch bes Galges an, flagt über bi ffintenben Teiche, und befdreibt einige in Dabre beliebte Mittel miber die Biebseuche.

## Ronigsberg und Mietau.

Bey Kantern ist beutsch und französisch abgebruck lacobi Theodori Klein oua auium plurimarun ad naturalem magnitudinem delineata et genuini coloribus picta. Diese hinterlassene Arbeit des brühmten frn. Verfassers ist schon A. 1758. zu Stande getommen, ob sie wohl erst jezt abgebruckt wonden ist. Es sind 21. Kupferplatten mit Epern, nachen Elassen der Vögel: unter denselben sind viele a lerdings seltene, wie das Ep des Casuars, und des i Europa fruchtbar gewordenen Papagaps. Dun und durch wird bey den Classen gewarnt, wo Epund denselben sehlen: Zinanni bat fast eben so vie Eper, doch sehlen ihm die Farben. Die Ausselegung ist auf 36. S. in gr. Quart.

# köttingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter der Auffiche ber Ainigi, Gesellschaft der Wiffenschaften

> 99. Stück. Den 18. August 1766.

## Bottingen.

er Buchambler Grassetzu lausanne vertauft dem ensten Theil des zweyten Bandes der Operum minorum des hen. Pras. v. Haller. Er besteht inssussenden Stücken: 25. de vils seminis, ein Ansthag von A. 1745. 26. an dentur hermaphroditig kon in den hieligen Commentariis A. 1752. gestaut, und nur um etwas verbeßert; 27. icon vteriz de vtero seminae grauidae, und 29. de membrankeits media, auch neu ausgelegt, 30. de formine cordis in pulso. Dieses Werk ist A. 1756. ausere tönigl. Gesellschaft eingeschickt worden, und ausgere tönigl. Gesellschaft eingeschickt worden, und ausgere tönigl. Gesellschaft eingeschickt worden, und ausgere tönigl. Gesellschaft eingeschickt worden, und klaten A. 1753. herausgekommen: hier erschut es aber weit vermehrt, und verbessert. Anskaten A. 1763. 1764. und 1765. gemacht worden in geneum A. 1763. 1764. und 1765. gemacht worden in dem zweiten Theile dieses Werks, der auch A. 1783. zu kausanne auf französisch herausgekommen Ersessehrt bier start verändert. Der zweyte Monitt Nidus pulli ist ganz neu, weil dieser von Raga au

ben aften Besbachtern bes anwachfenben Sundens für Die Bafferbaut gehaltene Theil eigentlich nnr ein Theil ber Einfagung bes gelben ift, in welchem bei Br. p B. bier eine neue aber febr feine Heberhaut be fcbreibt. Aus eben biefer Urfache ift auch ber vierb Abschnitt Ampios neu. Der Dr. B. bat Diefes Baut den nunmehr in feinen erften Unfangen entbedt, i benen es jum bunden felbft: gerechnet worden ift Deffen erfte Geftalt murflich einen langen und febr bun nen Schwang bat, und nicht mehr ber barveiifbe Dabe abnlich fiebt; bann die unteren Theile be Bunchens erfcheinen bunn, wie ein gaben. Die Ba ferbaut fceint im Unfang tief gestalten, und fcblie fich nach und nach fo, daß fie nur die Rabelicheil burchläft. Im funften Abschnitte ift auch vieles ver anbert: ba der or v. Saller bie bedentlichen Babi nehmungen bes orn. D. Bolffs gelefen, fo bat er fu bemübet, aufe beutlichfte auszumachen, ob in bi erften Unfangen Die vom Sunchen in Die umliegen Baut bes gelben fich ergiefenden Abern , mabre Abei pher bloge Bege fepen. Er bat es mit ber Gam und auch mit ber Spise von Rabeln und Defid perfuct, und glaubt ficher ju fenn, bag auch, e fle roth find, Diefe Mederchen Bante baben, und nit für blofe Bege angefeben werden tonnen. Die fi genben Abfchniete, find mehr ober minder um etwo perniehrt; ber legtere abet betrachtlib, als in mi dem Schlaffe aus ben vorherigen Abfchnitten gezog Die verschiedenen Beranderungen, bie neuen Thierchen entfteben, werben bier in Claff gebracht, fowohl mas die Theile beffelben überham als auch mas einige berfelben insbefonbere angel aumabl auch die Urfachen ber Entwickelung bes & gens, Die eigentlich bie Urfache aller ber Arbeiten ( mefen ift, Der fich ber Dr. Berfaffer unterzog bat.

D

Das 32. Erief ift noch nicht abgedunckt. As eins sit einige abgig Wabrnehmungen an trächtigen nefüsigen Dieren. Dierunter sindet man auch die Spasse, die fir. Aublemann beschrieben, dabep der fe. v. haller aber das Wesser geführt, und die Unstischungen angestelle hat; dann andere Thiere, und pund Biegen, Kaninichen, Schweine, hunde, Rasien u. s. Alle diese Wahrnehmungen stimmen das im übrein, das die Theise aus einem durchsichtigen Schleine sichtbar und dichte werden; das sie sich sich siehe fragen, und das eine ungemeine Aehnlichteit zussehn den Ansangen der Thiere von verschiedenem fem ist. Dier sindet man auch die Folgen der Bespielung, die Entstehung der Falten. Drüsen, und wie in die Physiologie eingerückte Entderlungen. In popte Speil ist unter der Presse.

### Zimfterbam.

In angeblich bier gebruckten Erreurs de Voltaire mum Theil ift von 475. Seiten. Er befteht aus wir ale einem Stace. Buerft betrachtet ber Un-Punte von Avignon, benn von bort fcreibt er fic m, die in die Religion einschlagenden irrigen Weis min bes Dichters. Er ift, wie im erften Banbe, im Dulben jumiber, und verthelbigt alle Einrichmen ber romifchen Rirche, fo gar auch die Riofter, tien Abteven und Biffamer, weil doch Mimofen in un aufgetheilt werben, biefe aber bem Abel aur debung und Unterhalt bienen; woben er vergift, Miden Diefe Gater, mann fie bes Abels Gigenthum Mike waren, ihm unfehlbar noch beffer gebient Min. Die Rlage wiber ben Baple 6. 51. ift gum him: erbeschulbigt ibn blog, er babe bie tarbolische liche mit Gefchichten und Scheingrunden ju fcmar-Mehide: war diefes des Baule einzige und gröfte Guns 914444

Bunde? Mebe zur Sache bient, was er von verfci benen von ber Schrift abführenden Lebrfagen best Rifchen Dichters fagt: nur verfolgt er ibn ju mi und gerath baruber felbft ins Gebrange. Die Entschuldigung des Babfts Donorius. Er leugi amen Billen im Deilande, aber nicht ben gottlig und menfchlichen Billen, fondern ben guten und fen, bie im Menfchen find, und wovon ber letter Refu teinen Blaz batte. Biber alle Treu ber Befch te fagt er, bie tatbelifche Religion fen in Some Danemart, Engelland und Deutschland arger folge morden, als die protestantische in Franko Dierzu gebort eine eiferne Stirn; und bingegen lacherlich, wann er ben Protestanten vorbalt, ben boch teine fo ehrmurdige, nehmlich aus bem ben Abel genommene Geiftliche. Freylich war I Cafar ein vornehmerer Soberpriefter, als De und Tobannes. Bieberum ift ber Berfaffer ber Zannteften Gefdichte untreu, mann er Die Berfolgi gen in grantreich ber Unternehmung von Amb aufdreibt: er thut mas fener Bolf. Bar nicht le ge vorber Dubourg verbrannt, Merinbol und Cabi res burch einen allgemeinen Morb ausgerottet, t Die Scheiterbauffen ju Bavis angegunbet Din war ber erfte Theil biefes Banbes. Der amente febt in Ruct Untworten auf einige Untworten Dichters wider 32. Unflagen des Ungenannten. 1 bunft, er babe oft mit Vortheil geantwortet, b Boltaire ift nicht genau in feinen bifforifden Ga und baben gegen feine Begner febr fchimpfreid. E unrichtig angefibrte Stelle aus bem B gef Doch ber Ungenannte, und wirft bie Schulb auf

Druder. Dag bie Deffe bald nach bem Frieden Rirche (nach Conftantins Beiten ) gewefen fen, mas ift eine breifte Bejahung, und rabuliftifd, mas het. Bo hat er gefunden, daß Engelland minder bemin fev als Frankreich? Es ifts um einen Drittel
min. Bir haben wiederum Ursache zu bedauren,
haf der Mann die gute Sache des Christenthums
ihrhaupt mit der ganz anders gegrandeten Sache eimer mar mächtigen, aber alzu viele Blose gebenden.
Aiche vermischt.

## Genf und Roppenhagen.

Bir feben A. 1763. S. 175. swep Letres critiques Ann Voyageur anglois angezeigt; Diefelben find nunmebro ju men Octavbanben angewachfen, bie bem Philibert I 1766. beraus getommen find. Unftate when auf bes orn. D' Mlembert übereilte Berglagung er Senfiden Lirche,auf feine unbeutliche und verfange lide Burufnehmung Diefer Ruge; auf die Bartheplich. Rithes Journal Encyclopedique, auf D' 21. auferliche Inhanglichteit an die Romifche Rirche; auf der fogemunten Bhilofophen munberliche Feindschaft gegen bie bueffanten . und auf ihre Grundregel , man follte ju in Iribumern ber berichenben Rirde fchmeigen, wohrt diefe Philosophen, fo viel an Ihnen ift, bas 314 bes Aberglaubens in ihrer eigenen Rirche eben fomer machen, als es jemable gemefen ift. Dies freife Band ift von 284 G.

Im meyten Bande beleuchtet man bes orn. b'Aslaben frevgebig ben Genfern ertheilten Rabte. Sie felten ihre Tempel mit Bildern und Bildfaulen fann. Sie folten für ibre beiligen Lieber eine beges W Dichtunft, und bestere Berse haben. Sie solten bis Bort Antichrift and einer Ausschrift auslöschen, wie insbesondere eine Schaubuhne und Schauspieler halm. Diefes munderliche Gemisch von Aberglaugung an an a

ben und Bolluft wird bier gebabrend widerlegt: 1 wiefen, wie groß ber Ginflug ber Bilber auf Die \$ ligion gewefen fen, (und Gottes eigenes Gefet fo Doch auch von einigem Belange fevn ). Untichrift! beutet in ber Auffchrift nicht einen Babit, fonbe bas gange politifthe Gebaube ber allgemeinen Rom die bes Romifden Bifchoffes, bas ber Belt fchn genug geworden ift, und von welchem die Proteste ten fich baben log fagen muffen, weil unter bie Dbermacht an feine grundliche Glaubensverbeffern au benten war Sierauf zeigt man ben Suff, b Die heutigen Philosophen, und unter ihnen Sum gegen bie Reformatoren beftanbig jeigen, beren Bi bienste und große Wissenschaft fie nicht tennen, m fogar ihren Verfolgern mider fle bas. Wort rebe Dan jeigt, wie mit Unrecht B. fic rubme, man b be ju Benff avec approbation feine Untlage bes Ci pins gebruckt, und ber große Mann wird bier, felt in feiner aufrichtigen Warnung an Gervet abgefch bert. Den Caftalio bat er fo wenig verfolget, baf ibm mit einem guten Beugnife bevgeftanben ift. D Rugen des Schauspieles wird auf feinen mabri iBereb gefest, und gewiefen, wie unrecht B. gethat bag er felbit bem Dabomet abichenliche Lafter ans Dichtet bat, an benen biefer falfche Prophet voll unschuldig gewesen ift. Endlich trit br. Vernetal und jeigt Die Botheit gemiffer Unechoten; Die ju Gu ften ber Philosophen wiber die Benfifche Beiftlichte ausgeffreuet worden find : ein Brief, morin b's lembert einigermaßen fich gegen biefelbe entfchn bigt, wird eingeruct, und biefes Academiffen Mu fluchte entbecht. Bieber eine Stelle bes Rouffean wit gezeigt , bag eben biefe Beifilichfeit gegen ibn allem mogliche Schonung und Liebe gezeigt babe. If 30 S. fart.

Darii

#### Daris.

De la Lain bat 21. 1765. zwep große Duobezbanbe mit dem Littl gedruckt Mémoires et Voyages du R. P. de Singlade. Gine feichtere Reifebefdreibung, als. bifes ehrlichen Felbcapellan's, baben wir nicht gefes ben. Er bat gmar Corfica, Rapoli, Rom, einen Theil von Deutschland und Flandern, und insbefonbert Frantreich durchffreift , und einen Theil bes gegen bie Corfen M. 1740 unternommenen Reldzuges gefeben. Aber ba er weber bie natürliche, noch bie burgerliche Befdichte tannte, fo batte er auch feine Mus sen ju feben, und unterhalt feinen Lefer mit ben fleis um Gefdicheen ber Ausreiffer, Die er jum Dangen wedereitet, theine Befalligfeiten, Die er feinen Gola ben geleiftet, Raubergefahren, denen er, als ein Bemifeaner gluctlich enegangen: eines Giegs, ben diter gwen Grenadiers erhalten, bie Deffen bie er. mifen: felbft alle feine Capellenpatente und Beugnifsuter dufführung findet man bier eingeructt. Bon Me Richtigfeit feiner Rachrichten bar man ein Mus fir an der Stade Conftang, die er protestantifch und # Reichsftadt macht, ob er wohl eine Beit lang fich belibft aufgehalten bat. Er beschreibt fonft bie Chlachten ben Dettingen, Col d'affiete, und Rauconx, aber mit ber gewöhnlichen Unrichtigfeit. Bep maftern giebt er bem Ronige Schuld, daß er bie Armet in bie Beburge, und in ben Mangel von Lebusmitteln gebracht babe und verfleinert ben Berbif ber Frangofen auf zwep bis brey taufend Dann : erbifert ibn bingegen für Die Berbunbeten ju Raumr, er fest ibn für diefelben auf funfiehn taufeud Rann. Das Ruglichfte noch ift bas Zeugnif, baf a von einem Scorpionftiche zwar etwas gefchwollen, soft aber nichts gelitten babe: und er gestebt boch Mabergig, daß Rom blog mit Prieftern und Dun-**Den** 

792 Gott. Anj. 99. St. ben 18. August 1766.

den bewohnt, ohne Sandlung und Sandwerter if Bon ben corfifchen Munchen flagt er, baf fie bep alle Den offenbarften Laftern, Die fle obne Scheu ausaber Dennoch eine vollige herrschaft über Die Einwohn befigen.

## Mayland.

Francisci Biumi observationes anatomicae scie dis illustratae T. I. ift bey Galeani 21. 1765 in # Quart auf 139 Seiten beraus getommen. geben Defnungen von Leichen, Die entweber Dr. 4 ober fein Freund Sebaftian Cera verrichtet, und burch die vermuthliche Rrantheit der Verblichem entbeckt bat. Er billigt baben bie Rurge bes Brn. & Der's nicht, und zeigt mit einer weitlauffigen phofi Togischen und pathologischen Erlauterung bie Urf chen ber gefundenen Berffellung, und ihren Bufm menbang mit der Rrantbeit und beren Tobe. meifet baben eine betrachtliche Belefenbeit ibm beschriebenen Bufalle find eine Ermeiterung un Berbartung bes Unfanges ber großen Schlagabe eine Fettgeschwulft in einer funfgebn Pfund fcmen Leber : ein betrachtlicher Stein im bunnen Darme : d ploglider Job, bavon fr. B. bie Urfache in ber Mi Bauffung bes Blutes in bas aberichte Geffecht Dirnbolen fest, eine Musbehnung ber großen Sis fclagaber, neben bem Gattel; eine Berbartung bi Dille mit Gallenfteinen begleitet: ein plotiider 31 von ausgetretenem Blute in ben Birnbolen; ein foft michter Uebergug ber rechten gunge: eine Bergebrun Derfelben in einem Schwindfüchtigen, und endlich

verschiedene Anochen in ber großen Schlagaber, mit einer Erweiterung bes Derzens.

# söttingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter ber Auflicht ber Migl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

100. Stück.

Den 21. August 1766.

#### Daris.

Arr Prof. Gottscheb bat jest einen Gegner in Paris, und gwar in Ablicht auf Die beutfche Brammatit. Seit dem vorigen Rriege wird it beniche Sprace in Frankreich baufig erlernt, malich von Officiers: und es ift an mehr als eis Drie auf Befehl bes Ronigs ein Unterricht in midben veranftaltet. herr Junter lehret fie in ber bies: Schule ju Paris unter bem Character eines Inffors berfelben. Er bat auch eine Grammatil famigegeben, die wir nicht befigen, folglich nicht mihr urtheilen tonnen: allein in ber bat er man-digetabelt und geandere, fo herr Pr. Gottibeb in ir kinigen bat, in der freilich viel zu tadeln ift, und migmabl die Regeln ber beutschen Sprache aus m lonigsbergifchen, bisweilen auch aus bem Gotte bebiden Dialect abftrabirt find. Berr G., der eben it gewohnt ift, einen Biberfpruch ungeabndet gu um, batte in ber Borrebe ju ber neuen Ausgabe me Sprachkunft 1762. gegen Deren Prof. June Bbb bb

Socialitas Lineiden fer in einer, wir miffen nicht, was für ein Bort m eigentsich fegen:follen, benn, gestholten, wollten mit nicht gern mablen. Dis giebt ibm nun eine ju fan

mir Lateinischen Lettern gebructte Antwort von M Ceiten , unter folgender Aufichrift gu: Hn. Junker

hoenigtichen Professors der deutschen Sprache a der Kriegs-Schule zu Paris Sendschreiben in He Prof. Gottsched zu Leinzig, über des letzten Ern nerung wegen der fünften Auflage seiner Sprac kunft. Dis Gereiben ift angenehm ju lefen, berlich ba es einen Dann betrifft, ber faft alle norblicen Deutschland, Die einigen Gefchmad bah in feine Biderfacher ju vermandeln gewuße bat werden also viele Leter Partbey nehmen Dag o Dr. Gottsched dem Beren Prof. Junter unrecht gete und baben unboflich begegnet ift, fcheint eben mi Sange Unterfuchung ju verbienen. Die Deutfche Gra marit gewinnet aber bep bem Streite menig; mas etwan Derr Junter von grammaticalifchen gen berührt, find meiftens folche, barin wie i war gern recht geben, aber auch nie gezweifelt Dies bale uns ab, einen Muszug ber Son au machen. Um aber boch nicht gar nichts ihrem Inhalt gu fagen, wollen wir zwey Ste auswählen, in benen es uns möglich ift, von Se Junter etwas verschieden ju benten, in ber einen !! was gunffiger fur herrn Gottfded, und in ber bern etwas barter, als fefbft ber Begner iber bei fich entruftet. S. 12.13. wird barüber geffritten, man bas S im Unfang ber Splbe por einem Con nanten , & E. in fprechen ftogen, u f. m. rein a prechen folle, wie die Dieberfachfen thun, unb man wenigstens bie Muslander bagu Bewohnen fol (bis behauptet herr 3) ober ob man nach Art & Dberfachfen Schprechen, Schtofen u f.f fagen f le Sier ift unfer Urtheil nicht gant entfcbieden dem Mecensenten freilich angebobene Oberfachite

Mirache burd Sch finbet fein Dornicht fcon: allamenn er feinen Dund befraget, fo finbet er boch anafte affectiren. wenn er andere fprache, und af fant fpreden, lautet gemeiniglich nicht artig. Went a emen Austander unterrichtete, und ibm' bier bas fine, mirtlich mobi laurende reine & ber Rieberfach in begbrachte, fo fürchtet'er, ber Austanber warbe ames von feinem Bivange berbehatten, und ibas bes bem Unterricht eines Frangofen bas wirbrigffe ift, et warde boch gleich an der Aussprache für einen Auss lander erfannt wetben; benn feine übrige Eprache Wirte fochbeutfch, und bas fchone wobiffmaende & nderfechfich feper. Ein Auslander fest boch aber fren Rubm ben Erlernung einer Sprache barin bag men ihn von Ginbeimifchen fo wenig als meglich uns anfcheiben fonne. Bir barfen noch bingufegen, bag mtalle Rieberfachfen bis reine S. vor einem anbern fmimanten haben: 69 10. 11 ift über die Gotts foifge Syntax ber Streit, mo herr I getabelt in, baff. Gottschebs Cyntar niches als die Res menthtelte, bie allen Sprachen gemein find, 3 C. ide, em Adjettivum tommt mit feinem Subftantwiberein, in gleichem ze baber fie für Auslander uplinglich fep, die bas befondere ber beutschen Sons w wifen follen. Der Tabel ift billig. Berr G. mortet viel, fo man bey ibm felbft nachlefen tann, muichts jur Sache bient. herr Junter fagt, er werfe biefe Regeln nicht, aber er wolle mehr int Omfar fur Muslander baben, als bis, fo ber Musfiber wife. Er bat recht: allein wir bachten, folche Igen, die einmabl fu ber lateiniften Grammatit Men, und für alle Sprachen gelten, und bie in feis m Rutterfprache nie ein Mtenfc übertritt, tonnten ben Grammatiten ber übrigen Oprachen wegbleis b, es mare benn (wie mir uns gern beftheiben) mm die Sausumffande bes Auctore nothig machen, it Sogenzahl zu verftarten.

255555 z

796 Göttingische Anzeigen

THE WORLD STREET, STREET, SANSAN, SANS

Bon ben Melanges intorestans et curieux bat poir vier Bande nachzubolen Der schste dieses Bes ik noch A. 1664. auf 393. Seiten abgebruckt. enthalt Japan, die benachbarten Inseln, Libet, Istin und Cochinchina. Die Beschreibung dieser ker hat weber viel eigenes, noch sonderbare Fehl

Der Berfaffer icheint einer ber Philosophen ble Beit ju febn, und ift ben Jefuiten und ibren B berthaten nicht gewogen Er rubmt am Sollandifd Brediger Sambroet eine bem Regulus nichts nag bende Beffanbigfeit. Charlenoir, fagt er, bat Rampfer bloß in eine anbere Orbnung gebracht, mit Bunbergefchichten gegieret : bes \$. Dorag Denna Diffionsgefcbichte von Loffa balt er, nuba ohne Brund, für unguverlogig. Golte es aberm gemiß feun, bag bie gelehrte Sprache biefes las Die Brilanbifche fen? Bon Tuntin belehre und u Berfaffer, ber rechtmäßige Ronig babe ben Ch aber jum eigentlichen Bebergicher geworbenen & beren wieber unter fich gebracht. Zavernier bate niemable vorgegeben, bağ er in Tuntin gemefen Im Jahre 1750, hat man bie Miffionarien auch Cochinchina vertrieben, einen Jefuiten ausgenomm ber als ein Arzi bepbehalten worden ift. Der flebende Banb ift M. 1765 gebructe,und von4 C. Er befcpreibt erftlich bas meftliche tartifche unb Afche Mfien, bepbes febr turg. Ben Labat hatte # anmerten follen, daß ber jegige morgentanbifche & beraclius ein gebobrner gurft von biefem 36 Georgiene ift. Bagdad ift mobl niemable Ali's Sau Rabt gemefen, ba es erft eine lange Beit nach bef Tobe erbaut worden ist. Diefer Band mird mit Barbaren geschloffen, Dagu ber Grof vornemlich a bes Cham Reifen bergenommen ift. Diefer berub te Beiftliche wird aber bier mit Unreche verfchiebe

lich ein Mrgt. genannt. Man batte fich aber erinne follen, bag fr. G. nach ber englischen Ausspra

fore

Stribt, und j. G. Deeb (ben befannten Jackal) Dib-Breiben follen.

Der achte Theil ift A. 1765 nachgefolge. Er fånge mit ber Beftfufte bon Africa au, moben wir nicht aba ten, warum ber ungenannte Sammler fic Daffels miles Reife weder in der Urfunde, noch in der Uebers kenng bat verschaffen tonnen. Rorben ift auch befamitlich ein Dane und fein Engellander. Emurans und Die andern G. 115. genannten Beifen had not nicht nach Alexandria gereifet, das fo mans del Jahrhundert fpater geftiftet worden ift. Die micht ift ungefehr, was aberall bavon betannt ift; in fintet man bier fo gar bie gebeimiten Schreiben Berrathers Migam : el : Mulut, ju benen es fcomer usben ift, wie ein Europäer bade kommen können. in Admet Schab, und Alemgir bem zwepten, ober m Emir Mobin, einem Prinzen aus Tamers banfe macht man eine vortheilhafte Abbild Doch ift auch der legtere 21. 1760. burch Berham ums Leben getommen. Dan berechnet bie idinfe biefes nunmehr zerriffenen Reichs auf 1800. Milimen franzosischer Pfunde. Wie kommt Mades up Indoftan? Diefer Band halt 466. Seiten. Der neunte Band fangt mit Giam an, bat aber its neues, und ber Berfaffer zeigt vielmehr feinen danben über vieles, bas die geiftlichen Abbe de wifi und Zachard von Diefem Reiche gefchrieben in. Roch targer ift bie Rachricht von Begu und Die malabarifche Salbinfel von Indien de hiernachst. Freplich haben die Franzosen A. De Radras nicht verlassen, sie waren aber durch Bergleich bagu verpflichtet. Die philippinischen, mianifchen, carolinifchen, molutifchen und andre marts von Mfen liegenden Infeln folgen bierauf. u rade ben Sollandern vor, fie baben blog um 25 bb bb 3 Den

Den Preif boch ju Balten A 1760. um 8. Millione Pfund Specerepen ju Amfterbam verbrannt, und nich zugelaffen, bag man bas geringfte bavon gerettet bat te. Ift von 465. Seiten.

# . Erlang.

Bon bem Recueil des meilleures pieces du Merce re de France &c. find bey Baltern Die 4. - 8. Co lection berausgetommen , benen 2. Titel , jeber ju e pem Tome von 4. Collectionen bepgefügt find. Eb bie Mannigfaltigfeit und gute Babl, Die wir bende erften Sammlungen gerühmt baben, zeigt fich au bep biefen. In ber 4. Collection finden fich brep Bil fe von Beinrich IIII. an Jean d' Barembure, und for 5 giveene von feiner Schwefter Catharine de Fra ce, es ift aber nicht angezeigt, wo fle ber find. ber 8. Collection find noch einige Briefe & dalill. ber Prafident Benaut bergegeben bat In ber 5. Col 40. G. flebt ein Ausjug aus des frn. be Cauvign Histoire amoureuse de Pierre le Long et de sa tre honorée Dame Blanche Bazu, ecrite par icelu Diefer fleine Roman abmt, wie fcon aus bem an geführten Titel erhellet, Die Schreibart von grang L' Beiten nach , fo viel fich thun lagt, obne febr unvers fanblich ju merben, es wird von ibm geurtheilt, baf er mit ber ungefunftelten Unnehmlichkeit biefer Beit, alle Runftrichtigfeit ber jesigen verbinde. medie des frn Colle; la partie de chasse de Henry III. welche 77 S. Diefer Sammlung weitlauftig etaalet wird, ftellt biefen verehrungswurdigen Ronig por, wie er mit feinen gemeinften Untertbanen liebe reich umgegangen, und von ihnen angebetet worben. Die belobnte Tugend, eine chinefifche Ergablung, im Anfange Diefer Sammlung foll wirklich aus bem chis nefifchen ins englische überfest feyn. Liu, ber Delb

be Gefcbichte, wendet Gelb, bas er bem frommeften mter ben Bongen beftimmt batte, an, Leute ju bejablen, bi fie Schiffbrachigen ju Gulfe eilten. Das Beben mes Menfchen ju retten, bentt er, ift ohne 3meifel in ben Augen bes bochften Befend eine verbienfiliches re Sandlung, als ber Bobiffanb ber Bongen, und Die Ausgierung ihrer Tempel. Diefer, an fich vernunfs tige Gebante, fcheint gleichmobl mehr frangolifch als chinefifch ju fepn. In ber 6. Collect befindet fich eis ne Rebe von ber Belagerung und Ginnahme von Rho. bus, die Thomas Guichard Doct. ber Rechte, aus Mbobus geburtig , vor Pabft Clement VII. 1523. gefalten. Sie ift mit Weglaffung ber bloffen Complis mente und Ditten an ben Pabft, bier aus bem ju Bin 1524 gebruckten lateinischen überfest. In ber 7 mb 8 Sammlung, find umffandliche Musjuge aus Saillards Histoire de Francois L. Bon ben neuen tramarifchen Studen finbet man fo vollftanbige Radrichten, bağ man ben Blan und bie Art ber Ausfibrung Daraus beurtheilen fann. In ber 8. Coll. febt eine Ergablung, Die in ber Gefdichte ber menfcha lichen Geele wichtig mare, wenn fie beftatigt mare, eter Ergabler und Berausgeber find nicht genannt. Ein Officier bilbete fich ein, feine verftorbene Beliebs te fects por fic ju feben. Dan Beibete eine Beibe. perfon, Die ihr febr abnlich mar , wie fle, und brachte it in feine Gefellfcaft. Run fagte er, fabe er 2. Belbeiden, ba er juvor nur eine gefeben batte: bie Beibeperfon naberte fich und rubrte ibn an, ibn überfel ein talter Schauer mit einer Donmacht, und er farb. Die Fortiegung Diefer Sammlungen ift von allen Liebhabern ber angenehmen Litteratur ju mute fiben, ba fie auf diefe Art mit wenigen Roften unb Rube aus den frangofifchen Monatsichriften bas ins tereffanteffe ju lefen betommen Die Ragel, und bies genigen von Diefen Spielwerten, Die am meiften Spiels meste

300 Gott. Ang. 100. St. den 21. Angust 176

werte find, bie Bortragel, behaupten allemahl Mibre Stellen. Sie beschäftigen in Frankreich b Wis ber Provingen, und in Deutschland find fer lich noch von vielen Lanbern selbst die Restdengstab Provingen.

# Grantfurt und Leipzig.

Kleischer bat A. 1766. in Quart auf 568. Seit gebruckt Danielis Wilhelmi Trilleri Opuscula mei . ca ac medico - philologica, ab auctore recognit aucta, et emendata. Der Dr Bofrath Triller in einem giemlich boben Alter noch jur Arbeit mu ter: er fcbreibt bier feinem Freunde, unferm bi A. R. Richter eine Sammlung feiner fleinen Schri ten, Probicbriften und Anfchlage ju, Die, wie b Fannt, burch ibre Belefenbeit fich berausnehme Die meiften find practifch, und auch ju ihrer Be pon und angezeigt worden; einige find auch anatomife wie de hippocratis studio anatomico, de pingued ne sive succo superfluo. Bin und wieder erfent man die verbeffernde Sand bes orn. Berfaffers. B febr manichten wir aus mabrer Freund fchaft gegen ber felben, daß er nicht nur Die Streitfcbrift megen bi Schindeln oder Robre gemilbert, fondern auch un nun jum zweptenmable, andre Belebrten, Die if niemabls beleidigt, nicht angegriffen batte; woh noch ju bemerten ift, baf er biefelben nicht auf f mem Bege findet, und jut Reftfegung feiner Lebre m berlegen muß, fondern gang auf ber Seite auffuch um fle ju vertleinern. Bir munfchen, bag biefe trit gerifche Unftalten ibn nicht um bie Rube bringt mogen, die er burch feine viele Arbeit verbient

hat. Die Borrebe ift befonbers von 6. Bogen.

# Söttingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Aussicht ber Königl. Gefellschaft ber Wiffenschaften

Den 23. August 1766.

#### London.

on biefem Jahre ift baselbst in 8, auf 280. Seis ten berausgesommen: Crito, or Eslays on various subjects. Volume I. Der Band ente jeit drei Abhandlungen. Die erfte darunter beschafs tiget fich bloß mit Mational: Umftanden der Ens danber. Der unbefanbte Berfaffer rebet barin, von ber Unbeftanbigfeit feiner Landsleute in ihrem Polis tifben Berfahren; von ber notigen Freibeit ber Prefe fen, und Sicherheit ber politifden Gtribenten gegen Die Beffrafungen; und befonders von Bejahlung ber Mational : Schulden; moju die Projecte, (wie ex 6. 33. fagt) eben fo fcmer und mielich find, als mr Deftimmung ber Meeres : Lange. Dit gleis Der Freiheit urtheilet er aber bas Bolt, und über bie Rinifter; über die Fangriten ber Ration, und über bie Sormarfe ihred finfes; und befehaftiget Lich bes fonders bamit: Borfotage ju thun, wie man bent fintenben Sond vermehren, und die Ration von ber enfehlich brudenden Laftibrer Schulden befregen tons ne. Rachbentenbe Lefer werben bier war manche Ecc cc [dow fcon lange wiederlegte Meinungen geaussert finden So tabelt 3. E. ber B (S. 42. f.) die Serraths-Aktu und dringet auf ihre Abschaffung aus dem Grunde weil darin Personen unter einem gewissen Alter

ohne Einwilligung der Ekern sich zu verheira rathen, unterfagt, und die öffentlichen Procla mationen anbefohlen werden. Er nimmt babq an: daß die ungludliche Eben, welche fonft entfte ben wurden, bloge Privat, Pachebeile feyn, bie ben offentlichen Anordnungen nicht muffen in An folag genommen werben. Ein Grundfag: welcher wenn er fo unbestimmt, wie bier gefcheben, behan ptet wird, gang verworrene Begriffe, von dem mai Dublicum ift? vorausseset. Worinn befiebet dann bas Publicum anders, als in der Berbindung ver schiedener Privat : Perfonen? Im Gangen aber be trachtet, ift biefer Berfuch grundlich; und enthall viele jur Bevolkerung eines Staats febr bedfahme Borfcblage. Durch gemäßigte Waaren: Auflas gen, fagt ber 2. S. 37. gewinnen bie öffentliche Linkunfte ungleich mehr, als durch hobe. S 19 wird die unnatürliche Antipathie der Englander gegen alle Auswärtige als eines ber gröffen und un Flugeften Dinbernife angegeben, die unermeflichen Do fise biefer Ration in Amerita ju bevoltern, und bas Durch die Sandlung recht blubend und bauerbaft in machen. Er will: man, folle ben willeubrlichen Coes libat binbern, und bie Chen burd burgerliche Belohnungen forbern. (G.46.) Wir ftrafen, fagt a, denjenigen am Leben welcher dem Zönige einen Unterthanen raubet: und entschuldigen die , web che ibm gebne entziehen. Die Regierung foll traff tige Mittel wiber die fo febr eingeriffene Surerey brauchen: ( 6.46-48.) auch bie Strenge ber Bes fese in Absicht der Lebensstrafen mildern; (S. 49. 50.) Die Poden : Inofulation und Erhaltung der

ber Sindel : Sanger beforbern; (G. 52.) und bie Beiflichkeit und Rechtsgelehrten mit einer boben Tape belegen ( 6. 57 ). Er balt es für febr wieberfinig; bag bie Unbanger eines Lebrers, welcher in Miebriateit und Armuth gelebet, Sürftliche Eins fünfte gieben; marender Beit ihr Baterland unter ber Laft ber Schulden faft erlieget: und, bag man aus ber Gerechtigfeit eine Waare mache, und bie Untertbanen winge zu bezahlen; wenn fle Recht erbalten mollen. Den Staatsbedienten giebt er (6.60.f.) au therlegen: ob es nicht für fie viel fchicklicher fen. bem Baterlande zu Dienen; obne fich bafur bezahlen u laffen? Ein Borfchlag; welcher, wo er nicht aberall unpraftitabel ift; boch wenigstens nur in einen biden Graacsverfaffung, wie die Englandische, augefüret werben fan. Und ber B. fcbeinet felbft; in vergeffen ju baben: wenn er in bem zweeten Derfuch, (G. 82 f.) bie Befoldung ber Lebrmeiften mmben Konffeau vertheibiget. Wenn ein Zonig. inter, ein paar Schub braucht: so darf er freis lid nicht erwarten, daß er fie ohne Bezahlung klomme. Denn, Ehre, ift nicht die Waare, womit man einen Schuster belohnen fan. Wenn traber einen Mann von Stande zu wichtigen Staatsangelegenbeiten brauchen will: ist es da wohl schicklich, daß er diesen mit eben der Muns 3, wie den niedrigen Sandwerfer bezahle: Und wenn er es thun mufi: so darf alsdenn der Staatsbediente sich nicht den geringsten Vorzug für dem Schufter anmaaften. Sie dienen beide um Bonige für Beld. Beide find nichts mehr : de Lobn : Bedience. Seite 23, 24. redet er sebe triffbaft über die Beschimpfung der Ration durch das mbefcheibene Berfahren eines Mannes, welcher vor briem fo viele Bewegungen in England gemacht. Was für Treue gegen den Staat kan man wobl, faat Scer 2

fagt er, von einem Manne erwarten; welche das feierlichste unter allen Bundniffen ungescheu und offentlich gebrochen? In dem zweeten Der fuch S. 66-165. findet Rouffeau an dem Berfaffe einen ftrengen aber einfichtevollen und gerechte Richter. Die feltfamen Grundfage, welche biefe Schriftfteller in feinem Emile, von der Erziehung geauffert, find bier in ibr mabres Licht gefest. B. eremplificire fie und jeiger: was für lächerliche Beug anch ein fo beller Ropf, wie Rouff fcbreiben ton ne? wenn er in Dingen, die blof auf Erfahrung beruben, Theorien aus feinem Ropfe fcmiedet, un Borfchriften für das menfchliche Leben machen wil ohne bie Denfchen ju tennen, und mit Denfchen go lebt ju haben. Rouffeau will; ein jeder Vater fol feine Kinder teinem Fremden übergeben, sonden fle felbst erziehen. Dagegen mertt ber 2 an, (6 74. f.) daß er alsbenn auch gerade nichts mehr fepi konne als Bater; daß die wenigsten Bater bargu ge fchictt find und das menfchliche Gefchlecht, bei Diefen Kousseauischen Erziehungs Plan nach wenig Jah ren in feine vorige Barbarei wieder gurudfallen mur be; daß die gar ju große Bertraulichteit ber Rindel gegen die Eltern und die gemeiniglich blinde Bartlich teit ber letteren gegen jene bie Ergiebung aufferft ven berben; und bag eine folde Saus & Erziehung bit Buglinge ungefellig und ju allen offentlichen Gefchaft ten unfabig machen murbe. Auf eben biefe Art gebet er bie hauptsetude bes Rouffeanischen Erfiei bunge blans burch und zeiger: bag alles mas er bas rinn von anderen abweichendes bat, auf unferer Erbe Bugel und unter folchen Gefchöpfen, als wir Denfchen find, eben jo un pratticabel fep; als wenn Rouffean verlangte: bag bie Menfchen auf bem feften ganbe nicht in Bagen fahren, fondern mit Schiffen barauf fortfeegeln; ober fich folechterbings alles Effens und Trintend

Dietens enthalten follten. Die Borfdriften, welche bie geprufet merben, find folgende. Die Eltern Men die Erziehung schlechterdings keinem befols nten Lebrmeister anvertrauen, sondern im Sall k diefelbe ja nicht felbst beforgen konten, einen freund darzu erbitten. E 82. fl. Der Untersicht foll nicht vor dem Zwölften Jahre anges fangen werden. Es ift barbarisch, fagt Kouff., Die Rinder por Diefer Beit mit ber Unterweifung ju qualen; da man ja nicht weiß, ob fie das zwölfte Jahr erleben werden. S 86 fl. Man folldie Zims der nie wörtlich unterrichten, sondern sie in sols de Situationen bringen, daß sie die nothigen Zentniffe felbft abstrabiren. Co foll j. E. bem Sinde nicht gefagt werben, baf ber Born fcablich to; fondern man muß ibm einen Bornigen jeigen and babei ergalen, biefer Menfch babe von Born bas Rieber bekommen. Eben fo wenig darf dem Rims de vom Buten und Bofen wörtlicher Unterricht gegeben werden: das muß es aus eigener Erfabs rung lermen. G. 97. f. (Go foll alfo, mercte ber B. an, ein Bater feinem Rinbe nicht fagen, daß es ge-Abelich fem auf bobe Baume ju flettern, weil es bas bei ein Bein gerbrechen tonne : fonbern er muß lafe kn ein Bein gerbrechen, fo wird es fcon aus ber Erfibrung fernen , bag es gefärlich fen auf bie Baume ju flettern.) Die Rinder follen nicht geftraffe, undern in folde Umftande gefest werden, daß Renichts Araffwürdiges begeben konnen. S. 99. f. Doch fcbeint R.felbft ju merten: bag biefes auf unfeum Beletheil etwas fdwierig fenn mochte. Er erlaube alfo gwar bie Strafen, aber verwirft folechters dings alle Positive, und will, baf bie Rinder nie enters als mit den natürlichen Solgen ihrer Sandtragen follen beftraffet werden. S 104 f. Rach bie fen Projett giebt er ben Eltern, welche ihrem Rinde, Ecccc 3 bad

bas immer bie Fenferizerschmeiffet, biefe Unartabge w. bnen wollen, folgenden Rath. Sie follen die gen fter nicht machen, fondern in bas Bimmer fo lang regnen und fcneien laffen, bis bas Rind bavol Schunpfen, buffen, ober ein Fieber betomme. Da Schmerg, fest er bingu, ben es ben ber Rrantbei und unter ben Sanden bes Arites leidet, wird ibn jene Unare am allerficherften jumieber machen. Den Einwurf; bag bas Rind unter diefem Erperi ment febr leicht fferben tonne, antwortet er: bara fen nichts gelegen, benn es fen beffer, bag bas Rin tob, als daß es wild und unbandig fep. (Und bu fes ift gleichwohl ber Mann, welcher fo angfilich fi das Bergnügen der Rinder forget, daß er es für bi barifc ertlart, per bem zwoiften Jahr ihr Bergu gen burch Untermeifung ju ftoren. ) Dit großem Gi fet dringt Rouff, gleichfalls darauf, daß man der Ambern schlechterbings nichts vom kindlicha Beborfam und väterlichen Anfeben fagen folls Die naturliche Folge bavon murbe, wie ber 2. fch lebhaft p. 110. f. jeiget, Diefe fepn; bag bie Emili fcen Gobne ibre Rouffeauifd bentenbe Bater ju al Jem, auch wohl gar mit Schlagen, amingen wurden Diefer Versuch wird. G. 135. f. mit einem Urthei über ben Rouffeau und ber Betrachtung beschloffen daß in unfern Beiten nicht fo mobl ber Erziehungs Dlan, als vielmehr bas Betragen ber Eltern un Obrigfeiten einer Berbefferung bebarfe: Bei mel der Gelegenhoit ben Eltern und Dbrigkeiten vich wichtige Lektionen gegeben werben. Dan fiebet ba raus: bag es auch in England folde Eltern gabe welche fürchten, ihre Rinder mochten ju viel lernet Denen, welche glauben, Die gelehrte Sprachen fevel ihren Rinbern gang unnug, giebt ber 23. unter anbert auch diefes ju bedenten : ob es nicht fcon blog bes wegen ber Dube werth fep, griechifch ju fernen, un D4

Mane Teffament in ber Grundforache lefen au tonmi ba es ja gang gewöhnlich fen, Spanife ju lerm. un den Don Coipote im Original ju lefen. Der dritte Verfinch, welcher vom Urstrumg des fichts handelt, (S. 166. f.) ift der entbehrlichfte in bie Cammlung. Der B. famlet barin bie ver-Miden Reinungen after und neuer Stribenten von bien Raterie, aber ohne alle Ordnung; und erflamifch für biefenige, welche, ber hauptfache nach, im Alenhun die gewonlichste war, und ans einer mangelhaften Rachriche aus der biblifchen Erzälung ihen llehrung genommen: daß, nehmlich, die Bost auf unstrem Welttheile von den Mokeligen Sandlungen gewisser hoberer geis Mg: Wefen entstanden. (S. 257. f.) Diese bibleilige Einwirfungen fenn aber von Gott besmeminicaffen, weil er die Freybeit der vernünftigen biobie aufbeben könne. Bep diefer gangen fublung hat der B. die Fragen, woher das Bikin die Welt komme? und, warnm es Gott plafe! und, welches Bose er zulasse? nicht gebos if we cinander abgefondert, woraus benn nothwenby wiele Duntelbeit und Bermirrung in berfelben milanden. Er thut auch bei biefer Gelegenheit auf Mehre des Chriftenthums beftige Ausfalle. Unter la Larve eines Bertheidigers ber Bibel behauptet W, das gange Befen ibrer Lebre beffebe blof barin, if fie uns von jenen Seindfeeligkeiten der gegen Mit Erde tibel gefinnten Beifter, und pon ben dmibungen eines andern geiftigen Wefens, (whalio Chrifti) diefelben wieder gut zu machen, merichte. Jefus, biefer bobe Geift, sey des mgen in der Geftalt eines Sterblichen auf diese Wek gekommen, um die Menschen von der Tvtumey jenes feindseeligen Beistes zu befreien, so mein Leld eine Mation von den Grausamkeis 208 Gott, Ang. 101. Stud den 23. August 1766

ten eines Barbarn errette. (S. 257.f., 277.f. Alle abrige, nahmentlich die Lehre von der Verfohnun Chrifti, (G. 270. f. ) von feinem prophetifche Minte (G. 276. f. ) erflaret er fur unbiblifch und fint Iof. Er ift fur feine Meinung von biefen Geifter Bricaen wider unfre Erbe to eingenommen, bag ( fo gar, G. 237. 38. mit einigen alten Dbilofopbe beinabe glaubt: unfre gange Atmosphaere fen volle Daemonen. Diefes ift bas ficherite Mittel, Die m fo vieler Dabe in dem gefitteten Theil ber Belt ent lich abgeschafte Seren : Processe wiederum einzusäl ren! Bas S. 250 f. für die leibliche Teufelsbeffin gen ju Chrifti Beiten , und G. 253 f von bem 90 Le daiper gefagt worden, verdient gelefen ju merba Die Dedikation an den dreijärigen Bischoff vo Osnabruck ift mit viel Sumour und in einem Sa gefdrieben, ber jumeilen ins Burleste fallt. Alle Der Auftor bedenft nicht, daß fein Maggenate nur er drey Jahre alt ift, wenn er fich mit ibm pon! ernstbaften Dingen unterrebet. Er befcmeret fi barin, über bie Abdreffe, welche bie Beiftlichkeitm einigen Jahren dem Ronige foll übergeben baben, u feine Macht wider Diejenigen anguffeben, melde b berricbende Meligion in Schriften angreifen; G. Besonders eifert er, G. 12. f. gegen Die beftige & mubungen ber Beifflichkeit, alle Daviften aus be Ronigreiche ju verbannen; und gegen bie eingefut Bubicripcion ber Artitel S. 18. 19. Die Borfolds welche er S. 16. 17. thut, wie man bie Musbreitu Des Dapfithums binbern tonne, muffen mir febr bil

den , weil barin bie Menfchenliebe mie ber Rlugh verbunden worben. Gie find mit geringer Beranl rung auf alle andre Religions . Partheien applitabel

809

# Böttingische Anzeigen

nod

# gelehrten Sachen.

unter ber Aufficht

ber Ronigs. Gesellschaft ber Wiffenschaften

Den as. August 1766. Gottingen.

Rie Bitwe Banbenhoed verlegt Georg. Christ. Gebaueri I. C. et Antecess. primar. Vestigia Inris Germanici antiquissima in C. Cornelis Taciti Germania obuia, fine Dissertationes XXII. is varia aprei illius libelli loca cum nonnullis fimiis argumenti cuncta iusto ordine collocata et partra locupletius partim nunc primum edita. 2. 2108. 11. B. 8. Die feit vielen Jahren nach und nach über bei Lakitus Deutschland berausgefonimene Programs mate unfere verehrungsmurbigen frn. Beb. Juffis Rach Gebauers haben wegen ber feltenen Geleben unfeit und tiefen Renntniß der beutschen Alterthita ner, die durchgebends in denfelben bervorleuchtet n ber Liebhabern ber Geschichte und Rechtsverfagung mierer Borfahren, wie bep Berehrern ber iconem Jarisprudeng überhaupt, icon langffend ben Bunfc meget, biefen gerftreuten Schag, befonders ber ben mgemeinen Geltenheit ber einzelnen Stude, in eins mammlet , ju erhalten: Diefes Berlangen ift nunnebr in dem angezeigten Bett auf Diefe furs gelebre a Bublifum noch nuglichere Art erfüllet worben, bas

Sectionalities Trafferden Der Br. B. nicht allein ben benen bereits gebruckt ge

mefenen Studen febr betrachtliche Bermebrungen und Berbefferungen binjugefügt bat, wodurch er auch an einigen Stellen nach ber ihm eigenen rubmlichen Mabrheiteltebe und Beschaibenbeit foine porige Mem mungen einfchränkt ober anbert: fondern auch einige gam neue icalbare Abhandlungen abnlichen Inhaltes lie fert. Den Rennern ju Gefallen, und ju Beftatigung unfers Ausspruchs wollen wir die Seiten nahmhak

machen, auf welchen wir wichtige Bufaje, fürnemlis in ben Roten, angetroffen baben: als G. 6.44.100, 127. 131. 133. 197. 218. 227. 228. 229. 232. 234. 235. 257. 273. 278. 393. 386. 452. 465. 481. 552. 598.669. 738.767.769.772.777.779.789. Die Abbandlam gen felbft fteben in folgenber Ordnung. Differtatiol de Regio Nomine apud Germanos. II. de Regia Per testate apud Germanos. III. de Regia Succession apud Germanos. IV. de Nobilitate veterum Ger manorum. V. de Comitatu Principum Germanicae rum. VI. de Comitiis veterum Germanorum. VIL de Dote veterum Germanorum. VIII. de rita Nautiarum v.G. IX. de Potestate Patria v.G. X. de Potestate Dominica v. G. XI. de Libertinitate v. G. XII. de Alea et Fide v. G. XIII. de Iure Successiosum apud veteres Germanos. XIV. de Iudiciis v. G. XV. de Re Indiciaria Militari v. G. XVI. de Indiciis Capitalibus v. G. XVII. de Iudiciis non Capitalibus v. G. XVIII. de Homicidio non Capitali apud veteres Germ., eiusque multa, Weregeldo. XIX. de Paucitate adulteriorum apud vet. Germ. (chemable nuter dem Titel: de Poena violati matri-monii) XX. de Supplicio adulterarum apud vet. Germ. XXI. de Flagitiis Paganis et iis, quee de Judiciis Paganis Vicanisque. restabant. XXII. de Iure Sacrorum inter veteres Germanos. Da det Anhalt Diefer Stude jur geborigen Beit von uns au-Bezeiget worden, und genugfam befannt ift, fo fcbreis ten

twwir gleich zur Auzeige ber benben letten Abbandimgen, als welche bier werft gebructe etscheinen. Die ein und gwanzigste bandelt bas und übrige von ben bargerlichen Berbrechen ab, mobin ber Rinber met und die Matenfchheit lebiger und verwittweten Beibsperfonen gehörte. Es wirb aus bem Zacitus Hift. 5. c. 5. mit einem neuen Bepfpiet bemiafen, ball agnati in der bafigen Berbinbung nicht Dermandten, fondern neugebohrne Rinder anzeige. Sierauf folget ber Bottrag von ben Riebern Berichten, von benen auch geringere Frevet abgethan wurben, ob fich gleich Die Erfanntniff berfelben eigentlich mur auf bare getiche Streitigfeiten einfibrantte. Procese gab es berbaupt febr wenig, weber über bingliche noch perfinliche Rechte; über biefed mabite man gemeiniglich Schieberichter. Das Ganblungswefen mar unferm Berfahren teinesmeges unbetanne, und unter mans delep-andern Bearen war befonbers ber Bernftein mertwirbig. Der Unterftbieb ber indiciorum pagaporum und vicanorum macht ben Schluf. Run folpt bie fartfie von allendibbanblungen & 811 - 1015. de lure Sacrorum, in welcher Renner viel neues and treffen, und von ber Religion ber alten Deutschen eis ma gang anbern Begrif erhalten werben, als man gee meiniglich bat. Der verbienftvolle Dr. B. wigt erffe its Cluvere und Schebing Erthumer in berechauptes en Bielheit ber Gotter ber Deutschen und ba Calars mb Lacitus Ausfprüche barüber unmöglich neben eine mber befteben tonnen, fo legt er bem Beugnif bes leten bie Glaubwarbigteit ver bem erfien nicht obne mte Grande ben. Mus biefem wird nuranfs überjegenofte bargethan, baf bie Deutschen nur einem msichtbaren Gott geglaubt haben, und ihr allgemeines Religionsfpftem biefes gewesen ift, DEI nomine appellandum effe illud secretum, quod sola remerentia viderent, regnatorem nempe omnium Demmi etera cualta esse subiella et parentia. 🖰 823.830. Dob db 2 833.

833. 894. .. Mo Laritus von Görtern rebet, bejee fic ber Andere entweben blog auf die Romer, of Ber Geschichtschreiber verwechfelt, ols Romer, bestralem mit bem Gott ber Deutschen. Weber beigentliche beutsche Rahme, noch die Unterscheidung auf und Bilber derer, unsern Borfahren augedichte mehrern Götter können bepgebracht werden. De

folten ihnen wohl vor bem Einfall bes Deulus Mi Turius. Sevanles, Mars und Isis, welche man nen als Gottheiten beplegt, unter biefen Rabmen Cannt gewesen fenn? Mercurius wied grar mit ch ben Borten, mit welchen ibn Cafar als ben ober Gott ber Gallier anfährt, vom Zacitus ben Demit jedoch auf eine in allem Betracht unfdicitiche Bel bengeleget. Die Granbe, fo Beger von ber Stat bes Mercurit Germanorum anführt, find febr fcmaund erhalten burch bie berufene Irmenfaule fa Starte, als welche erft in ber Geschichte Carl be Großen vorkommt, und eine blofe Saule obne all merifchliche Geftalt war. Huf eben fo feichten Gru den beruhet die Gottheit des Bercules, Macs und bi Ifis. Bey ber legten trift man außer andern bavo befannten Fabeln, auch des Abte Sontenii Auffil rung, wie die Berehrung ber 3fis ju den Sueve getommen fey, von Wort ju Bort wiberlegt an. D Bermnthungen, wie Sacitus mobl barauf gerathen fe Diefe auswäreige Gotter ben Deutstben bepiulegen lagen fich febr mobi lefen, und find überaus mab fceinlich. 6. 879 - 893. In der Folge werden nun beinbeimifchen Gotter ber Deutschen, die Sacitus net net, aber falbft nur einigen Boltern queignet, beftri ten und geftarit. Die Berehrung ber Sertba, Se thun ober Erde fdeint fich auf eine politische 24 ficht ju grunden. Der Gott Alcis ift bem Rabme und ber Sache nach unerflarlich. Bielleicht vereb ten die Rabarvalen bas Andenten zweper Belben un Brader, melche bie Romer ohne vieles Untersuche 111

· \*\*\*

Eafter und Polity machten. Eben so ungewiß ichet ed mit ber Mater deum ber Meftner aud; ibs a Bordichteit bat vielleicht mit ber hertha einerley Mefprung Alle biefe gabeln, fo fich lediglich von iner Komiden Auslegung deutscher Gebrände berichenben, hindern alfo nicht, daß unfere Borfabren badjenige verborgene Wefen, welches fie blos im Beift und in ber Chrerbietung faben, nicht folten Goet genennet baben Der Dr. B. want es, burch eine gludliche Duthmagung felbft ben Rabmen bese: felben zu bestimmen. Er findet ibn in ber Stelle bes Secretar Germ. c. II. , ba es beift : Celebrant carmiaibus antiquis - Tuiftonem Deum ; Geiner Mennung nach bat Tacitus Tutifcottem gefchrieben; Thiadis get oder Tutiscot aber beift Gott bes Dolfs. Den Rannus balt er für ben Moam, und liefet bie gange Stelle also: Celebrant antiquis carminibus — TÜ-TISCOTTE M deum, terra editum ei filium #ANNUM, originem gentis CONDITO-RESque. Bon Thint, Thout, (populus) leitet et Thindisgen, Thentirgen (populares) ober Centichen; Im Mannus aber Mamuisgen ober Menkben ber-Der Bott unferer Borfabren murbe alfo unter bem Mabmen Tutiscot verebrt. In ber Folge wirb nun ereint , mit welchem Unrecht man ben alten Dentfchen Sitter weiblichen Gefchiechts bevlege, und von ben prophetifchen Jungfrauen, befonbers ber Deleba, gebandelt. Bas endlich bas Umt ber Briefter anbetrift, von welchetn junachft Unterricht ertheilet wirb. f batten fie unter anbern bie Aufficht über bie Say. me ober gottesbienfitiche Batber; ber eigentlich jum Cottesbienft bafelbft auserfebene beilige Ort, bieg finum ober templum, woben man fich aber fein Gebaus de porftellen muß Go wenig auch ber fr. G. 3. R. gewohnt ift, Die Febler und Lafter unferer Borfahren m verleugnen, fo fcheinet es ibm boch ju bart, wes nigftens noch nicht genus bewiefen ju fept, fie bes grau-Dibbb 3

gransamen Gewähnheit der Monfibenopfer : mes von überhaupt aus bem Alterthum überaus granba licte und feltene Radriciten benoebracht merben find, fouldig zu machen. Da bie Priefter in ofente lichen Angelegenheiten bie Werfung bes Loofes ju ben forgen batten, fo wird bierauf bie Art, wie biefelbe geschen, beutlich gemacht, und juiegt vom Babra fagen burch ben Bogeifing, bad Werbewiebern ze gen banbelt. Bum beffern Berftanbuig einiger bin und wieder norgebrachten Saje und angeführten Stellen elaffischer Autoren, bat ber Br. G. E.R. feche eigene Abhandlungen unter bem Litet Additamentim an ger borigem Ort eingeschaltet, bavon nur bie vierne de Aguatorum et Cognatorum Nominibus Germanicis, Schwertnagen et Spillmagen G. 240. une feres Biffent foon chebem gebruckt gemefen, und angezeiger worden ift. Dir nehmen alfo nur bie abrigen jum Auszuge vor und L dismifitio de Loco Plantino in Milite gloriofo. 6.84-93. Die Graf te ift Act. III. Sc. I. v. 127. Es wird gezeiget, das diefelbe allerdings bobin, und nicht unter die Plaure nischen Fragmente gebort, wohin fie Gruterus vers fest bat; ob fle gleich auch ein Fragment eines vere lohenen Stuttes Seytha liturgus, senn mag. IL Excursus de Nomine BARBARV S. S. 241-250. Die Regyorier fcheinen zuerft bie Griechen mit biefem Rabmen belege ju haben; worauf biefe anflengen, burch eine Art des Bergeltungerechts nicht allein felbf jene, fonbern auch bie Romer und alle anbere Boller, fich allein ausgenommen , fo au nennen , ob es gleich vernünftigere migbilligten. In ben Rechten finb Barbari, Frembe, Feinde oder unterwurffe gemachte Bole ter. III. Exensius de Orbitate einsque pretiis apud S. 301-340. Dean wird Die Zeugnife Der Alten von den mannichfaltigen Runffen, reicher uns beerbter Greife Bermogen an fich ju gieben, und von den Bortheifen bes finderlofen Buffanbes ben ben Ro. mern

mern überhaupt niegends fo vollfändig ben eingeber antrefen. V. Mautiffa de Nuditate corporum Maieribus noffris affilla. S. 364-373. Es wird ber Melbergebranch unfern Borfahren bepberten Befiblehes miber die Menning Chroves mit Recht bep-gelegt, und befonders die Stelle Germ. c. 6. maliant lagulo leues auf eine fcielliche Beife erflart. VL Vindiciae verborum Taciti Germ. c. XXIV. aduesfus Heumanni vindicationem honoris veterum Germanorum, quibus librarii morem fumme barbarum Minzerint. 6. 487-522. Querft wird bie gemeine Les Feart in der angeführten Stelle extremo ac muiffiano salls gegen ben feel. Denmann vertheibigt; als melder in der Samburg. verm. Biblioch, B. II, G. 92. blod nouissimo linfet; bernach auch wider eben benfelben bargethan, daß in ben gewöhnlichen Borten: Sornes conditionis huius per commercia tradunt, ut fe quoque pudore villoriae exfolnant teine Mende-rung nothig fep. Der Dr. G. J. M. nachdem er anberer unrechte Meberfrang biefer Stelle bepgebracht bet, verdentschet fie auf folgende Beise: Anechte dieser Art verhandeln sie an auswärtige Rauflente, um auch von der Schande eines folchen Gewinnes fich los ju machen. Ein Bergeichnig der in diesem Bert angeführten vielen Schriftsteller macht ben Boiding beffelben aus. Das wegen bes großen Reichthums ber abgehandelten Materien nothige Sachen Regifter abet, wird groffentheils burch befonders genaue Marginalien entbehrlich gemacht. Bie wanfthen bem verehrungswarbigen Gen. B. noch langes leben und Gefundheit, ber der ungefiorten Stufe eines gefegneten Alters Die gelehrte Belt noch oft mit folden nuglichen Bruchten feiner ausgebreite ten Belehrfamfeit befchenten ju tonnen.

Regenspurg. Bir baben in unsern Anzeigen

Bir baben in unfern Anzeigen nachzuhohlen, J. Bettlieb Schaffers Befchichte bes grauen Staares,

und ber neven Operation. fr. D. Schäffer bat be befannten frn. Dichael Joh. Baptift Bengel für b auf 50. Ducaten berunter gebrachte Belohnung eine Roquen gefeben, nach Daviels Beife, die undura Achtige. Augenlinfe beraus langen, er beschreibt; Sandgriffe fury und beutlich. Sr. 2B. ofnete bie Dors Baut mit einem etwas frummen Federmeffer, burd bobrte fle gant, und fchnitt fle untermarts auf. Die Bunde fam er mit einer verborgenen Staarnabe Durchbobrte die Einfaffung der Linfe, und machte -baf die Linfe bep einem gelinden Daute in ein Loffe chen beraus tam, bas er vorhielt. Dit eben bei Loffel nabnt er etwas trube Feuchtigleit meg, un verlief bierauf die mit einem entzundeten Muge not beibwerte Rrante, die ziemliche Schmerzen litt. fand fich auch , baf fie eine weit erhabenere Bril aum Geben nothig batte, obmobl bie Bunbe obs Rarbe zubeilte. Doch bedurffen die nach ber neus Erfindung bes frn. Daviels geschnittenen Rrante allemabl einer großern Erhabenbeit. 3ft 9. 176 ben Montag auf 26. S. gebruckt mit einem Rupfer Hice.

819 Coff this 103. Or neutle thinking 1300

# Paris.

Regnand bat neulich in Quart auf 39. Seiten al gebruckt Oraison funebre de Louis Dauphin pu l'Abbé de Boismont. Es ist die Rede, die diesible den 6. Merz 1766, vor der französischen Mc. demie gehalten hat. Sie ist fehr rednerisch, und de ben dennoch gemein. Der Ausbruck, dieser Berlu

bey bennoch gemein. Der Ausbruck, Diefer Bertu fen eine Art einer Schuld, die Gott mit einem lan haurenden Segen zu bezahlen habe, bunkt uns be oberften Rajestat Gottes unangemessen, vor welcher auch Delphine Menschen

find.

# Söttingische Anzeigen von

# gelehrten Sachen

unter der Aufficht

Det Rouigt. Gefellfthaft ber Miffenfichaften

103. Stuck.

Den 28. Angust 1766.

## Gottingen.

Duter bes hun. D. Walche Borfig veribeibigte ben 23. August ber Repetent, fr. Johann Cottfried Wagemann eine theologische Abnen halben B. Bur Entideibung ber grage, oh Christus im eigentlichen ober uneigentlichen Berfignb ben Cobn Gottes geneunet werbe, find die beuben Schrifte. fellen Job. V. 18. mob. Rom. VIII. 32. febr michtig. weil in ber erften just Wort Dater und in ber anderm mm Bort Sohn, bas Bewort ibes hinzugefezet wird De num aus demfelben die emige Beugung bes Cobine and bem Befen bes Baters, mithin bes euften mafion Bestebeit gu beweifen fen, ift ber eigeneliche Gegenfand diefer Untersuchung. Die Stelle Johannis wird wn einigen vor gang untauglich gehalten, weil fie nicht allein eine Rebe, bet gewis nicht infpirirten Juben , fondern and noch baju eine feinbfelige Berg bechung ber Borte Chrifti ju fenn fcheinet. Diefen Bweifel wird querft gehoben. Die Juben rebenfreis lich; fie reden aber bier nicht allein Babrbeit; b, ja de haben den Sim ber Borte Christi mabl singe-Ecces

feben; fonbern auch von Chrifto, und von Johan daver erfante; und obne fouit gemibbeimen Deleger gericht, gebilligte Wahrheie. Eine andere Schwiert feit entstehet baber, daß in ben vorbergebenden Son Christi Gott zwar sein Bater, nicht aber sein gener Bater genennet wind, und da die Juden so gewohnt waren, Gott Bater zu nennen, fo frager fi warum hielten sie diesen Bahmen im Munde Christin Lästerung und Todes wurdig, und woraus schlosen fag Christis ihn nicht so, wie sie, b.t. im uneige lichen, sondern eigentlichen Berstand nehme? Dr.

IB. verwirft bie Mittwort, die aus bem-unerwiefen Unterschied zwifthen mein Dater und unser Dat bergeleitet wirb, und findet die richtige allein in ! Bleichbeit mit bem Bater, Die fich Chriftus B. 1 Paulli Stelle ift folden Schwierigfeis nicht unterworfen. Mus bem Borte iber fan Die ob angegebene Dauptfrage nicht entschieden werden mobile Griechen es allerdings anftate ber Bermon mein , bein , u. f. m. und oft überflagig fegen ::: Bie mehr mußbiephilologifché Frage fo ausgebruttem ben, wenn bie Griechen ju benttabmen ber Unverwan Schaft, Bater; Sobn, Bruber, ibis fegen, bezeichn es benn bie naturliche Berbindungen, ober auch p Die metaphorischen Bebentungen: biefer Dahmen? D erfte Theil Diefer Frage wird bejabet, und durch je Mare, und jum Theil neubemertte Beugnife ber bi ber gebbrigen griechifchen Schrifefteller ermiefen, be Je juft um die naturliche Bermanbfchaft von biege Tichen und moralifchen Berbindungen, J. E. bie nath liche Beugung von ber Aboption, au unterscheibei Des gebrancht. Es hat baber einen guten Grun Daß icon altere Rirchenlehrer in bem biblifchen G Brauch diefes Worts von dem Verhattnis der meite und etften Berfon in ber Gottbeit einen Beweis vo Der ewigen Beugung und Gottheit Chrifti gefuch

m Radbend: ivenn fle aber eine aribub Wefach blev ft beffimmten Einfebrantung, als bie naturliche Benand, angeben, fo ift feine einzige, welche bem mabm Epradgebrand ber Griechen nicht wiberfprechen filte: en ficeres Derbmal ber Unsichtigteit ihrez Briderung , Dabingen en bie ernber und gewöhnliche bickn ver fich hat; und alfo bie baraus gezogene Fob gerungen befeftiget: Grotius wit ben bem Isbanne dad Bort Gobit Goetes blod von dens Aine des Mefflas nehmen. Diesem forwot, als benjenigen, welche Matth. XXVI, 63: eben fo erkläven, sezes he. D. W. entgegen, baf die Juben Chriffum einer Gotteslaften ime bestregen beschulbigeen, bag er fic Gottes Gobn munet, und ihn einigemal fteinigen, b i mit bei Ginfe ber Bottebidftenung belegen wolten. Rach de indfiden Rechten iff aber einer, ber fich faifts lipvor ben Degtas nusgiebe, fein Gotteslaftererund tan nicht mit bem Job beffrafet werben. Clark will bier nur einen gotetichen Gefandten und Bunberthite Anden Relfon Bat ihm widerforothen, welchem de affere, wie bier gewiefen wird, ungureichend ace atwortet. Rod werben einige Beobachtungen übet Min. VIII. mitgerbeilet, welche bie richtige Ertlarung bit 8. 32. fo beffatigen, baf Pauffi portreflicher Schlug ale Starte verliegen was, wenn man nicht feinen Ausdrid von ber emigen Beugung verfteben wil.

## Witenberg.

Bir erwähnen ein Programma bes herrn Gomalfmerintenbeneen hoffmanns. so die Seelle z. In. V. 7. betrifft, nicht eigentlich wegen der Wichtigkit kines Inhalts, sondern weil wir ehebem eine mingerintete Schrift des hern Wagners von eben der Etelle angezeiget haben, von netcher man die hanpfachen dem herrn h. hat zuschreiben wöllen. Es wordert daher die Billigkeit, zuhören was herr h. Abst von dieser deskrietenen Stelle sagt. Der Litel Eer ce 2 to helisten, addition 1966. 🗪

ift: da paydentia in disgaisitiona nouver dilli Ton

nei 1. lo: Ks. p. observanda in vigiliis festi Micha lis 1766 differit D. Carl Gottl. Hoffmanno 13.8 gen in Dunrt.) herr S. will bismabt bie Gielle 30b. Vu7 nicht vertheidigen, ob er gleich glaubt. toune vertheibiget werben. Er febeint aber bochni mehr bie Einwurfe gegen fie fur fo erheblich ange ben, baß ein wernunftiger Wenfch greifeln fom und er will teinen Belebrien barum vertagen, m er biefe Stelle nicht annimmt. Allein er glaubt, fep wieder die Abrologische Aingbeit, und gigleich, gen die chriftliche Liebe, die wir, nach dem Gebet fi Rom, 14, ben Schrachen fibulbeg, find, die G be gegen florin beurfchen Schriften auszuführen in baburch menche irre genache mateben : and profin noch gulat einen billigen Rath bes feet. Dansbam an, Lutbers Ueberfegung nicht leicht auf ber Con ju verlaffen. Bir verfteben wirklich nicht-racht welchen 3med biefer Rath angeführt merbe : benn D. Burber nie die Geelle 1. Job: V. 7. uberfott, 4 in ben Budgaben feiner Bibet gebulbet bat, fo fchi vielmehr Dannbauers Rathe gemaß zu fenn, bagm fie auf ber Cangel nie anführen und auch ben bem I terricht der Jugend mie gebrauchen follte. Heberhan find und ben Lefung ber hoffmannifden Schrift er bafte Smeifel anfgeftiegen. Baulus verlangt in be Capitel des Briefes an die Romer , auf bas herr ! fich begiebet, boch nirgenbe, baf einer bas Berbot g mifer Speifen feinem Bruber gu gefallen, nie leugne fonbern nur, bag er-feinem Bruber biefe Berleugum nicht aufbringen, noch ibn burth feine Saudlung betrüben foll. Es fcheinet auch ; wenn gleich bie Di glieber unferer Rirche in ibren Schriften nichts ge gen 1. 306 V, 7. fagten, fo murben anbere es thu ober batten es gethan: und eine Urt von Bertrage dag tein gutheraner biefe (von guebern both permor

fene) i Stelle offentlich in bentiden Schriften vermet 4 37 35 1

fe

fa filte, minbe nielweim, fu baib Gueinianen bie Sodenin bentfchen Schraften vortungen, und mol gar beimige beutsch aberseiten , was, Luthevaner davon beibifch geforfeben batten, ben Ungelehrten einen lefte großern Berbacht gegen bie Bebre-felbit ceweden. Binen Biden Sertrag ber Beiftlichen ober ber Balebr. den nemiffe Dinge gu versehmeigen, ber Gottlob nie in unferer Lirche gewefen, haben oft bie Feinde ber Religion, mo bie Ebelmanne, aus Unmiffenheit ober Basheit vorgegeban , und baburch Shaben angeriche tet. Bir meten alfo wol nicht gern, bag erwirtlich genacht, ober von einem Theologen angerathen murde : fendern unferen Deinung nach barf., mas Babebeit Minchiberall feben foffen. Indes ift uns bas Durch-bier ber hoffmannischen Schrift genug bezahlt, man fint überall etwas neues, wenn man , obgleich aus Iner Meinung, ibn liefet : j. E. G. 10. flebet Die Sut; quas de incuria Indacorum in fernando codin smit lo. Gleriçus, iam dudum refutata funt ja Cappello in Critica Sacra L. L. c. 1. Ioanus Fricka L'de cura ecclefiae veteris etc. Clevicus warb, b Milmir wiffen, 1657 gebobren; und von Cappelli oriin facra, in der vermuthlich Clevieus prophetifch aderlege ift, baben wir eben die Ausgabe von 1659. w und, und ba wird am angeführten Drt nicht einmil davon gehandelt, wovon Herr S. Cappellum mibrt, fondern es wird nur Die porfaliche Berfulfonng ber Juben geleugnet, und gezeiget, wie ob. n Berfas blod durch Rachlagigteit Schreibfehler in bil M. 2. haben einfibleichen tonnen, Dr. Doffmann mit alfo mobt eine wollkandigere Ausgabe befigen, hir viel fchanes und tehrreiches feben mag.

Altona und Lubect.

Birbaben fonft mit Ginladungefchriften der Gous in nichte ju thun, benn ibre Menge mußte und ben Ece ce 3

Plat ju ben nichigften Angelgen bent bert. 'Allein ! Bonnen die nicht unangezeigt laffen, Die Bere Das Chlers, (Rector ju Segeberg) eben pon ber Frage fdrieben hat, ob es ein sicheres UTeremaal vober rechtschaffenen Amessührung eines Go mannes sey, wenn er an seinem Ore allgeme geliebt und gelobt wird. (3. Bogen in Quare, Dverfen gedructt ) Die Matetit fceint alltaglich, w ber Anfang tam und bepnabe abidrectend vor, und welte ben Berbacht, daß Br E feine Bertbeibign Schriebe": Bertheibigungen ber: Derfonen Jefen 4 aber eben fo ungern, als bas Publicum: Alleime wir dern E. nicht im Vertheibigungs. Stande, Die Schrift felbst neuer und unterhatenber finben, wir ben dem Thems erwarten tonnten. Gir And ift zwar nicht möglich: wir wunsches aber, daßt welche gute Schulmanner wollen keinen lernen geloft lesen. Eine bepläufig angebrachte Erfahrel von den einsthaften Folgen des Rativität = Stellsche davon wir mehr Bepfpiele, und sonderlich ein finnerknütziges von einem überaus großen Gelofft ten wissen, schein une werth zu senn. sie mie In Ebers Borten anguführen: ich babe in mein Schuljabren einen Schulmeifter getannt, be das Lebensende einiger Leute richtig ausgeralignet hatte. Le fiel mir ein, daß diese Leute, in all die an der Gewisheit der Aunst des Schulstig fters nicht gezweifelt hatten, von den fürchtet, den Vorstellungen des gewißen Codes geftors Ich bat ihn, das Lebensende vieles der auszurechnen, die nichts davon wußten A that es, und es flash keiner in der ausgerecht ten Zeit. 

700 17üni

## Mürnberg,

Aicht nur haben wir, wiewohl jur Anzeige zu fvae t, die rucftanbigen Bogen bes vierten Banbes bet filden Infecten emplangen, der mit ber 264. G. lieft, und mit einer Lebensbeschreibung bes nuglis m Rannes geziert ift; fondern mir haben zwen; ber Berte amafagen, die mit bem Rofelifchen in m genauen Berbindung feben. Dann erftlich bat in Barlem icon feit 1764. angefangen, eine Sindifche Ueberfesung ber Rofelifchen Gefchichte pecten berausjugeven, wovon wüttlich 336. G. in Quart und 56. Rupferplatten in unferen Danben Die legteren find mirtlich Driginalien, ober ride ber Rofelifchen Platten, Die unter herrn manns, die bes Rofelifchen Schwiegersobnes, iche bemablt, und an bie bollanbifchen Berleger nlaffen worden find. Das Wert erhalt auch por Urfunde felbft einen Borjug; indem es mit werken Anmeetungen bereichere ift, bavon einige Bleberfeger, und bie meiften vom frn Rleemann , ber bep biefer neuen Ausgabe bes Bertes feis Schwiegervaters mande Heine Unrichtigleit auflart, ober etwas unvollständig gebliebenes aus n Erfahrung erfest bat. Alfo bat Dr. 2. angeitt, baf bie von Brn. R. feftgefesten Reunzeichen perschiedenen Claffen der Tag : und Racht : Schmete inge nicht allemabl alle beständig bleiben. R Raupe bat Br. R. die fleinen durnichten Bugela vergegen, Die vor ben legten Bautungen biefele lubern, glatt ju fenn. Er unterfcheibet ble Buge ber Racht . Schmetterlinge von ben Puppen ber Gemeteerlinge damit, daß jene vornen rund, nicht, wie biefe legteren, eicht find. Er bat bia tifcheide ber Eper ber verschiedenen Claffen beut, und gar öftere gefunden, bag eine Raupe

824 Gott. Um. 103. St. den 28. Miguft 1766. fich mit mehrern, alebeinem Gewächse nabre. Schon Die Puppen ber Beibom find bicker, und nollleibich. nicht am Ropfe, wie Dr. R. gefagt, fonbern am en ften Ringe. Eine Raupe froch, wie die Seidenwart mer, nach und nach ein, und pertrodnete. Im Saat ten ber manuliden Schmetretlinge, und in verschie benen Saften ber Weiblichen, bat De R. runde und unbeschwänite bewegliche Thell den angetraffen, all teine geschwänzte Thierchen. Es gieht Laubfreffende fle fich sonft unter einander selber aufzehren. Die Beichnung einer Raupe, die Dr. Rosel nicht in be rem schonften Aiter vorgestellt batte, bat Gr. R. einer begern erfest. Bas wir fonft non Diefem fon nen Berte in Banben baben, beffebet in jeben Zall won ber erften Claffe ber Tagidmetterlinge; in it

erften Claffe ber Rachtschmetterlinge, und in 28. ber gibepten, Die Seitengahl geht big auf 336.

Darie. Mir haben von 49. bis 96, bie Vorftellungen voll Bifeben empfangeir; die Hr. Daubenton beraus giebt Es find alles Bogel und Infecte, mehrentheils auf ben frangbfifden Colonien. Der Orich ift noch int mer etwas minder jum bemablen eingerichtet, 'al bes frn. Edwards; bie Farben find fonft bell pil Mon, und bie Schmetterlinge und Vogel vortrefflich. Die Rabmen find Liebhabernahmen la vitree, l'arlequin, le Buflard

u. f. f.

# Sottingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Aufficht ber Rouigi. Gesellschaft der Wiffenschaften 104. Stiel.

Den 30. August 1766.

## Amfterdam.

Zier tommt ein wichtiges Wert bes hen. Gomuel Engels, ebemabligen Landvogts auf Marberg und Echalens ben Rer beraus. Bir bas ben ohngefahr die Salfte abgebrucht erhalten, die in bren groß Duobezbanden beftebt. Der Litel ift, fur cette question, quand et comment l'Amerique a-telle eté peupleé d'hommes et d'animaux. Hr. E. sermuthet, vor ber Sundflut fepe die trockene Erbe größer, und bas Beltmeer fleiner gewefen, als es jest ift, folglich babe auch die Anjahl ber Menfchen bie bentige Anjahl überstiegen. Bepbe Salfften ber Erben fepen auch einander naber gewesen, und que mabl Affen von ben Gublandern, und von Gubames nic in einer mindern Entfernung gestanden, folglich ten Belt in Die neue übergeben tonnen. Er verfichert fich auch, Die atlantische Infel ber alten babe murtlid mifchen Africa und America ihren Plag gehabt, and auf biefe Beife bepbe Belten naber jufammen. gebeacht. America fepe allem Anfeben nach in ben aluffen Beiten bewohnt gewesen. Dabin geboren bie alten

alten Gebäude, die die Inca in ben von ihnen eroberton Lanbern gefunden baben, und bie aus ungebeuren Steinen bestanden find. Diefe uralten Umericaner bas ben bas Gifen nicht gefannt, und icheinen alfo menigftens pon vieler Jahrhunderten ber ohne Befanntschaft mit ber alten Welt gewefen zu fenn. Es erforbert nach bem Brn. B. eine febr lange Beit, big bie alten policirten Bebaube und Byramiden (in Merico) aufrichtenden Americaner in Die vollige Barbaren baben geratten tonnen, in welchen die Inca und die neuere Mexicaner fie ums Jahr. 1300. gefunden baben. Dan finde in ben Quipos und ber Unbetung bes Tien und Das chacamac's eine große Arbnitcheit gwifchen ben Chinefern und Inca. America feve noch mehr von ber Subscite aus Affen que bevoltert worben, als ausber Roebfeite- Die Inca Scheinen aus einer noch unbee fannten vielleicht nur jenfeite ber Andifchen Gebarge wohnenden gesitteten Ration bergetommen zu fent Much in Mordamerica muge ein gefittetes Reich noch liegen, aus welchem die neuern Mericaner entftanden in. fenn icheinen. Die Americanischen Thiere icheinen als Terdings feit ber Erfchaffung ber Welt bafelbft gelebt, und aus teiner Arche ibren Urfprung genommen ju Bier tommt Dr & ju ben Beweifthumern, baf die Gundflut nicht allgemein gemefen fepe. Dr & bebauptet weitlauftig, fie feve nicht allgemein gemes fen, und gerath bamit duf bie Begeifterung ber Schriftsteller ber Bibel Er bringt viele Erempel an, wie diese Begeisterung fich auf bie biftorischen Babrbeiten nicht erftrectt babe, und findet viele Die. berfprute felbft auch im Reuen Teftament, moju Doch die Berschiedenbeit ber Abschriften vielleicht ele. nen nabern Schlugel geben tonnte Dr. E. forantt Die Gingebung des Beiftes auf Die Babrbeiten ein, Die jum Beil bienen, und icheinet übrigens ein aber geugter Chrift; findet auch in Daule Musbraden ben Unterfcbeid zwischen bemjenigen, mas bie Apoftel aus

Gin

Einteberng bes D. Geiftes gefchrieben baben, und ben, fo ibre eigenen menfchlichen Bebanten gewefen Ind. Much ift, fagt fr. E. bie Schreibart ber beil. Corift bem finnlichen Beifte ber Juben angemefen, und überhaupe nach ber Morgenlandiften Weife Op-perbolifch Dierans folgert er, man muße bes Does Reben von ber Gundflut nicht von ber gangen Ende verfteben. Er unterfucht ferner, ob im Decane Bager genng gewesen sepe die Erbe und ihre boch Ben Berne ju überfchwemmen, und finbet ben Deean Diergu nicht genug mofferreich. Er glaubt eben fo wenig, daß fich bie Luft in Baffer vermandeln tonne, und ben Abbiftonifchen Comet wiederlegt er febr um-Kandlich. Er verwirfft bie graße hise bes Remtomifden Rometen , als die alle befannte Materien gere Biren marbe, und burch ben Dunft murbe man uns endlich weniger burchseben tonnen, als durch einen wenige Meilen bicken Rebet, da man doch die Gresant ben Schweif bes Schwangfterns fieht. Das Central : Feuer wird auch wiederlegt. Diefer erfte Band ift von 454 6.

Im amenten Banbe fabet fr. E. fort ben Bbifton m wieberlegen. Die Sterntundiger werben bem Orn. Berfaffer nicht gerne jugeben bag bie elliptifchen Gleis k ber Schwangfterne bloie Ruthmagungen feven. und bie neueften Entbedungen machen Die Parallar der Sonne noch immer fleiner, und ihre Entfernung von ber Erbe noch größer. Bir feben auch nicht ab, daf bes Rometens Dafenn ben ber Gundfint befine. gen wieberlegt fepe, weil bie beil. Schrift feiner nicht Bep ber Unführung bes Egto fonnte man gerabe weg antworten, beffen Schrift fen eine bet untergefchobenen Gefchichte bes Unnius von Bitesbo Rach biefer umfranblichen Beleuchtung ber Bbis fonifchen Duthmagungen folget bes orn B. eigene Reinung vom Urfprunge bes Baffers ber Ganbfigt. Da er fie nur auf einiet indbefondete dur Berfiering Affif 2

gewibmete Lanber, wie auf Sprien einfchrantt, f glaubt or E. Gott babe um ein weniges den Dittel punct ber Erdlugel verfchoben, und ibn um einige Meilen bem Lande genabert, bas über fcmemmt wer ben follte. Der Dunftfreis ber Erbe, ber mit bet Erbe ben nehmlichen Mittelpunct ber Schwere bat mußte fich folglich gegen biefe Begend jufammen bans fen und verdicen, und baber entftunden die großen Regen. Die Baffer unter ber Erbe und ber Drean mußten eben dabin finten, und bas atlantifche und friedfertige Deer, ungefahr wie die Rlut, Diefen Theis von Affen überfchwemmen Da man bie Berfeine rungen für Beweife ber allgemeinen Gaubflitt ane führe, fo zeigt Dr. E. bag ein guter Theil berfelben aus befonderen teberfcommungen und anderen Bufallen entftanden feyn moge. Dier wird eines Frem beren Berficherung ein Plas gegonnt, ber in einet Schachtel unter feinen Ungen Dufcheln entfteben, und wachfen gefeben baben will, aber ein folder Berfud iff niemanden anjuvertrauen, ale einem befannten Manne, ber ber Dinge fundig, und beffen Bort of ne 3weifel ift Br. E. fabrt indeffen mit feinen Duthmakungen fort: nicht nur macht er bie Erbe alter als die Mofaifche Erschaffung, ober Bieberberftellung aus einem Stande ber Unorbnung : fondern er giebt ibr, vor den Menfchen bie Engel ju Gimvobnern. Die harten Felfen find alter, fagt fr E als die lejte Erschaffung, und geboren jur alten Erbe Er wie Derlegt endlich bie Entftebung ber Ganbflut aus bem Regen, und glaubt die Wolten feven nicht boch ges nug, um einen Regen zu geben, wann die Geen funt geben Chlen bober als die Berge fepen. Er findet ben Raften fur die vielen Thiere viel ju enge, um be-. fomebr, ba er bie Barletaten für Gattungen balt, und g. E. glaubt, die meifen Sauben tonnen nur aus weißen Lauben erzeugt werben, welthes benn afferbings Die wenigen Buffonifchen Thiere überaus febr verviels fältigen

Migen wurde. Eben biefe größere Angehl macht bie Barrung so vieler Thiere febr schwer. Und zw. let zeigt Er, bag nur die wenigen Lander über schwemmt worben sepen, beren Ginwohner sich gegen bes Roah Bufpredigten verhartet baben. Ift von

**384. 6**. Der britte Band betrifft vornehmlich die Samaris saner , beren Beitrechnung f. E. verwirft. Diefes obe mebem ungladlichen Boltes gehler und Unglude wen-Den bier gezeigt, und es felbft zu einem Abschaum verschiedener Bolter gemacht, bavon ein geringer Sheif aus Ifraeliten bestanden fep. Der leberfeger ber Rofaifchen Bucher mag Manaffe gewesen fepn, befen Abficht war, feine Anhanger vom Lefen ber mabren beil. Schrift ju entfernen, und fie ihnen unserfanblich ju machen , wenn fie fich eine lieberfebung in einer andern Sprache murben angewohnt baben. And bunte Die Gedel feven bem Brn. 2. boch febr befebrerlich. Er muthmaßet gwar, pur bie tupfernen baben famaritanifche Buchftaben; und bie filbernes feven alle mit bebraifden befdrieben: folglich feven iene nur Die Echrift bes allgemeinen Boltes gemefen, and fenen bie famaritanischen Buchftaben unformlich und folecht, ba bingegen bie vierellen bebraifchen fon und ernfibafter Materien wurdig fepen. Und banft bie Bebnlichteit ber famaritanifchen und punis fchen Buchfaben febr groß, und vermuthlich, bag Diefe Art Buge bie alte Schrift ber palaftmiften Rationen fep. Gluctlich aber zeigt Dr. E. bag bie famaritanifchen Bucher Mofis nach einer bebraifchen Artunde aberfest feven, indem fle gar oft irren, weis fie einige Buchftaben, die im hebraifchen einander abnlich find, verwechfeln, ba eben biefe Buchftaben im Samaritantiden feine Mebnlichfeit baben. Eben fo ungewogen ift fr. & der leberfegung ber LXX. Sie ift in Megupten jum Bebrauche ber bortigen Ju-Den gemache, aber nachber gar febr, und jumablet Rffff 3

In ben Grellen verfaffcht worben, wo bie bebraifch Artunbe bem Deflias eine gottliche Burbe beplegte Dan flebe leicht, baf or. E. bie Beitrechnung bepbel ber LXX. Neberfeger, und ber Samaritaner ver Den bebraifeben Zert balt er alfo nicht nich für die Urtunde, sondern beffelben Sprache für be altefte, die in ber Rolge ber Beiten teine wefentliche Beranberung erlitten babe. Rach ber Gefangenfcaft verftund bie Boft ju Jerufalem ben bebraifchen Brundrert ber Schrift gang mobl, ben Esbrad ibm wortas, und well fo leidit verstunden ibn die Auben au Beiten ber Apoffel. Bilatus febrieb bebraifc. Die Belbama, und anbere nere Borter, find rein bebraiff Das Chaldaifme war micht eine besonbest Sprache, fonbern blod eine Danbart Des pibets, wuch die Buchftaben find Die uralten; benn ju Eftent Beiten batten die Juden ihre Sprache und ihre Schrift behalten. Br. & vertheibigt auch umffanblich bie 316 Den wiber bie Intlage, fle batten ben Brunbtert veta falfchr; bie verfebiebenen Lefcarten bes 21. E. find and nicht jablreich. Ift von 388 C.

### Ulm.

Der Grund der Gesellschaft in der rechten Art des Cheftandes und der gludlichften Ergiebung und Unterweising ber Rinder, ift der Citel, (bet Lefer wird benten, einer Predigt, weil er fo gerage bet iff, wie die Desposition eines recht tunfflichen Domileten ber beutiden Heberfegung einer frange Alichen Schrift über ben Chestand. und die Erife bung; meiche 1765. auf 248. G. in 8. gebruckt met ben. Gie theilt fich in funf tleine Abiconicte. I bem Erften wird vom Urfprunge ber Gefellichaft gehandelt. Gebr wohl wirb, G. 7. folg bemerft: Saf Bott ber menfolichen Seeleeinen Trieb gur Gefellschaft eingepflanzet : foiglich die Bedürfnis then fo wenig, die Quelle ber gefellichaftlichen Berbinbungen.

lidengen, als es die Bewegung in Ablide der Order

83 E

mif, welche von jener ftete erhalten wirb. Bas, & f. von Beuten gerebet worben , die ber Beift Goto won ber Belt abziebet, fceint eine feine Apolos m des Monds : Lebens ju fenit. Der zweite Aba ibnitt, G. 22. f. betrift den Eheftand. hier wird de Unrechtmäßigfeit der Polygamie; des Conenbinats, und der gureret, aber mit altaglichen Grang ben und febr mangelhaft bewiefen. Bober mag boch. ber B. Die Rachrichten baben? Die er G. 34. bon bent Kamilien Begebenbeiten in bem Baufe bes Lamechet egillet. Mofes bat von allen dem nicht ein Wort be-; udert. Ran flebet hier so recht den Franzosen, denfin Bir verlettet faft aus jeder mabren Geschichter, Die er liefet, einen Roman ju machen. Eine The. gutin, wie fle 6:46-54. gefchildert worden, ift bis pr. Entjudung reijenb. Allein, wir fürchten febr ,? ffe kiten einmabl auffer ben Gebichten und Roi. minen eriffirt. Der dritte Abiconitt S. 54 f., beichaf. nit fid mit ber Auferziehung; und ber vierte nebft bim flieften, mit Unterweisung der Zinder. Hus. der G. 18-65. angestellen Bergleichung der Grunde: für und Weber ble Berpflichtung ber Matter ibre Rinber felbft au faugen, flebet man, wie uns beucht, bis große Nebergewicht ber Erfteren offenbahr. Und. med bam bat ber B welcher auf die Burthei ber bes memen Mitter fich ju neigen fcheinet, diefelben nicht wiftanbig ergalet, fondern einige ausgelaffen, bie aus ba moralifchen Rolgen bergenommen werden tonum. Die Amweifung jum Unterriche ber Rinber: mird in zween Briefen ertheilet; barin ein Bater wifeiner Methobe und dem Erfolg berfelben Rachriche gichet. Der eine betrift die Anweisung ber Tochter. mb ber andere bie Anweisung ber Gobne. Briefe find bas ichababrfte Stact in Diefem Bert. den. Eltern und Lebrer bie ibre Rinder und Untergiene nach biefem Plan unterrichten, tonnen gewiß boffen

832 Gott. Ang. 104. Stud ben 30. August 1766

Doffen, in wenig Jahren Birtungen zu feben, bie if nen ein wohrhaftig parabiefisches Bergnugen verschaften werben.

## Mürnberg.

- Roch A. 1765. hat Abrian Bolfgang Binterschmit bes frn. Lebermullers Rupferstecher, einen Boge mit bem Titel Beobachtungen einer Stubenmucke mit febr vielen kleinen Insecten nach der Natur abgebt bet. Es ist eine gemeine Fliege, durchs Vergrößerungsglaß gesehen und in Lupfer gestochen, die gan mit einem Ungezieser überset ist, das wir in der Schaasen Zecken, und auf Latein Ricinus nennen.

Bon bem Lebermullerifden Berte felber baben mi brey Bogen, und eben fo viel Blatten erbalten. Rirfchterne findet fr. 2. daß er an ber gurche eins befeftigt ift, und folglich fich barburch nabrt; er jeit auch die Saftgange, Die aus bem Stiele in Diefe gent de geben. Bon ben Gewichtstangen ber Bliege mertt er an, daß fie fich in eine Blafe endigen, auf welcher bas Infect die Luft an fich zieben, ober bit Blafe wieder von berfelben voll werden laffen tan Sierauf bat fr. E. einige halb und gan; gefüllte Ramunteln gepruft. Sie waren verschiedentlich in ibest. Beburtstheilichen verunftaltet. Die einen hatten ten te Staubfache, und feine Staubmege, ober fie bat te Staubfache, und reine Graubwege, poet in ten ben menigftend feine Reime. Andere batten gang flein an Staublein, die doch im mefentlichen volltommen weren, und Ctaubfache, die, fo flein fie fcheinen, bot 'n thren befruchtenben Staub ins Bager geben liefen Wan fand auch die fleinen Robren ber Staubwege im jiky, und ben Reim, fo daß bergleichen gefällte Blumen reife Caamen gengen du K

fonnen.

illa

# köttingische Anzeigen

bon

## gelehrten Sachen

unter ber Aufficht in Kinigl. Gefellschaft ber Biffenfchaften

105. Stück.

Den 1. Geptember 1766.

## Erlang.

Balthers Berlage hat fich eine periodische Schrift angefangen, die ben Lieet führt: Der nene Sammier jum Bergnugen und Dugen Butiden Bir baben bavon brey Sammlunpu banben bie jufammen 18. Bogen in 8. betras Bir branchen mobl nicht weitlauftig ju mels inum, bie letten follen befonders aus der Befchichte wie und Betliveisheit fenn, boch fo abgefaßt, daß mie ohne eine fystematifche Renntnig biefer Bif-Maften verfteben tan, auch Ueberjegungen tom-mor, aber burchgebenbe nur Grucke, die nie gemit worden. In ber erften Sammlung befinbet highen ein Gefprach aus bem Frangofifchen, bas mutilide Tobt überfdrieben ift. Ein Greis veralet feine zabireiche Familie, unter ber feluft febon t find, noch julest ju einem Gaftmable, um unbenfelben ju ferben. Diefe Erdichtung fcheint wiemlich unngthrlich, wenigstens wenn ber Greis Gaggg Die

Gottingifche Anzeigen 834

Die Zeit feines Todes nicht aus einer Offenbahrun mußte, und er redet von ben letten Dingen nur mi ein Mbilofoph, ber an teine Offenbahrung bentt. Ginen Chriften ließe fich bergleichen Abnbung mit weniger Unmabricheinlichteit andichten, und feine letten Bor te tonnten viel erbabener feyn: aber vermutblich mat einen fterbenben Chriften ju fcbilbern, tief unter bet Whilosophie bes frangbischen Verfaffers

ber Sammlung befindet fich ein Gebicht an Sen Brof. Bellert, über Die Berausgabe feiner geiftlichen Dben und Lieder. Die Dichter werben barinnen ermuntert, ibre Gaben ber Religion ju mephen. Dicht alle Stel Jen diefes Muffages, find gleich icon. Folgende bat uns gefallen:

Das fühlt bes Dichters Geift, wenn er ben Schopfer fingt Und fic mit hohem Flug auf Tabors Spifen

fdwinat. Gern laffet er bie Belt ju feinen Fugen liegen Denn Gott jablt jedes Lieb mit himmlifchen Ber-

gnugen. Entwephte Dichter borts, ein Ion wie Davids

Ton

Tragt ben gewiffen Preif ber Emigfeit bavon. Dorag mirb fterblich fepn, homer fintt mit bet Erben

Das Lied des lammes wird vor Gott gefungen merben.

Die Leidigen, ein Character, in ber 3. Sammlung fellt folde Leute, unter verschiebenen Umftanben por Die ein Vergnugen baran finden, anderer Bergnugen au foren, ober Betrubte noch mehr au betruben. Hiobs leidige Trofter gehoren bieber. Es war im-

mer nichts; ift in diefer Sammlung, ber Anfang ber Gefdicte eines Frauenzimmers, der alle ihre Depras then rudgangig worden. Man barf biefen Huffas nicht

midt für eine Copie einiger von Rabnerd Briefen anfeben, ob gleich bas Frauenzimmer, bag bafelbit abna lite Schidfaale ergable, auch fagt: Geben Sie, das war nun wieder nichts. In der 2. Commi. fucht 'eine biftorifche Abbandlung Die eigentliche Beit angus geben , wenn Churfirft Ernfte von Cachfen bepbe die eefte Rinder, Die Princeffin Chriftina, und Churfurft Ariebrich ber Beife gebobren worden Rach gemein angenommenen Meynungen folgte, baf Churf. Friedr. mist 4. ober gar taum einen Monat junger als feine Schwefter ware. In andern glaubmurbigen Rade riebeen, wird ber 17. Innius 1463, für Churf. Fr. Beburtstag angegeben, und biefe Mepnung nimmt ber Berf. an, und glaubt ber 17. Januarius, ber inegemein bafür angegeben wird, fen burch einem Schreibfebler entftanden, ba man ben Rabmen bes Monats mit feinen erften brey Buchflaben augezeigt, und bas u mit einem a verwechfelt. Am Ende jeber Commfung finden fich auch Merenfionen und gelebete Renigfeiten; als: Dr. Dufchens Roman: Die Sturte ber eblen und reinen Liebe, Traume eines Beifferfen bers; u.b. g. Diefe periodifche Schrift behauptet ben Bablfpruch ibres Titels; Babl und Berfchiebenbeit, und es wird ibr an Aufmunterung jur Fortfetung nicht febten.

## Samburg,

hr. D. Winkler hat unter der Ausschrift: enarratio turdarum in ecclesia Mindensi per Ottonem kadricium – Crypto – Caluinianum seculo XVI. motarum ex documentis variis ineditis deprompta, bey Brand auf 10. B. in Qu abermals einen Beystrag zur traurigen Geschichte des Eryptocalvinismus geliesert. Der Austritt dieser handel war zu Minden, und die hauptperson, der Prediger Fabricius.

In Rechmeners braunschweigischer Lirchenbistorie ist Davon fcon Radricht gegeben; ba aber fr. D. 163 in ben bilbesbeimifden Minifferialatten verfcbiebne von R nicht gefannte, Urtunden angetroffen; fo mera Den folche hier nicht allein geliefert: fonbern auch Durch eine, feviel möglich gewefen, jufammenhanbe und vollständige Ergablung in ihr Licht gefeget, Die pornehmite Urtunde ift wol ber übrigen Prebis ger ben bem Stadtrath übergebene Rlage, aus melder bie gegen ibren Collegen geführte Befchmehrden am fürzeften und beutlichften ju erfeben. Es ift unleug. bar, daß Rabricius in den Lebren von der Berfon Chris Ai und dem beil Abendmal die reformirte Meinung vertheibiget, und überbaupt einen folechten Charafe ter gehabt. Und mas fonft ben biefen Sandeln bemertt worden, baf eine febr ungefittete Urt , feine Deis. nungen zu wertheidigen, und Die Gegner ju verunalimpfen : auf ber einen Seite viel Unredlichkeit, feine wahren Gedanten viele Jahre ju perbergen, und aufber mibern Seite bie Mobe, mehr mit Beugniffen als sever Lebrev; ale grundlichen Erklarungen ber Schrift au ftreiten geberrichet babe, wirb burch biefe Rlagfdrift bestätiget Ju bem folgenden wird noch eine Untwort bes Dic Gelneccers in Diefer Gache geliefert, und noch von einem burch Rabricium erregten Streit, ob im B. U. es beifen muffe, in bem Simmel; ober, in den Simmeln Nachricht gegeben, welchen Dr D. 2B. untersuchet und richtig beurtheilet.

Ben diefer Gelegenheit zeigen wir auch Val. Erwest Loescheri - breuiarium theologiae propheticae
an; welches hr. D. Wimfler aus einer Sandschrift
mit einer Vorrede, ben Bormern auf 6. B. in gr. 8.
herausgegeben. Es ift aus afademischen Vorlesungen entstanden, die zur Zeit der pietistischen Streis
tigkeiten gehalten worden. Und in diese Zeit mus
man

um fich ben verschiebenen Stellen juratsezen, wenne man sie richtig verstehen will. Der Plan ist gut ente worfen, und das ist dem jum Projectmachen in dent Biffenschaften aufgelegtem Genie des sel. L. sobe eis gen. Wo er tezt unvollständig ist, tan er nach don Ordnung leiche ergänzet werden. Man kan leicht dens ben, daß solche Ergänzungen iest notdig senn durftenden, Da. B. hat in den Anmerkungen dazu einen Bern sind gemacht; vermuthlich aber durch mehrere bid Schrife nicht vergrößern wollen.

## Riga.

Br. Joh. Albrecht Philippi, Aubiteur bei bem Buigl. Breuff. Regiment von Bunfch, bat allbier in Diefem Sabre auf 34 Bogen in 8, bructen laften : Das Unfer Dater fonft fan und darf fein Gebet, abs ne Verschuldung gegen Gott von wahren gläue bigen Chriften gebetet werden. Dieje Abhande, lung, in Form eines Schrichens in einen Prediges. verfaßt . verrath eine große Liebe jur Religion, und einen eifrigen Unbanger bes Chriftenthums, nur menige Stellen ausgenommen, wo bem grn. 2. einige an befrige Ausbrucke und ungeziemenbe Scherze, (bie auch babei umwizig find) entfahren. Er bebaus ntet , baf jum Bebete in ber engften Bedeutung i ( benn er unterfebeibet bavon die Surbitte, Aob, und Dantfagung | folechterbinge feine anbre, weber felbft gemachte, noch aus einem Buche genommene Formeln gebraucht werben follen, als biejenige, welche uns von bem Erlofer vorgefdrieben worben. Dit vieler Gins fice tabelt er alle bie Diebrauche, und jum theil gro-be Entbelligungen Gottes, in welche viele unfinnige Beter fallen. Er fchlieft aber baraus viel zu viel went er alle andre Gebets Bormeln burchaus verwirft. Und wirb gar liebiof, wenn-er (G. 41, f.) ben Ge brauch Gaaga 3

Drauch berfelben einer Berführung bes Teufels 310fdreibt. Der fir. Mubiteur ift in ber Theologie nicht fo umviffend, bag er nicht auch viele ber Ginmurfe. Bennen follte, Die man ibm gegen feine Meinung mas den tonnte. Sein Correspondent, ber Drediger, bat ibm einige entgegen geftellt. Br. Ib. munbert fech aber, (6.24.) und zwar mit Recht, bag ibm nicht wicheigere eingefallen : melche er felbft bingufuat. Er lagt fich fogar mit bem Grundtert ein, 6. 39. f. mo mir es ibm gar nicht verdenfen, daß er bas oures für ein Machdenceswort balt. Auch verwirft er, G. 52, bie Dorologie aus fritischen Grunben. Er bat aber ben Ginmurf miber feine Meinung, melder aus Der amoten Bitte, und bem Beffpiele ber Apoffel bergenommen wird, ju fluchtig abgewiefen, (gleich ale wenn er bie Ctarte beffelben gefület) auch bie Ders anlafiung und Abficht, wojn ber Seiland biefe Fora mel gelehret; imgleichen, viele andere bas Bebet ben treffende Befehle und Ergalungen, in ben apoftolifden Soriften nicht in Betrachtung gezogen. Bei bem atfen geboret diele Schrift, wenn man ben Stand ibe res orn. B. ermaget, unter bie feltenen Erfcheinungen unfere Jahrbunberes. Dug man fich nicht munbern, bei bem B. fo viel Renntnig und Liebe ber Religion, und einen berglichen Blauben an Die Dreieinigs Zeit und Verschnung Christi ju finden? ba berfelbe in unfern Beiten ofte unter Lebrern ber Rirde vermiffet wirb.

### Covarra.

Bon hier und aus bem Ronigreiche Balencia ift ber toniglichen Gesellschaft eine Sanbichrift zugeschickt word ben, die sowol ihres Schicksals, als ihres Inhalts wegen, einer Anzeige wurdig ift. D. Anton Cap be Bila, unfer gelehrter Correspondent, hatte eine disfer-

Pertation de la inoculation, y de la inoculada Da. Maria Perez Pastor Rodriguez de la Vera, hija unica de D. Fr. Perez &c. wirflich jum Drude fertig ge macht. In Diefer Schrift batte D. Unton feinen Lam deSienten Die unftreitigen Bortheile Des Ginpfropfens der Rinberpoden bemiefen, und fie ermabnt, Die pie Ien Zaufende ju retten, die in biefer meit ausaebabus ten Monarchie jabrlich an ben Rinberpocten verlobe ren gebn, benn fle find in Spanien febr morberifch, ammabl unter ben Rindern. Dr Cap be Bila bat felbft ben 12. April bas erfte Bepfpiel gegeben, und eine nunge Rraulein von acht Monaten Die einzige Lochter eines gereifeten Ebelmanns, auf die gewöhnliche Beife mit einem Schnitte eingepfropft. Es find, bem eingeracten Tagebuch jufolge, einige vierzig Blattern ausgebrochen, und alles ift gludlich abgelaufen. Dr. C. jeigt auch fonft eine nicht geringe Belefenheit, und rabmt befonders einen Spaniften Arge Ebn Griol-Griol, ben Abubeter , ber fogenannte Rages, febr gepriefen bat. Diefer in unfern Augen febr unfoulbi-gen Schrift folug ber Cenfor die Erlaubnif jum Drucke, auch jumabl wegen ber wichtigen Arfache ab, meil Sr. C. einen gewißen leider fegerifden Lebret Medicorum principem geheißen batte, ein Titel bet vielleicht ben Mergten allgu boch fcheinen tonte, aber bod nicht in ben Sprengel ber Inquisition lief.

## Murnberg.

Sr. Christian Fribrich Carl Rleemann Miniatnes Mabler, und Schwiegerfohn unfers beliebten frn. Rofels von Rosenhof, bat, nachdem er beffelben vierten Band ber Insecteubefustigungen zu Enbe gesbrache, dieses Wert selber fortzusesen vorgenommen, und beswegen theils von verschiebenen Freumben sollen folche Insecten mitgetheilt erhalten, die in dem Werke

840 Bott. Ang. 105. St. ben 1. Sept. 1766.

Berte feines Schwiegervaters nicht angetroffen werben, und theile felbft Infecten gefammlet und ergoden . auf daß er ihre Entwitlung von den Raupen bie wieder zu ben Epern fich bekannt machen mochte. Er wird die Infecten vortragen und abmabten, fo wie ibre Befdichte vollständig fenn wird, obne fich an eine gewiße Ordnung ju binben In bem Borberichte rettet er billig orn. Rofels Chre, begen Urbeit Dem Brn. Doctor Bubt bat jugefdrieben merben wollen. und Diefer Gelehrte bat vermuthlich blog ben Borgrag um etwas gierlicher verfaßt. Bir baben von Brn. Rleemanns Beptragen jur Matur ober Infecten. gefdichte fcon 328. 6 mit 38. Rupferplatten in Sanden , die wie die Rofelischen , und mit abnlichem Aleige geftoden und bemablet find Im Unfange findet man einige Offindische und Gurinamische Schmetderlinge, worunter ein munderschoner grun und fcmarger Zagvogel ift, bep melder Gelegenheit fr. R. ci men Rebler ber Merianin entbectt, als bie eine Rauve aus ber Clafe ber Rachtschmetterlinge in einen Lagidmetterling bat vermandlen lagen. Aus Dfe indien bat er einen Schmetteeling mit baarichten Rlugeln obne Reberchen erhalten. hitrauf folgen perschiedene einbeimische Schmetterlinge. Bon bem regenbogidten Schmetterlinge beschreibe fr. R. bie abgebende Raupe und Buppe. Er bat auch eine siemliche Ungabl neuer beutscher Schmetterlinge mit ibren Puppenverwandlungen, und insbesonbere mit ibren Buppen und Evern beschrieben, und unter benfelben bin und wieder besondere Eigenschaften mabrgenommen; alfo bat ein fleiner grauer Schmetterling feche Rlugel; an einigen bat er fo funftliche Bemubungen angemertt, bag er fie nicht fur abfichestes balten tan. Außer ben Cometterlingen befchreibt or.

Ricemann noch eine americanische große Spinne, und die Entwicklung des Schnackens.

# Sottingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Aufficht

ber Rinigl. Gefellfchaft ber Wiffenfchaften

106. Stud.

Den 4. September 1766.

Grantfurt und Leipzig.

der Fleischern iff gedruckt worden: Geschichte der Churstirsten Friedrichs des Erken von der Pfalz, in sechs Bückern, mit Urkunden. 1765 4- Dieses wichtige Wert, das den Beyssall aller Renner der Geschichte verdiene, bestehet aus weven Banden. Der erstere beträgt 650. Seiten, auser der Vorede, und einem drepsachen, auf Gusdenische Art, folglich zum Gebrauche vorzüglich eins gerichteten Register. Es mangelte uns zur Zeit noch an einer gründlichen Geschichte des Chursüssten Friedrichs I., eines hern, der zu seiner zeit fast an allen wichtigen Vorfüllen im Reiche großen Antheil gehabt, und durch das Glück seiner Unternehmungen sich den Beynamen des Siegreichen erworden das. Die Seschichte dieses merkultigen Fürsten ist ends sich in sehr gute hande gerathen, und gleichwol has sich der Berfasser nicht genannt. Das Publicum has Ursache, über diese Bescheichenheit ein wenig unwillig zu sepn. Man kan jedoch aus denen zu Ende der Boradhap das benen zu Ende der Boradhap das denen zu Ende der Boradhap das denen zu Ende der Boradhap das denen zu Ende der Boradhap des denen zu Ende der Boradhap des denen zu Ende der Boradhap des denen zu Ende der Boradhap den den denen zu Ende der Boradhap des denen zu Ende der Boradhap des denen zu Ende der Boradhap der Bora

pebe gefetten Anfangebuchfiaben C. J. I. gar leid auf ben berühmten Berfaffer ber diplomatifchen Be trage, ben Churpfalgiften Chegerichtsrath Ber Christoph Jacob Bremer rathen. Der fr. R. b in biefem Berte nichts angenommen , mas er nic mit Hitunben und gleichzeitigen Schriftfellern bewe fen tounte. In ber Borrebe gibt er von ben gebraud gen Quellen felbft Radriot. Es find barunter einis Schriftfeller, Die bisber noch gar nicht im Drud erfchienen find, als Matthias von Remnat, be Churfurften hofcaplan und Lefer ber Dichttunft ; Deidelberg, Michel Bebem, fonft auch Poeta Wein fpergenfis genannt, ber Berfaffer einer Retunchen nit, eines lingenannten, ber vielleicht ein Speperi fcber Rriegsmann mar, Sammlung von öffentlichen Danblungen und Staatsbriefen: eines ungenannten aber girichleitigen Berfaffers, ber allem Unfeben nad ein Manny Rathsberr mar, Chronicon Moguntinum, und des heidelberg. Prof. Job. Seobald Sabricius syntagma historicum de Friderico Electore Palati-Die vielen Rriege, Die ben Churfurften Die meis fe Beit bindurch befcaftiget haben, und Die ben hauptinhalt ben 5. erften Bucher bes porhandenen Bertes ausmachen, muffen wir unferer Rurge megen meiffens mit Stillfchmeigen übergeben. Friedrich mar den 1. Mug. 1425. ju Deibelberg gebobren. Geis ne Erziehung mar eine gewißere Borbebeutung von feiner Grofe, als ber fürchterliche Comet, ber nebff at bern Beichen bes himmels, woraus ber Aberglaube Borbebeutungen funftiger Dinge ju gieben pflegt, Burg vor feiner Geburt erfchienen ift. Dan bilbete ben aufgewechten Beift bes Pringen burch Die Bem fiele grofer gurften und Belben bes Alterthums. Beine Lebrer , bie ju biefer Abfiche Die Schriften ba alten Autoren mit ibm lafen, magen gewiß bie Runk des Unterrichts mobi verftanben haben, weil bem **G**rim

Pringen bas lefen ber Aften auch nachfief mitten um ier ben Berftreunngen ber Staatsgeschafte und unte bem Geraufche ber Baffen eine feines angenehniften Befchaftigungen geblieben tft. Gein friegerifdet Seift zeigte fich balb , und herr R. vermutbet, baf er die erften Proben davon fcon 1439, ben bem Tref fen gezeigt babe, worin fein Bruber, ber Charfarf Endwig Die Franzofen ober die bamats fogenanden Alb minfaten, Die der genteine Bann Die aunfen Geden ober Jeden bies, gefchlagen bat. Gein Beuber; bet Churfürft bestimmte bey feinem 1449. erfolgten Sobbe feineswegt ben Eribifchof von Maying und ben Grab fen nem Warsenberg jum Bormund über ben toum einjahrigen Churpringen Philipp, fondern Briebeb den felbft ju einer febr bebentlichen Beit, befanbers wegen bes neibischen . midrequischen und fcblafichen Raifers , Ariebrichs bes beitten. Die miflichen Ilm fande, womit die churpfatzifibe Staaten unter bet Berrichaft eines Biegentinbes bebrobet maren, ver mfedten, baf im Jahr 141. Die Chur von bem 91 pillen auf ben Bormund getommen ift, boch fo, baf biefer feinen bisberigen Munbling an Rindes fratt ans aenommen, und burch biefe Arrogation benfelben bet Rachfolge in ber Chur verfichert hat. Bep diefer Gelegenheit untersucht ber fr. 3. beplaufig bie frad ge ( 5. 28. Rot. 4.); ob es in ber Churpfaly Land. ande gebe, und verneint fie mit einiger Ginfchram Rach vielen Schwierigkeiten enfolgett 1452 enblich groat vom Babft, aber nicht vom Rapfer, bie gefichee Seftatigung bes Arrogationsgesthaftes, und Ariedrich trat nun die Regierung ald Churstrif forme lich an. Er eroberte noch in biefem Jahre bie Grafe fchaft Lagelftein, und fahrte bernach auch mich anbei ve Unternehmungen mit Erfolge aus. Im 3 1496i ward er einer von ben Rronwerbern auf bem Rand berger . Convent, wo bem unthatigen Raifer ein Ro mifther Ronig att Die Seite gefegt werbeit folte. Richt abbbb 2 Mes

Stingifie Ameigen

18

à

H

I)

ı

Ì١

de

ιί

1

ł

weniger: gefährlich fibien auf & ben Chunfürft auch bem Babite bem ben Befdmerben ber Reichsftanbe, und fonderlich einiger geiftlichen Atrften. Das zwepte Buch fangt nich mit ben Denammerbischen Sanbeln du, in die ber Churfarft gleichfalls verwickelt war. Auf dem Rurnberger : Tag 1459. wurde Donanwerd bem Dergoge Lubwig abgesprochen, und auch in ben # Pfalgiften Gaden ein Entfdeib gegeben , gegen ben Wich alleriftriebrich feste. Aleber biefen Ruenberger-Entfcheid, und über bie Manngifche, Belbengifche, Bartembergifche und Leiningifche Anforberungen an Churufalt werben barauf labtreiche Betrachtungen ungeftellet. Das britte Bud fangt fich mit bem Reidsdag mRenkabtund Wien 1460. an. Im folgenden Jahr dast word ber Churfarft mit bem Danng. Ergbifchof In bie Chieverein vom 3. 1446; aufgenommen. Der under ben Belebeten bisber ftreitiggemefene Lag, an melwhem breAbfegungs u Brovifiond : Bulle in der Manni: Sache angefundiget worden, ift ber 26fte Gepeens bet :1461 (. 6. 247. Rot & 1. 31 bem neuen Bruche mit Motoben, bem neuen Churfurffen von Manne dat feriebrich Dietherren Rinefineges perleiter Det Schlacht ben Gedenbeim wurden bie 4. Rupften von Des, Baben und Burremberg gefangen, und bal feinerne Erneifir, bas nach bem Stege auf der Bab fabt aufgerichtet worden, und bas noch ftebt, ift gleich an Anfange biefes britten Buchs nebft ber umliegenden Begend'in einer fconen Bignette ju feben. Dat viere se Bud fangt fich mit bem Friedenscongref ju frant furt 1462. un... Dem Churfurften ward bie Beleb mung und Beffatigung ber Arvogation vom Railer aufs nete abgeschlagen. Den Anfang bes fünften Buchs macht bie Beifenburger Rlofter - Reformation im 3. 1469; wodurch bernach grofe Linruben im Reis che verantaffer morben find. Die Fluche bes eregigen und verzagten Raifers von Murnberg wegen ber per mutheten: Anfunft bes Churfarften ift feinem Charas ter . 1 £ ., + ;

m volltommen gemäß. Im 3. 1472. fcidte ber Murfurft eine Gefandichaft nach Rom, und fuchte a Raifer jum Bergleich ju bringen, auch erlief in eben bem Sabre ber Pring Philipp, ber nunmehr im 24ften Jahre bes Alters mar, bem Churfurften fein Berfprechen, fich nicht ju verheprathen. Reichsacht bes Churfurften ift vollig fruchtlos gemefen. Der Churfurft ftarb endlich am 12ten Deceme ber 1476. im 52ften Jahre feines Alters, und ber Rorper biefes Belben marb in einer Barfuger . Rleis bung bepgefegt. In bem fechften Buche mirb eine turje, aber nachbrudliche Abjeichnung von bes Churfarften Berfon und Uttliden Gigenfcaften gemacht. woben man aber Die Fehler deffelben vermiffen wird. Bielleicht bat fie ber fr B in feinen Quellen nicht beschrieben gefunden: allein batten beffen Thaten ibm nicht binlanglichen Stoff baju geben tonnen? wiewol wir Diefen Mangel bem Berfaffer meit lieber vergets ben, als wenn anbere bem Lefer burch weitlaufrige Schildernugen alle Belegenheit, felbst ben ber Ge-Shichte etwas bingugubenten, entgieben. Bingegen wird des Churfurffen Regierung weitlauftig und mit Reifterzugen geschilbert; wie benn auch ber Pfalzische Priegstragt fomol als ber politifche Buftand naber erlautert werben. Die ben biefer Belegenheit angeftellten Betrachtungen über ble Ginnungen, Mustrage, Rechesgebote, Ermachtigungen und anbere Mittel, Die nachbarlichen Irrungen behjulegen, besgleichen ther ben Burgfrieden , werden bem Lefer eben fo vich Bergnugen, als bem Berfaffer Chre, machen. Der Ameifel, ob fich ber Churfurft noch vor bem Ende feie nes Lebens mit feiner geliebten Dettin vermalet bat, fceint und, babe ben Brn. 2. vergeblich beunruhiget, meil bas Gegentbeil offenbar ift. In den Ergablumgungen felbit ift ber Br. R. einer fichtbaren Ordnung ber Bedanten gefolget, und Umffande, Die Unfangs Ausschweifungen ju fenn fcbeinen, baben in bas fol-S55555 3

gende ihren gewiffen Ginflug. Der Grif bat eine a genehme Rutje, und bas Ernfthafte jur Begleitun Er bleibt immer in ben geborigen Schranten, in macht überhaupt bem Verfaffer um fo viel mebr E re, je feltener es noch immer ift, in unfern Gefdid buchern gute Teutsche Schreibart und Befchmack m ber Grundlichteit ber Ergablung verbunden ju febe Diefes Lob bindert uns gleichwol nicht, Die Riech einiger Provincial = Ausbrucke und verfchieben Sprachunrichtigfeiten ju ertennen. Auferdem i auch für die auferliche Bierbe bes Buchs Gorge getei gen morben. Die Stegel bes Churfarften fteben fel gestochen, als Bignetten benin 1. 2. und Gren Suche und aberhaupt ift jedes Buch mit faubern Anfangs und Schlugleiften geziert: por bem Titelblatt abe - findet man bas vortreflich gearbeitete Portrat be Churfurften bis an bie Rnie. Daß ber zwepte Bant um auch von diefem noch etwas ju fagen, eben fowich Rig, ja gewiffer maffen noch wichtiger, wenigstens vol allaemeinerm Gebrauche, als ber erfte jen, wirb mat leicht zugeben, wenn man ibn auch nut blos mit bei Bugen eines Renners biefer Dinge burchblattert. G bat die Aufschrift: Urfunden zur Geschichte det Churfürsten Friedrich des Ersten von der Dfalt Der Urtunden find 193. auf 528 Seiten, wozu noch ein brepfaches Regifter, wie beym erften Banbe, gefüget worben ift Die gange Arbeit erreget in und ben Bunich, mehrere Schriften von bem brn. 3. feinem Beribrethen gemag, ju feben.

## Leipzig.

Bep Beibm. Erb. und Reich iff ber Landbibliothect eilfter Band auf 1. Alph. 8. berausgetommen.
Er enthalt nur einen aus dem englischen übersetzten Roman, der grosmütbige Britte, ober bewährte Rade tichten von Wilh. Godschmidt. Rach einem Schiffs

fimile, werben ber Leichnahm eines Francegimmers ein Eleines Rind in einer Gegenb ber Proving Mafid and Ufer getrieben. Ein herr, ber ba fein Dehat, nimme bas Rind als feinen Sohn auf; jum Misbergungen einer Bermandein, die von ihm zu er-ben gebachte. Die Bemubung ber Bermandein bas Bind and bem Baufe ihres Betters ju bringen, eine Bemibung welche mislingt, und fur fle felbft febe tramrige golgen bat; bie Erziehung bes Sandlings, bis in feiner Berheprathung und Entbecfung feiner Eteern machen ben Innhalt biefes Romans aus, ber micht febr verwickelt, durchgangig aber voll Empfine bungen von Ingend und Gottesfuecht ift. Daburch als bein rührt Diefes Wert; jum lachen enthalt es nichts. Ber ber Benennung eines Britten; benft man im Deutschen eigentlich nicht bas, was ber Berfaffer. erbache bat, er bat barunter einen Ballifer verftans en. Areplid mare aber and biefes Bort im Deutschen purpbeutig, wo man ein Ballifer Land bat, an bem Beine Schiffbruche gefcheben tonnen; Cambrier batte fich vielleicht geschicht. Die Personen nennen einang ber in Der Heberfehung ju oft; Gir; wenn biefes Mort nicht ein Ebrentitel ift, wie ben einem Baronet, muße te Batt feiner: Derr, gefest werben.

## Befancon,

Charmet hat in zwey kleinen Duodezbanden A. 1766. abgedruckt Memoire fur les maladies contagieules et epidemiques des betes a corne. Hr. Brüand hat mit dieser Abhandiung, einen von der Neademie zu Bisanz im Jahr 1763. ausgeschrieben nen Preis erhalten. Er schreibt die erste Ursache, dieser Krankheiten den Insecten zu. In der Seuche, die er beschreibt, sindet man den ersten Magen gang voller Speise, und im Psalter das hen verhärtet, und dürz, die haute aber schwarz und denndicht, ben

18 Gott. Am. 106. St. den 4. Sept. 176&

n leiten Magen entgandet, und bochtoth mit Rieceme. Darme in eben bemfelben Stande; bie Blafe voll inner Balle: Die Lunge entjundet, oft feibit im Ges rne Beiden ber Entjundung in ben Sauten, und sen irne Eiter Diefe Rrantheit berricht auch jeat im ein . Burgund, ift anftectent, und bat das benach. rte Bern veranlaffet, alle Gemeinschaft bes Bica & mit biefem gande abzufchneiben. Rur zuweilen at Or. 2. enbigt fich biefes Uebel in eine Ruhra ie Mittel, die man wider Diefe pestilenzialische Rich r, wie fr. B. fie nennt, gebraucht bat, befteben in igian, Binnober, Rampfer, Salpeter, Theriat. b fauren Beiftern. Dr. B. balt bie fogenannten fraustreibenben Mittel (antidota) noch immen r juträglich. In der Rube lofet er ben Theriat im fig auf, und laft barin Rampfer abbrennen. ingen - Rrebfe schabt er die Junge nicht, fondern ichfebt fie. Er burchgebt bierben mehrere Bieb antheiten und barunter Die bosartigen Docten . mie fie nennt. Heberhaupt eifert er miber die ploalie Menberung der Barme in die Ralte, ober binmies rum, menn man entweder die Stiere im falten Bete . ober ben fcarfen Binden auf die Beibe treibt. er bingegen vom Regen gang naf in die warmen talle jagt. Er giebt allerlen Rabte, bas Bintertter ju vermehren, und unter andern die fogenann-Meerginft. Ift in zwen Unfangen 200. Seiten ırŧ.

### Daris.

4

١

₹

ź

Ohne Benennung eines Ortes, baben wir ein Effal traduction libre de Lucréce auf 50.6 erbalten. s ben Buchführer ju Paris Pancoufe jum Berfaf-Lucretius ift gwar in reimfofer Rebe, aber nft febr blumenreich und angenehm überfegt, bin und mieber aber wird mit einer Anmertung ben beforglichen Aufmertfamteit ber Dos. .

licep vorgebogen.

# Söttingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Auffiche der Adnigs. Gefellschaft der Wiffenfchaften

107. Stuck.

Den 6. September 1766.

## Würzburg.

Nompendium Historiae vniuerfalis et pragmaticae Romani Imperii et Ecclefiae Christianae. Regnorum ac Provinciarum, vna cum obseruationibus criticis, ab aera Christi nati per singula faecula, ad nostra vsque tempora, in Theologiae ac Iurisprudentiae víum deductae, a P. Thoma Grebuer, S. I. SS. Theol. Doctore et in alma Vninerfitate Wirceburgenfi Historiarum Profesiore Publico et Ordinario. T. l. 1757. continens octo priora faecu-la, ab Augusto primo Imperatore vsque ad Caro-lum M. Imperatorem; T. II. 1761, ab an. Chr. 800-1273: T. Ill 1764, ab an. 1273 1764. Der erfte Band betragt 1. Alph. 20 Bogen nebft 4. Bogen vor- laufiger Abhandlungen; ber zwepte 3. Alph. 6. Bogen; und ber britte 4 Alph. 1. Bogen, in gr. Dctav. Bir bolen Die Amjeige Diefes Buchs nach, weil es, aufer anbern Urfachen, bie es einer Unjeige murbig machen, ein beutlicher Beweis ift, baf bie Catholiden, we-nigftens in Teutschland, auf ben Lauf bes bifforischen Studiums unter ben Protestanten febr anfmertfam Rii ti febiche

fcichte und Verfassung bes Teutschen Reichs und ale berer Europaischen Staaten aus Schriften ber Bros teffanten, ja auch febr baufig auf ihren Univerfitaten, gelernet baben, fie nunmehr auch aufangen, nach bem Plane Protestantischer Schrifteller eigne Geschichts bucher, die ihren Lehrfagen und Befinnungen in ber Religion gemas find, ausjuarbeiten. Der fr. P. Greb. ner ift fo aufrichtig, und fagt und biefes felbst am Ende ber Borrebe jum britten Banbe bes Buchs, bas wir aufundigen. In publicum Lectionum Academicarum iuxta et Theologiae ac Iurisprudentiae vsum (sagt er) prodiit haec Historia, vt per quaelibet saecula alii statum Imperii Romano - Germanici, non duntaxat, vti hallenus contigit, Protestantium, sed et Catholici scriptoris calamo descriptum, Iurisque siue publici, siue Priuati, inprimis in Germania varietatem, vicissitudines Regnorum, Proninciarum, atque etiam Franconiae alii, hi ortum et progressium rei Literariae, illi Ecclesiae, Conciliorum, Doctrinae ac Disciplinae conditionem vna cum faniore crisi et Chronologia penitius cogno-Scant, atque ex adductis cuiusuis aeni Scriptoribus in promtu habeant copiam inquirendi in ampliora Historiae volumina, quae angustiores intra Compendii huius limites continetur. Si quid vero aut publico, aut prinato cuiuscunque iuri vel dignitali, alteriue rationi officere vi/um fuerit, id omnino scriptum nolim, cupiens prodesse omnibus, nemini obeffe. Benn biefe legtern Borte nicht in ber gebet eines Jesuiten eine eigene Bedeutung baben, meldes jedoch ohne Beweis vorauszusenen, eine Unbilligfeit fenn murbe; fo muffen fle einem jeben Lefer jum poraus eine Achtung gegen den Berfaffer, ber einen fo guten Borfag gehabt bat, unparthepifch fu fenn, einfoffen, gefegt daß man auch den Zesuiten dann und wann feines Borfajes uneingebent finden folte. Doch aur Cache. Des herrn G. Abficht ift, jum acabemifdet

107. State van 6. Sept. 1700.

miden Gebrauche für Catholicen, bes Tefniten Dans beans 3. farten Banben beffehenbe Befchite ber B. afen Jabrhunderte nach Chrifti Geburt ins furge mueben, und bann eine Fortfetung bis auf uniere Beien zu febreiben. Mus der Musführung diefes Plans. mirbe mur eine Befdichte nach Chrifti Beburt ents. fanden fenn : Berr B. fuchte aber feinem Berte burch . Boranfegung einer abgefürgten Biftorie ber glien Beis. ten die Beftalt einer allgemeinen Befdichte ju geben. Den Anfang macht in bem erften Banbe ein vorlaus nger Unterricht von der historie und ber Chronologie. wo das Gewöhnliche in diefer Materie angeführt ift. Sieranf folgt ein chronologischer Entwurf ber Be-Stichte von Erschaffung ber Belt bis auf Chrifti. Geburt, nach den 6. Weltaltern abgetheilt, morin hamptfachlich dem Ufferius gefolgt wird, und endlich . merben die 4. Monarchien, fo viel bavon in die Beiten per Chrifti Geburt geboret, auf gut Bubnerifch erwiet. Rach biefen porläufigen Rachrichten, Die 58 Seiten einnehmen, tommt der Berfaffer auf die aus. fährlichere Gif bichte ber 8. erften Jahrhunderte in eben fo vielen befondern Buchern. Jedes Buch bes ftebe aus 2 Capiteln. In jedem erften Baupeftuce wird die politische Bistorie porgetragen, und jedes. mal mit einem Bergeichnis ber weltlichen Schriftftel. ler befoloffen; im zien hauptftude aber tommt alles jet die Rirchengeschichte vor, wiewol bende Arten von Befditte in ju viele fleine Ublibnitte gerftucte find ,. poburch Die Ginficht in ben Bufammenbang ber Bes, gebenheiten, und folglich bas Pragmatifche ber Gea foichte, welches bod ber Berfaffer auf bem Sitel. merforiche, nothwendig gehindert merben muß. Diesfen Mangel erfegen bie auf bem Rande febenbe Jahra. ublen ben weitem nicht, wenn fle gleich fonft ihren guten Rugen baben, und die guten Gigenschaften bies: ks Berts vermebren belfen. Unter die Gegeuftande der. Gefdicte rechnet. Or. G auch bie Thaten ber auten und Bit il 2 bofen

Bolen Engel und ber abgeschiebenen Geelen. Sefpent! Berbiftorien fuchen auch beut ju Tage nicht einmat mehr blejenigen Leute in pragmatifchen Btfdichtble dern, die fie fonft noch ju ihrer Erbauung überallauffite den. Doch ber Berf. fcbreibt in einer Begend, woman's noch in unfern Tagen heren ju verbrennen , das ben gehabt bat. Barum fchweigt Dr. G. (G. VII. bet Vorberiches) gang von dem verbefferten Calender der Brotestanten fill ? Befannte Grunde tonnten ibn zwar abhalten, ibn ben verbefferten in nennen, aber nicht, feiner, fo wie bes Gregorianischen, wenigstens tur Erwahnung ju thun. In bem gangen erften Banbe, ber eigentlich ben Ausjug aus bem Berte bes D. Daube enthalt, jeigt ber Berfaffer weber Quellen, noch neuere Schriftfteller an, fonbern verweifet blos auf ben Daube. Uns buntt, für einen, 2. Alphabet farten Auszug beißt biefes zu viel weglaffen. Bielleicht batten viele Lefer lieber gefeben , wenigstens mehr Rugen davon gehabt, wenn er bafur in Anfuhrung Des Bablipruchs eines jeben Raifers, und ber eben fo unnothigen Stoffeufier berfelben vor ihrem Tobe weniger forgfältig gewesen ware. Eben fo unnothig find die vielentbeit. Fabeln, Die ber Dr 2. battemeg. laffen muffen, wenn er einen tuchtigen Musing batte liefern wollen. Dieber gebort . 167. bas getronte Rreup welches Julian ber Abtrunnige in ben Gingeweiben der Thiere erblickt; G. 195. die Art, wie das mahre Rreug Chriffi durch die heitung einer tranten grau erkanne wird, u. b gl. Doch biefes find Rebler, bie Pauptfächlich bem Daubischen Berte burchgängig eis gen find, mo bald aus Bolitit, balb aus Mangelbes Gefchmacks die Babrheit oft mit Fabeln und Abers glauben burchflochten ift.

Der 2te Band gebt vom J. 800. bis 1273. In ber Vorrede verspricht fr. G. den britten Band seines Compendiums, das von Ansang nur auf 2. Bande zugeschnisten war, er macht auch hosnung zu einem arösern 10% Start has or Sept. 1760.

wifern Berte uber bie gange Gefchichte. Diefer mete Banb, fowof als ber britte, ber bis auf bas 3 1764- geht, find in dem Plane felbst von dem etm nicht verschieben: aufer bag in benfelben gleich Anfanas ben jeder Epoque die Quellen und Bulfsmitti binter einander ergalet, und ber Gefchichte ber Ros nifd = Teutfden Raifer und Ronige furje Rachrid. ten von bem Buffande bes Teutschen Staats. Bris Dat : und lebnrechts, fo wie ber Rirchenhiftorie eben bergleichen über bas Rirchenrecht und bie Schichale des Theologischen Studiums bengefügt worden find. Bebrigens fallt in biefen bepben Banben, wie bey ben erften, die Berftudelung ber Ergablungen und bie une gleiche Art bes Bortrags fogleich in die Augen. Off glaubt man in einem Buche ju lefen, bas bie gange Aniversalbifforie auf 20. Bogen enthalten folte; febt wichtige Begebenbeiten werben Fragweife nur genannt oder fonft auf eine ju fluchtige Art angezeigt. 3. @ 6.1: An authoritate Leonis III. Papae imperiun obtigerit Carolo M.? S. 4. de Caroli M. gestis religiofis &c. Und auf einmal glaubt man wieder bie befonbere Gefdichte eines einzelnen Raifers ju lefen Co wird S. 10. Rarle bes Grofen ganger Augug im Tobe und feine Grabichrift aus bem Eginbard ber Doch zu einer gludlichen Wal ber Begeben beiten gebort mehr als ein eiferfucheiger Blick auf ber Blan Broteffantischer Schriften.

## Airona.

Hen, Briefe über das Blatterpelgen. bem: Parlament von Paris gewidmet in zwey Theilen. Den Anlament darzu hat die befannte Verordnung des Parla ments gegeben, die wider das Einpfronfen der Ain derpocken ergangen ift: und die Absiche ift, di Einwurfe des firn de Haen vormehmlich zu wider Legen. Im orsten Band beschreibt der Sp. Versaffe Litit 2

Die Backen, und geigt, daß fünftliche Gefdmure allere bings ibre Rraft vermindern Der erfte Streit ift aber bie Allgemeinheit ber Boden. Dr. be f. erftredt Die fleine Anjabl ber Befreyten ju weit, und auch bie fe bie ihres Borreches erft nach ihrem Lobe gemif. find, leben unter einer beffandigen gurcht Bir bas ben einen Burgermeifter einer großen Ctabt im brep und flebenzigffen Jahr an ben Blattern frant gefeben. Die natürliche Rrantheit ift auch weit gefahrlicher. Rreplich find ofters die Epidemien gutig, fie find abet auch zuweilen febr giftig. Sybenham und Lifter ba Ben bie Docken nicht leicht gemacht, und man finbet ben Brn. de B. die Spuren, bag er mebrere Rrante an diesem Nebel bat fferben gesehen, als man fogleich permuthen follte In ben beigen Lanbern ift bie Be fabr noch größer Cund in ben talten wie Dannemard Schweben und jumabl Gronland, gar nicht gering), Dierauf folgt die Beschichte bes Ginpfropfens, fo wie es aus geringen Unfangen nach und nach jum jezigen, gemeinen Brande getommen ift, fo bag ju hundert Caufenden in Engelland Diefen Bandgriff erlitten bas. Ben, und bas Ginpfropfen auf bem Lande noch gemeis per als ju Londen iff. Dr. D. jeigt bierauf, bag von ber natürlichen Rrantheie ungefehr ber Bebnte ber Tobten bingeraft wird, und unter ben Rindern gar bas vierte. Die inpeulirten Poden nehmen hingegen angefahr ben 40often meg, und darfür leiften die ofs. fentlichen Register und die berühmteften Mergte bie Bemabr fr. be haen greifft ber legteren Reblichfeit aur Ungebuhr an. Diefer icon 2. 1765. abgebrudte Baub ift von 214. S. in Octav, ber gwepte folgte %. 2766. nach.

1700. nach.
Im zwepten Theile find einige Briefe an ben fru. D. Tralles geschrieben, und far. h. eringert biefen fo gelind gesinnten als gelehrten Mann, in ber Bors rebe, an die unbillige Art zu benten, zu schließen, anderer Berfasse Stellen anzusubren, und zu schrieben, ben,

ie, bes orn. be haen. Er beantwortet biernachff; mit ber fculbigen Soflichteit die Zweifel, bes, wie er glanbe, etwas jur Oppochondrie und jum Differance gegen fich felbft geneigten orn. I. Dieber gebort bie Somurigfeit und Rurge ber Beit, morinn bie Ginpfropfung am nuglichften vorgenommen werben tan; Die Befahr ber naturlichen Epidemie; bie vergebene Einpfropfung; Die uble Leibesbeschaffenbeit bes eine mpfropfenden (bavon die meisten boch auch bep einem ebroachlichen Rorper bie Inoculation gluctlich Aber-Rebu); die bennoch bep verschiedenen eingepfropften bemertten barten Bufalle; die nachfolgenben Befchwil re und andere Hebel. Des Brn. Gaubius gefabrlich tranten Inoculirten balt indeffen Dr. B. für blog von ben naturlichen Bocten angesteckt. Dierauf folgen verfchiebene Briefe bes frn. D. Reimarus. angemertt, bag feuchte gaben ihre anftectende Rraft nicht tang behalten. In einigen Inoculirten hat er ele nice Bufalle bemertt, aber boch nicht unschwer gebos ben. Bieberum beleuchtet fr. f. ben Eimpurf, ber vom Biebertommen ber Doden bergenommen wirb, Die zuweilen diejenigen Perfonen wieder anfallen, die Die Einpfropfung ausgestanden haben. St. S zeigt, bag bie amenten Porten nach ber naturlichen und nach ber fanftlichen Birt febr felten find: bag man gar oft die wilden Poden, einen zwepten Ausbruch ber noch nicht recht vergangenen Pocten, ober einen Rudfall. ber fury nach ber echten Rrantheit einfallt, fur eigentliche zwepte Boden ausgiebt: daß diefer Unterideib nicht leicht zu machen ift; bag bie gröften Merze it Berthof, Wolin, Someute, Read bie zwenten Poden nicht gefeben haben, und ein fo feltener Borfall ber Beilfamteit bes Ginpfropfens nichts benimmt, Dem D Cantwell wird nach Berdienft bier feine Une richtigfeit im Erzählen porgerudt. Des frn. Lines togels Geschichte wird auch in the rechtes Sicht gefest :

### 856 Gott. Ang. 107. Stud den 6. Sept. 1766.

kit: die gaben waren verdorben, und die Riude waren nicht inoculirt. fr. 5. gerath auch auf Der Theologischen Streit, ob die Einpfropfung nicht eit unerlaubtes Sturgen in Die Gefahr fep. Gobalb aber Die Befahr mit bem Ginpfropfen gering, ohne baffel be aber febr grof ift, fo falt diefer Ginmurf in Das nehmliche, mit bemjegigen, ben man faft ben jeden Mrineymittel, und ben jeber Operation ben Meriten machen tonte. Dr. D. Saen wird bier mehr ausge lacht als wieberlegt, und feine Grunde verbienen et nicht anbers. Der Ginfall , bas Inoculiren vermes te bie Epidemie, wird grundlich wiederlegt, und et Laufft berfelbe mider alle Erfahrungen, bie in magie gen Stadten fo baufig gemacht worden find. Bane auch alles mahr mare, mas man aus dem Londner Bergeichniffe ausgezogen bat, fo mare blof bie Tod lichkeit der Pocken zu konden größer worden, woras Doch bas Inoculiren nicht Schuld haben fann, mang foon pon 400. ein Inoculirter flirbt. fr. be baen if aber auch bier mit ben Sabellen febr eigennusig ums gegangen. Rochmable beweifet fr. S. bag in ben Danifchen ganden zwey 2stel ber Tobten an ben Boden fterben, und bas Ginpfropfen ein Mittel ber Staatstunft feve, die Unjabl ber Burger ju vermebgen. Enblich folgt die neue Bunahme ber Inoculation. Ru Dieberfachfen find aber 600 inoculiret , in Frankreich eben fo viel. Und julegt werben Die gwey boch aufgerupften Falle bes jungen Manfons und der Junfer Drofhout erflatt. Jenes Rind war fomachlich, hatte wenig Boden, teinen Argt, und permutblid die Rrafte nicht, Die Boden jur Reiffige keit ju bringen. Jungf. Drofbout hat vom Einpfropfen die Pocken nicht gehabt, und ihre wahren Boden, bie fle einige Jahre barnach anfielen, waren

bie erften, und nicht die zwepten. If

447. G. ftart.

# Sottingische Anzeigen

don

### gelehrten Sachen

unter der Aufficht

ber Rouigl. Gefellicaft ber Wiffenfchaften

108. Stud.

Den 8. September 1766.

Gottingen.

get find wiederum ein Paar Stude heransgetommen. Es find diese das vierte und fünfte

bes fechiern Bandes.

Jenes enthalt folgende Artifel und Schriften: L Alberti v. Haller Operaminora, Tom. L. IL Marel Antonii Plenciz Opera medico - phylica. III. Kongi. Vetenskaps Academiens Handlinger för År 1762 IV. Antonii Störck Libellus de Stramonio. Hyosciamo, Aconito. V. Eben beffetben Libellus, quo continuantur experimenta et observationes circa nous fus medicaments. VI. Henrici lofephi Collin nofocomii ciuici Pazmanniani Annus medicus tertius. VII. Richard Brocklesby's Occonomical and medical Observations. VIII. Thomas Gataker's Essays on medical Subjects. IX. Gottsried Reyger Tentamen Florae Gedanensis Tom. I. II. K. Christoph. Weber Observationes medicae Fasc. LIL XI. Caroli a Linné Clauis medicinae duplex,

XIL Careli Kratochvill Diff. de Radice Colchie autumnalis. XIII. Matthias Sartouph Erfaringge famlebe paa bet Rongelige Fri : Jordemober Duus, angagende den fulbständige Fodelse. XIV. Acades mische Schriften: 1) Dist structurae corporis humani idea generalis, praef. Samuele Auriuillio, resp. Antonio Hoffman; 2) Bartholomaei Patuna Epistola continens historiam foetus sine involucris extra vterum inuenti, placenta intra vterum haereate; 3) Ioa. Nep. ab Humbourg Diff. Ergo haemorrhoidi recenter tumidae sectio non hirudo; 4) Diff. de emphysemate, praes. Theodor. Ger. Timmermann, resp. Balth. Dan. Eskuche; 5) Diff. de offium carie venerea, resp. Io. Frid. Knolle, 6) Diff. de offium cylindraceorum fissura, praes. Georg. Christ. Reichel, resp. Io. Chr. Hoffmann. 7) Theod. Ger. Timmermann Progr. Periculum medicum Bel-Sadonnae. XV. Rurggefaßte Machrichten von menen medicinischen Schriften: E) Eduard. Iac. Lupin Historiae morborum difficiliorum: 2) Chris Hoph David Mann vier feltene und febr michtige chis rurgifche Bufalle. XVI. Medicinische Memigkenen. Es wird unfern Lefern angenehm fenn, fogleich auch ben Inhalt bes folgenden Studes ju verneb men: I. Hermanni Boerhaave praelectiones academicae de morbis neruorum editae a Iac. van Eems T. I. II. III. Iohn Pringle's Observations on the Difeases of the Army Ed. 5.; III. Maximiliani Locher Observationes practicae circa luem veneream, epilepfiam et maniam &c. IV. Alexander Monro's Account of the Inoculation of Small Pox in Scotland, V. Berlinifches Magazin, tfter und zeer Band. VI. Christ. Molinarii de miliarium exanthematum indole et tractatione disquifitio. VII. Tal om de Fel, som vid Chroniska Sjukdomara botande i allmännhet begås af Zacharias I. Strandberg.

VIII.

VIII. Tal om den rätta Alderdomens ärnående af Durid Schultz. IX. Tal om kalla Bad i gemen och Loka Badningar i fynnerhet af Pet. J. Bergius. X. Saldinger von den Krantheiten einer Armee. XI. Ratio facilis atque tuta narium curandi polypos. XIL Afadem. Schriften: 1) Diff. de dyfenterise curationibus antiquis, praef. Rud. Aug. Vogel, resp. Otto Fried. Meier; 2) Diff. de víu vomitoriorum ad eiiciendos vermes, praes. eodem, resp. Aug. Guil. Roben; 3) Diff. de vi electrica in Amenorrhoeam. zesp. Christ. Lud. Alberti; 4) Diss. de indole ac sede phrenitidis et paraphrenitidis, praes. Phil. Georg. Schroeder, resp. Car. Heinr. Fein; 5) Diff. Ephemeris variolarum corpori proprio insitarum, praef. eod. resp. Henr. Hermanno v. Borstell; 6) Diff. Stymatofis vulgo haemorrhagia penis dicta, pract. Rud. August. Vogel, resp. Inst. Herm. Seedorff; 7) Dist. Enchiridium botanicum, resp. Franc. Ios. Lipp; 8) Dist. de educatione physica infantum, resp. Ios. Portenschlager; o) Dist. de capitis tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. praef. Geo. Christ. Reichel, resp. Christ. Fr. Baersch; 10) Dist. de Aurifodina Adelfors, praes. Io. Gottsch. Walletio, resp. Io. Colliander. XIII. Aurzgefaßte Machrichten: 1) Monros Geftbiche te ber Bodeninoculation in Schottland; 2) Car. Linnaei species plantarum T. I. II. 3) Phil. Conr. Fabricii Enumeratio methodica plantarum horti medici Helmstadiensis; 4) Io. Gottl. Gleditsch Systema plantarum a staminum situ; 5) Inghelfredi Oratio, Hippocrates systemata neque conflauit, neque admisit; 6) Iac. Smyth Diss. de Paralysi; 7) Memoire sur la vitalité des Enfans, par L. L. Hoin. XIV. Medicinische Meniakeiten.

Leipzia

Ban ber Guthriefden allgemeinen Weltgefbich te, mit ben Beri beigungen, ber Beitrechnung und den Anmerkungen des Den. Arof Seyne, ift ben Beide manns Erben und Reich ber dritte Band erfdie men, gr. 8 3. Mipb. 7. B. Wir begieben uns in Die febung ber Ginrichtung und bes Plans bes Berid auf unfi e ehemalige Angeige ber vorhergehenben Their le Diefer britte Theil enthalt noch von ber griedis Schen Beschichte, die Fleinen griechischen Staaten Affiens und den Rückzug ber zehntausend Gria den unter Unführung Tenophone VIII. B. Ger schichte pon Steilien, IX. & Geschichte ber Maces Donter vor unter und nach Alexandern, die Befchith te der Geleuciden und der Drotemäer; XI. B. bit 6. der Gomerier, Scythen, Armenier und bei Ronigreichs Dontus. Des frn. Frof Depne Be mubungen ben diefem Bande geben um befto meiter als ben ben vorbergebenben, je unvollstandiger und mnrichtiger theils Das englische Wert nebft ber gro fern allgem. Welthiftorie in biefen Theilen ber Be fichte wird, theils je weniger in biefen Gefcichten gemeiniglich bie Quellen gebrauche find, ober einigt Beurtheilung ben ihrem Gebrauch angementet wird. Bir tonnen bier weber von ben einzelnen, entwebet Britifchen, ober prattifchen Anmertungen, noch von ben gablreichen Unführungen etwas gebenten; ibr Bert beffebt obnedem in ber Brauchbarteit, baf eben fol: de Stellen und ben folchen Umftanben angeführt find wo ein bentenber ober forfchenber Lefer mabricheinlicher Deife am erften weiter nachfchlagen ju tonnen wunfcht 6. 19 f. ift bie erfte Rieberlaffung ber grie dischen Pflanzvolker in Aleinasten genauer vor getragen, und auch ber Beit nach bestimmt. Die altefte Befdichte Siciliens und erfte Bevolferung wird S. 93. f. forgfältiger entwickelt; eine Art ber iin:

Interfachung, welche bas beutsche Bert vor bem melifchen gang voraus bat. Auch bie neuern Schrift. feler in ber Erbbefchreibung und Befchichte Sich Bens find bengebracht. Die Gefdichte von Carthas po bat fowohl in vielen einzelnen Studen und Umanben, als in ber Beitrechnung verfchiebentlich Licht und Erlauterung erhalten. Die Schwierigfeiten in der Atacebonischen, Syrischen und Aegypeischen Geschichte find jedem, der mit denselben bekannt ift, mehr als zu erinnerlich. Es find also mit Beurtheb-lung die Berichtigungen und Erlauterungen bepge-bracht, welche Baillant, Frolich und andere aus den Münzen gezogen haben. In den spätern Zeiten der Ptolemaer wird S. 917. eine merkliche Entwicke ing vorgelegt. Die Armenische und Pontische Gefchichte bat eine verhaltnifmange fritifche Berich tigung und Erganjung erhalten, Die befto willtom. mener fenn tan, mit je mehr Schwierigfeiten biefe Gefdichte verfnapft , von Gelehrten meift nur jum Begenftand einzelner Abhandlungen und Unterfuchuns gen gemacht ift, und boch in ben wichtigften Schrifts Bellern , 1. Ei bem Sacitus, Plutarch ze Schwierige teiten bemm Lefen macht. Die vorzüglichste Betrache tung verdienen indeffen die haupeffuce von ben er Dicheeten Bomeriern , und von ben Scythen. 3m erften, wo die Engl. Berf. Die Pegronifchen Traume aum Grunde geleget, und bagegen alles, mas ein frie tifches Muge jur mabren Befchichte in alten Schrift. Rellern embeden fan, vernachlagiget hatten, ift, te boch ohne Annehmung und Borausfenung einiger Dropochefe, blos bas, mas einzelne Stellen ber Befoichtschreiber an die Sand geben, angeführet, unb, Beffimmung bes Grabes ihrer Glaubmurbiateit in biefen Dingen, eines und bas andere baber gefoli gert worden. Dan findet alfo bier eine jum übrigen verbaltnifmafige Grundlage jar Befdichte ber Cime Attit 3 ben

bern & 969 - 968. ber Cimmerier &. 962-970. ber Celten 6 973 - 979. und ihrer Banberungen und Pflangftabte S. 981 - 986. Gleichfalls ift bas felte fame Gewebe von einer scythischen Beschichte in ein vernanftiges Softem gebracht, indem Die eigentlichen Septhen ober Scoloten von ben anbern ungabligen Rationen abgefondert find, welche mit bem ferthiften Dabmen belegt werben. S. 1018 f Der fr Prof. bat bieber bie beffen neuern Schriftfteller, und felbit in einigen Studen als C-1041 unfern gelehrten bru. Prof. Buttner, ju Rathe gezogen. Die einmal angenommene Beitrechnung wird auch burch diefe Saustftude fortgeführt, und überall balb bie griedifde balb bie romifche bepgefüget, nachbem bie Gefdicte ober ibre Berfaffer mit ber einen ober ber anbern in Berbaltnif ffeben.

#### Frankfurt und Leipzig.

Eine jebe Heberfejung, Die gut fenn foll, erforbert gewiß jederzeit weit mehr, als bie Befchickliche Leit eines Aufangers: aber eine aute Ueberfejung eis nes alten claffischen Schriftftellers ift vollends gar nur bas Bert eines Weifters. Ber bie Schwierige Beiten einfieht, ober ermaget, Die einem Heberfeger balb burch bie Ausbrucke einer ausgeftorbenen Gpras che balb burch feblerhafte Lefearten, balb burch Infpielungen auf veraltete und jum Theil jegt gang unbetannte Bebranche, Befdichten, u. b. gl. verurfas det merben; wer burch eigne Berfuche bas Schlupferis ge in biefer Art von gelehrten Befchaftigungen ertannt bat; wer enblich bemerkt bat, baf auch bie geschickteften, und mit allen biegu erforberlichen Renntniffen und Sulfemitteln begabten Danner taum im Stanbe maren, bas Bublicum burd ibre lieberfezungen zu befriedigen: bem wird gewiß eine folche Arbeit ehrnvolt und bes groften Dante murbig fcheinen. haben in turger Beit burch Manner von verschiebenen Salen

Ralenten und Ginfichten Uebetfejungen alter griechie Der und lateinischer Schriftsteller erhalten. Run ift ie Reibe auch an ben guten Repos getommen. Anbekannter bat ibn unter Diefer Auffchrift aberfeit beraus gegeben : Leben und Chaten verschiedenen enthemter Seldherren: nebst bem Leben bei 217. Porcius Cato und Titus Pomponius Acticus: ams bem Laceinischen übersezet, und mit nochie gen Registern verseben. 1766 21. Bogen in A. Bir tonnen nicht fagen, bag und biefe lleberfegung befonders gefallen babe, ungeachtet wir überall bente lice Epuren von ben guten Ginfichten bes Ueberfegers, und von feinen Bemubungen, bem Lefer ju geallen, gefunden haben. Repos ift aber auch gemiff tein leichter Schriftsteller für einen Ueberfeger : menn er gleich ber gewöhrliche Auter ber Lateinischen Minfanger in fenn pflegt. Den Ginn bes Driginals febeint unfer Unbefannter meiftens getroffen ju baben: allein bas, was uns bey feiner Arbeit am anftoffige ften gemefen ift, besteht darin, baf nicht ber nachlass fin fcbone Depos, fonbern ein gang anberer, in ber Heberfezung redet. Bald ift die Ueberfezung mehr eis me Umfcbreibung, als eine Ueberfejung, balb burch m cemeine, und bier und ba auch burch Brovingiale ausbrucke verunftaltet. Und bie fconen Berioben des Repos find febr oft gan; unnothiger Beife in mehr rere Sale und Perioden jerschnitten, Bepfpiele uns fers Tabels findet man leicht, faft auf jeber Seite, und mir entbalten und folche bieber ju fegen. Bie lange werden wir noch auf einen guten teutschen Des pos marten muffen?

#### Lion.

Memoires et observations sur la methode d'inoculer la petite verole ist vermutblich bier gebruckt, shuohl Brussel auf dem Litel steht, und macht 213.

6. in Octav aus. Der Berfager ift erfter Bunde arat im Hotel Dieu ju Lyon gewefen, und führet bent In ber erften Dibbanblung jeint Titel eines D.M. er bie Bortbeile bes Einpfropfens, Die and ber Bore Bereitung emifteben. Er ift felbft nach Genf gereifet. und bat der frn Erondin, Cramer, Butini, Joly, Bus Lot und Cabanis burth die Ginpfropfung bewurchte Cu zen gefeben, und fich von der Unfchuld Diefer Wet au bei. len fibergengt, auch auf feinem eigenen Sobne ben Berfich gluctich nachgeahmet, Er liefert hiernachfics. poliffandige Rrankengeschichte, und eben so viel gladi lich von ihm selbst verrichtete Euren burchs Einpfropfen. Er nimmt nicht gern ben Eiter auseines pfropften Bocten : wohl vermabet in gefchiofenen Gia fern erbalt biefer Giter fic achtgeben Montite mit woller Kraft. Er balt meder einen bloken Said. noch die Entblogung der Saut burch ein Blafenelat fter får binlänglich. Bu verfchiebenen mablen bat man nach ber Ginpfropfung Die natürlichen Boden feben wollen , es ift aber bie fogenannte milbe Artae wefen. In einer Fraulein ift dn Gefcowar auf bent Beinknochen entftanben, aber bed glucklich gebeilt worben. Ginem anbern Rinbe ift fie erft ben cg. Sag durchgebrochen. Eine jum zweitenmable inoculirte Dame bat weber die Rrantheit fich jugezogen, noch Das geringfte gelitten, ba fie fich nachwares ber anftedenben Rraft naturlicher Pocten aufs breiftefte blog gelegt batte. Ein Rind ift febe gluctlich burch Die Krantbeit getommen, aber nach einem baiben Jah-De mit ber bosartigen Braune befallen morben, mebey fich die Flecken eingefunden, und woran iet geforben ift. Allerdings erweden bie Abfenungen bet Blieber und großen Wunden bfeers die Rinderpoden, und biefe Beantheit wird burch bas boffartige Rieber aufarmectt, und erwectt es mieber. Ihm Ende fee

ben thie Muter dufften ber gereteten Rraiten ober ibrer nachften Bermanbten.

# Bottingische Anzeigen

### gelehrten Sachen

unter der Aufficht

der Abnigl. Gefellichaft ber Miffenfchaften

109. Stud.

Den 11. September 1766.

Brannschweig.

Im Berlage der fürfil. Baisenhaus Buthands lung erschient Versuch einer praginatischen Geschichte des durchlauchtigsten Sauses Braumschweig und Abneburg. 1764. Mit Borren de, Inhalt und Register 1. Alpb. 8. Bog. in gr. 8. Der Bersassen diese Geschichte ist, wie man zwerdissig weis, der wer kursen zu Braumschweig verstows den, auch durch andere zischrie Arbeiten erkunlich bestant gewordene Derr Hofr! Roch. Ohne den Geschienken derjenigen berühmten Manner, die über die an wichtigen Wegebenheiten so reiche Braunschweige Unreten, durch wir offenberzig bekennen, das es ins an einem Buche, von so guten Sigenschaften, als das gegenwärtige dat, zur Zeit noch geschlet habet, die Kiern den man gietch alle Gorgfalt angewands dut, die Kücken in biefer Geschichte auszususen, das den den den in diese Geschichte auszususen, das den den den der Sieden den den der Sieden den den der Sieden den den der Geschie der den den der Sieden den den geschieben den den der Sieden den der Sieden der Sieden den den der Sieden d

de dieferibate wie er felbst in ber Vorreberubmitte deskie, noch einige Punez aus Mangel Dientig Rachrichten bem forichenden Fleise ber Rachwelt über laffen muffen. Die Berbienfte bes fel. Roch um bi Braupfchweig : Luneburgifche Gefchichte befteben vot namikb in forgfaleiget Cammung und Musthi be Mertwurdigen und Brauchbaren, in ber genaueftet Beobachtung ber Beitrechnung, in richtigen Bemel feminochen ande angebruckte Benguiffe Bebranchtige ben, in Beffimmung ber Beranlaffungen und Folge ber Begebenheiten, in ber Boliftanbigfeit ber Rad richten, fonderlich über bie Gefchichte ber Eroberun ober auch Berfieheung ber Lander und Beffgungen be Durchlauchtigften Saufes, beffen Erbfolgen, Theilun gen, Bertrage ze. mit einem Boute. in folden Gigen edaften, Die Befdichtbuchern ben Mang wuter in wungungtifden perlichern. In ber Leutiden Schrift ast bes Berfaffere merben einige Flecten ben Mig mern ber Gefchichee amar in die Hugen fallen: allen man that ibm febr Unrecht, wenn man ibn in ble Eld fe ber Leucichen Geschichtschreiber berabfejet, Weld Seuciche fchlecht schreiben. Es fehlt ihm nichtf al Die Boliter, welche ju erlangen, er um einige Sobt an alt war. Auferbem aber gefteben wir ( nufert Biebe pur guten Schreibart unbefchabet), baff, beit epit gezwungen find, upter Babrbeit und aut Sebreibart ju malen, mir allemal-bas unangente beschriebene Buch eines Teutiden, bas Babrbeit ent Bett, Heber haben, als die gefcomucten Erdichtungt und Ginfalle eines Frangofen. Der Berfaffer bet welches wir, ohne burch feine, in ber Borrebe & Suferten Grunbejur Sinnesauberung bewogengu fen ungemein bedauren, die Braunfchweig . Luneburgifd Beibichte nicht gang bis auf unfere Zage, fonbern nu Dis auf Die Beiten, mo fich Liche und Duntelheit in ber felben fcheiden, bas ift theils bis ins roce Jahrhun ber 109. Stud des 11, Sept. 1766.

107

tet, Meils bis auf den Anfang bes zyten, fortgefich. Der Blan, nach meldem br. R. geatbeitet, er-Met aus Diefer Anzeige bes Inhalts ber 11. Abthein men, woraus bas Buch beftebet : 1) bie Befoithe bed altern welfischen Saufes, 2) bie Befchichee bes ingern welfischen Sauses bis auf bas Absterben Bers ngs Beinrich, bes kowen, 3) die Geschichte von bem Halzgrafen Beinrich bis auf bas Abiterben Berzogs Otto, bes Rindes, 4) von ber Regierung Berjogs Mbreche, bes Grofen, bis auf bie von feinen Prine zen vorgenommene Theilung; 5) bie Gefdichte ber Brubenbagifchen Linie, vom Berjoge Beinrich, bem Bunberlichen, bis auf bas Abfferben ber Berjoge' Graft, Bolfgang und Abilipp, 6) Gefchichte vom Acrone Albrecht, bem Reiften, bis auf bie von feis nen Lindern vorgenommene Theilung, 7) von ben Gottingifchen Linie, ingleichen vom Berjoge Dagnus, bem Meltern , 8) Gofdichte bes altern guneburgifchen Saufes, wom Berjoge Johann, bis auf ben Luneburgifden Succeffionsftreit, 9) Gefchichte bes Lunen burg. Succeffionsftreits bis auf bas Abfterben bermed Friedrich, und beffen bepber Bruber, Bergog Bernbard und Beinrid, 10) Geschichte bes mittles um Braunfcweigifden Saufes, vom Berioge Beine nich, Dem Ariebfertigen, bis auf Endigung ber Sile besbeimifchen Stiftefebbe, it ) Beftbichte bes mitte leren Baufes Luneburg, vom Berjoge Bernhard, bis enf bas Abfterben Bergogs Beinrich, bes Mittlerena Im Ende finden fich noch verschiedene Bufage und Berbefferungen, und ben Befchluf macht ein brauchbares Begiffer.

Mapoli

Simoni hat A. 1765, in zwen groß Octavbandencheedruckt Istoria ragionata de mali offervati in Napoli nell' anno 1764, der Bersafter ist Richarl Sarscone, ein Arze den einem Hofpitale dassibis. Er hat Lill' 2 - And vorgefett, bie Gefchichte ber großen I. 1764. Rapoli berrichenden Epidemie gu befdreiben, und fid bargu theils feiner eigenen Babenehmungen, un theils bet Erfahrung feiner grey Bunbargte in ebe Dem Krantenbaufe, ber Brn. Barer und Reuch bebiem anbere Gefdichte aber von andern Mergten biefer ges fin Stadt mitgetheilt erhalten. Er befchreibt juer in etwas bie Lage und Wettesgefchichte von Rapoli der Regen ift baufig, und komme im Jahre auf 54 Bolle. Die gröfte Diese, vermuthlich im Schatten ift 80, und die groffe Rafte 36. fo baff, wenn vol Rabrenbeitifden Graben bie Rebe ift, es in gebn Sab ren niemabis ju Rapoli Gif gefrobren bat. Dieran folgen einige Krantheiten bie vor ber großen Epide mie im Jabr 1764- ju Rapoli im Schwang gewefte find. Im Anfang des Jahrs herrfcbte ein Durchfall ber mehr als ein gemeiner Durchfall mar, inbem ibn viele Schmergen und ein Zwang begleiteten, und ein Dergweb und Brechen anfagte, boch tam es felten, aber mit vieler Gefahr, bis jum blutigen Abgange Man gab im Anfange ein Brechmittel, und in ber Rolge, mann die Schmerzen groß maren, auch ben Dobnfaft. Im Februar folgte bie mit Rieber begleis tete Gicht, wie fle Sydenbam beschrieben bat. Dan ließ im Anfange etlichemabl Aber, und im Fortgam ge bes lebels brauchte man gleichfall's ben Mobnfaft. Dierauf folget bas Seitenftechen. Bier ergablifr. 6. feine in einem verwundeten Goldaten gemachte Mahrnehmung, die die Unempfindlichkeit bes Bruffs felles bestärtt. Dr. G. batte Belegenbeit biefe entblofte Saut ju mehrmablen ju berühren, aber ber Rrante fühlte teinen Schmerjen. Er unterfucht mit wieler Sorgfalt, ob ber Gis ber Schmerzen im Bruft. felle feve: er bat aber baffelbe in folden Rranten une befcabigt gefunden, bie bie beftigften Stichfomerien ausgeftanden hatten; er finbet eben biefes in bes Bal. falva S . . i . .

isa und des Worgagni Leichenöffnungen , und merte , daß der gelehrte Alte and einer Gefälligteit für Mangenommene Meinung nicht vollig ben Gig bes Biches aus dem Bruftfelle hat ausschließen wollen : tr wohl die Somade Diefer Meinung mobl einges Men. Den Sig ber Schmerzen bat fr. S. in ben biden in ben fleischichten Theilen ber Bruft gefunben , wie chemable Boerhaave. fr. G. braucht bier mm Muficien bas tobe Spiefglaß, und wieber bie Schmerzen, und die Reizung, ben Mobnfaft, auch Die Blafenpflafter. Das Schwigen eines gaben Safe ses aus der Lunge und aus dem Bruftfelle bat er oft angemertet; por allem aber laft er genugfam jur Il. Der auch fouff in gefahrlichen Duften braucht Er ben Mobniaft. Gin faulichtes Bruftftechen bat fich juRapo. Si auch gezeigt, in welchen bie Lungen branbicht maren. Sier branchte Sr. G. ben Biefam, ben Rampfer, ben Bein und die Fieberrinde. Die gungenentzunduna erfrecte fich auch auf ben Magen, bas Gebarme und des Brerchfell. Man nab gelinde abführenbe Mittef. legte Babungen auf, brauchte Blafenpflafter, und lief im Anfange Blut. Indbefondere rubmt Dr. G. in biefer und in anderen gefahrlichen Krantbeiten dem. in Rapoli von ben Mergten befrattigten Gebrauch bes Eifinagers. fr. G. bemertt bier, wider ben frn. Locei, mit Berfuchen, bag boch nicht alle abweches lende (periodifche) Rrantheiten fich durch die Riebers rinde beben laffen. In anderen Kranten, mar die: Lungenentzundung mit einer Anftectung ber Leber begleitet. Diefer erfte Banb ift von 221. G.

#### Daris.

Sier und nicht im Saag ift abgebruckt: Les enemis reconciliés pieçe dramatique en prose en trois aftes, mit einem vortreflichen Aupferstiche, gr. Octav auf 44. Seiten. Die Geschichte eines Baters, ber 21111 3

ben Morber feines Cobnes ben ber Blutbochielt in Baris gerettet, awar mit verfchiebenen Angeigen ein ner graufamen Rache geplagt, aber bennoch grofe muthig gefcont bat, ift aus ber webren Befdichte Der fogenannten Ligne bergenommen. Rur munfche ten wir, daß bas mabre Tragifde nicht burch bas rome menhafte und unnaturliche Unbieten der Abelaide fin thren Bater ju fterben gefchmachet murbe Diefe Ere botigfeit für andregu fterben ift thelis durch ben tale fenbfaltigen Gebrauch abgenust, cheils lauft fie wie Der die Ratur. Barum follte ein ergarnter Bate eine unschuldige Schone ermarben, und fich burchibe re hinrichtung ertaufen laffen, bem wurtlich foule bigen Dobrber feines Gobnes bas Leben ju fchenten?

Die Beldenbriefe haben feit 21. 1760 einen fo alle gemeinen Bepfall grfunden, daß man fcon gange Banbe von benfelben antrift, bie alle mit febr foo men Ampfern, mehrentheils von frn. Gifens Erfinbung, gegiert find .. Bir tennen fonft bie ungenanne ten Berfaffer nicht alle. 3m laufenben Jabre 1766. tommt querft vom Berfager ber Lettre de Barneveldt (Barnwell) frn. Dorat, eine Cammiung uns ter bem Litel von Lettres en vers ou epitres heroiques et amoureules ben Jorir beraus. Es find bres Belbenbriefe: Octavia, Bermund Abelard. Wir ban ben in ber erften Octavirns im Alterebume gerabmte Sittsamkeit nicht gefunden. Sie schreibt an beftig. und wie eine gemeine Frau wieder ihre Rebenbuble pin, begen gefährlichen Reije, fle unferer Deinung: nach, nur eben batte berühren follen: fle follte auch Die fleinen Runfte einer Bublerin nicht tennen. Abelard und anderen neuen frangofifchen Belbenlies bern finden wir allemabl ben Benug ber Liebe am Lebhafteften abgefdilbert: bas fcaurichte Tragifde eines Dope aber febler ganglich. Sind gr. G. in st. Difay. St.

die: Blin de frististore nennet fich felbf von ber letre de Gabrielle a Henri IV. einem Selbenbriefe. ber pon ber banken Gabrielle por bem Imepten Im bil bes Schlagen gefdrieben fepn wilte. Er ift 18 ng, su politisch , nicht febrechaft genug. Ik von 12. G.

Lettre de Julie fille d'Auguste a Ovide ben Baude gebrudt, gefällt, nus foft Beffer, weil ber Brief bem Character ber Princegin gemäß, und blog verliebe iff, doch follte fle nicht sagen, das fis and Alfer miffoben, und bent Schiffe ihres Liebhabers nach arbe ihr diefe Frepheit nicht gelaßen haben. Macht 46.

Lettre de Caton d'utique a Celar ben lambert, if bem Berbenben Cato gefdrieben. Gie gefällt uns iger, boch ist noch nicht genug ausgedruckt, wie hafe ber vom Cafar an feinem Baferlande begangent Buttermord, und wie abscheulich bie Folgen beffel

### Berlin.

Molius berlegt; bes Abes Trublet Berfuche abet eridiebene Begenftande bet Giftenlehre und Belebr amfeit. IV. Theife jusammen 1074. Detavseiten. Diefe im Original mit so viel Bepfall aufgenomment Commlung einselner Bedanten, ift khon 1744. von ber Rr. v. Steinwehr, überfest, beraufgetommen. Dies triceint eine neue Auflage Diefer Ueberfegung, pon welcher ber DE Drof. Titius ju Dittenberg meldet. dag fie nach ber neuen Ausgabe bes Driginals pon 1755, überfeben, und mit den Bufagen vermehrt ift, welche ber Berfager barinnen mitgerheilet bat. - Itin die Ordnung, wie fie in ber borigen Musgabe mar. an erhalten, find bie neuen Unffane am Ende ber Theis

### 872 Bott. Ang. 109. St. ben i'r. Sept. 1766.

Le angehangt worden. Die Ueberfehung ware wol enanchmabl in Aleinigkeiten einigen: Berbefferungs fähig gewesen. Des Abre Houceville Werk von be durch die Thaten bewiesen Religion II. Ih 91. C deweist vermuthlith die Religion durch Begehen heiten.

### Jverdun.

Min bat bier in zwey Banben in groß Durbi abgedruct traité de l'homme selon les differente merveilles qui le composent. Man febet soon at Tirel erwas fcmulftiges, und wenn nidn es fage barf, monaftisches. Der Verfager mar ein Telui bu Caen, B. Andre', ber 21, 1764. im 89. Jahr feine Alters geftorben ift. Er war ein Schaler bes Da Tebranche, bes bes Cartes, und D. Amguftins, man bat von ihm ein Epigramma wider bie amiebel be Rraft und ben leeren Raum, welches eine nei Mrt ift, erwiesene Babrbeiten ju wieberlegen. Bi batte ber Mann, aber bie nothige Unpartheilichkei nicht. Er bemubete fich, Die angebobrnen Begriff an vertheidigen, weil-ber Menfch fon Rechnen lernen ind fotalich die Begriffe der Zahlen Schon mit sich au Me Welt gebracht bat. Geine Physiologie, womi tr'fein Bert anfangt , ift aberaus allgemein und feich te, und gegen biefelbe ift Galen's Betrachtung be Bant, ein Mefferftud. Roch fpielbafter ift, ma et von ber Chymie bes menfclichen Rorpers fagt trober er die Abicheidung ber Safte alle auf das Durch fomigen burd, die Baute juruchtringe. Der Mam that bom votigen Jahrhunderte, und kennte bie Bor Auge bes fesigen, bie neue Sorgfalt ber Berglies berung, und ben Beg ber Berfuche

Bict.

# Sottingische Anzeigen

### gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

der Königl. Gefelischaft ber Wiffenschaften

Den 13. September 1766.

### Gottingen.

ie Berfammlung ber Ronigliden Gocietat am 19ten Julit mar feverlicher, als gewöhnlich. Die beiben Englischen berühmten Belehrten, ber Ronigl. Leibmedicus herr Dringle, und herr Bens famin Granklin, aus Penfilvanien, Die Damals, auf einer Reife nach Deutschland, fich in Gottingen befanden , nahmen, als Mitglieber , ihre Stellen ein. Querft marb eine überfandte Abhandlung bes herra refibenten von Saller de Oculis Quadrupedum son bem Beren Gecretar Murray verlefen. gur bieg. mat batte ber fr. Dr. bas Muge bes Dofen, Schaas fes. Steinbocks (Ibex ), ber Gemfe, (Rupicapra). ber Rate, bes Bolfs, neugeworfener Bunbe, best Dachles, bes Coweins, eines neugeworfenen gerifens, bes Saainachen befchrieben. Die Befcbreibungen find aufferft genau. Ueberhaupt find bie Mugen ben ben vierfügigen Thieren faft Eugelrundt bod ift bie fornbaut ben ihnen erhabener als bey bett Bifchen; flager aber, als bey ben Rachtvogeln, Aufe Wmm mm

Gottingifie Angeigen

fer ber Sclerotica, Chorioidea und ber Resbatt ben fie teine Saute. Die erfte ift niemals tporp noch thodern, noch burchscheinenb. Die Chorid beffebt aus zweven Blattchen, Die niemals von fre Studen fich trennen. Mus bem einen entftebti Broceffus ciliaris. Es baben alle eine faft treis mige Bris, bie von ber Uvea faum zu trennen und bas Bufammenzieben berfelben laffe fic bismeil lange nach bem Tobe, pon ber Barme mieber ermet Un ber Uvea bemertt man ftrablenformige Strei aber feine, die einen Rreis machen. Es baben (nur bev einem meiffen Raninchen ift eine Musn me gewefen ), unter ber Uvea und bem Broceffus ci ris einen Schleim; welcher eine Rrone porffellt, bem er in ben Unnulus ciliaris eingestreut ift. Augenwaffer ist baufig, und die glaferne Feuchtigte ift beträchtlich groß; fo wie die Linfe, welche jede Beit vorne fast platt ift, vielmal tleiner ift. einziges betanntes Blutgefaß tommt aus ber Central pulsader der Meghaut, und burchbobet bie glafern Reuchtigfeit. Die Methaut beffeht aus ber Arad noidea und ber pulpofen Saut. Bep verfchiedenen IM ren erkennt man einige Rafern an ber Arachnoides Der Gintritt des Gebenerven ift jederzeit rund un niebergebruckt, und ftebt nicht von ber Deffnung be Sclerotica ab. Allgemein ift es ben ben vierfußign Thieren, aber auch nur ihnen blos eigen, dag bi Rephaut inwendig rothe Gefafe bat. Das fichfin mige Sautchen macht bey allen bas Ende bes Cebe nervens aus Blos bep ben vierfüßigen umgiebt ba Unnulus ciliaris die Linfe. Baft alle haben einerlet Rufteln, zu benen ber ben ben Denfeben feblendt Bulbofus fufbenfor noch geboret. Bir muffen einb ge Berfchiedenheiten, beren boch nicht viele find, üben geben, welche ber fr. Braf. ben ber Unterfudung entbeste bat. Der Dr. B. giebet auch einige physiologie Michaiffe and biefen Bedbachtungen; das nähmlich midnet borte huppotbese nicht bestehen tonne, das die Grafisen: best Corpus ciliare nicht an der Linse, ions dem deuen fehnerzen Schleim bevestigt sepur; daber dem Bewegung der Linse micht eine Bewegung der Linse micht eine Bewegung der Linse micht eine gemeinen kann; und bas die Jris nicht von der Chesteinen gutsiebe.

Dierauf machte ber herr Gerretar bas Urtheil ber Ronigl. Societat über Die eingelaufenen Beantworenne gen ber , für ben Julius diefes Jahres , angefenten Brage won den bewührteften Mitteln, die Jus duftrie in einem Lande zu befördern, tunb: Societat batte barüber brey Abbanblungen mit fole genben Devifen ethalten; Aliud tempus, alia cura Chilacula tolle; Commodum privati fit.commodata publicam; unter benen bie lette ju ber Griffe cines Buchs etwochfen man. Und fle ift anch biefenis ge, melde, burch bie Beinnuen ber Disglieber, bes. reifest wehrt erfaunt morben; nicht weil fle fo weite laufrig merneben thene bie Gocietat bater eine forns beftoce Range gewünfcht); fondern weil ber Berfuft fev bie Sache genauer überfeben, fich in umftanblichere Unterfachungen und Beteilnungen eingelaffen bat; mib: Berbampt practifiber ift, als bie beibentanbetn. Dedetegen billigt bie: Sociafdt nicht alle Gage beffeld ben. Sie balt vielmehr manche für zweifelhuft ; unb: endere für nicht genng bestimmt. Es mare und me mandben gemefen, bag ber herr Berf. fein Mugene mert mehr auf die Mittel gericheet hatte, bie denteis nem Bolte, bas feinen auswartigen Sandel bat, bie Induftrie erwecten und nuderhatten follen. Denn, mo ein auswärtiger handel ift, geben fich biefelben, auf gewiffe Mrt, von felbft. Mult ber fleff ben bem fider-ban bacce verbient, nach feinen Anreigungen; meber erwogen au werben. Doch biefen Mangel bat ber fra Mmmmm 2

Berfaffer felbft ertannt. 3m Gangenaber beten geige bie Arbeit, nebft einem reifen Urebeile in ben ften Stellen , eine Juduftere, Die gefronet ju mei verdienet. Die zwepre, viel fürgere Albanbin mit ber Devife, Obstacula tolle, enthalt bennech ben wenigen Blattern , manche ucue Bebanten, Proben eines beobachtenden Beiftes : und bie Goch balt fie baber, nebft der B. obefchrift, der Aufmertfe Beit des Bublici murbig Eben tief urtbeilet fir ber britten Ausführung, welche juerft eingeleuft und ben Denffpruch bat: Alived tempus alia cu und fie munfcht fle, nebft ben beiden erften, gebru gu feben, Der ber Eroffnung bes verfchloffenen & sels ju ben gefronten Dreisfebrift fand fich ber Ram Johann Perersen, aus dem Solfteinischen: D procues Bbbandlung batte nur einen angeflebten eff Bolb, Durchichriebenen, Bettel gum Babrgeichen. ben ber britten ift ber Rame bes Berfaffere, in eine guiammengemidelten, und angeliegeten Ede bes 3 Beiblatted, obne Breifel eingefchloffen. Die Rouge Goderne erfuche baber ben guren: Berfaffer berreifen Abhandlung, fich naber fund ju geben; unb eben bir benben andem, wenn ed benfelben gefällig if Galiten bie beiben lesteven besmegen Bebeutlichtet finben : fie thierb. man, bie verffegette Gee bes Siteb blaftes bet einen Abbandlung, im welcher ber Rame vermuthlich befindlich ift, verbrennen Denn ben bem angehefreten, und blod mir bem Bablfpruche verfebe nen s. halb burchichnittenen Bettel ber anbern wiebe

London.

diefetwas überfleffiges fepn.

Der imente Band bes Berts the advantage and necessity of Christian revelation iff von 64. Begen. Or Leland fabet barin fort ju zeigen, wie allere

mad bie Sittenfehre beym Stenfcheir ein Ges fem, bas ihm ein Gefetgeber vergefchrieben, micht feine Bernunft ausgebacht bat, wie bie ern Beifen und baben belebren woffen Rreplich find anferem Sufen fittliche Empfindungen, Die und a machen ben Unterfdeib bes Rechts und Unrechts fublen, aber won fich felbft, teimen fie nicht, und nachfen nicht bif que murflichen Tugenb. Die tilben machen fich aus ihren Graufamtrit eine mabe E.Etre. Die albeften Bolter nerliefen abne Dieleis en ibre Rinder, und liefen fie in einer Bafte fich ju de winnern. Die Gewalt mar und ift den ben una lebeten Menschen ber einzige Richter; auch hatte ide Menfc, wenn ein Gotrates in ben milben Reia m entitanden ware, bas Anfeben befeffen, anbern kufthen die Früchte seines Nachbentens einzuflößen. elbft aber bie Mittel feiner Erhaleung war ber erhe Wenfch eines Unterrichts bedürftig, und batte obs Benfeiben femerlich fich ohne Befellftbaft und Merte mge burch die Belt gebracht. Die Pflichten gegen et find auch ben ulen Bolfene; wie ben Briechen De umoolfommen betannt gewesen. Gelbft bie blofe Liezentebre, war in den Gefeten ber alten Ges tracher, und jumaht bes Lycurgus und Golons febr musfitommen: bie Grundregel ber erften machte bie transauce Begierbe eine Angahl Burger burch alle Rietel, und ohne Bermerffung ber unredlichffen Thaten empor gu. bringen. Heberhaupt liefen bie Grien den bie unnachrlichften Bollufte ju. Die Romer waren nicht viel reiner, ein Cato berühmt fich benen: Cicero eben Diefes Lafters: fle beluftigten fich mit ben Befechten der Befangenen, und an ihrem Blute: fie: lieffen bie ungeftalten Rinder verberben. Der Rinbert morb und die geilften Ausschweifungen find ben ben Chinefen erlande (und ihre gange gepriefene Sittenlebre , febeine Die Abficht ju baben , Die Gemuther Rummm 1 æ

des Bolles einem Despoten unterwitzfig au macheil Unter ben Beltweifen felber, ift teiner, ber eine vell fanbige und reine Sittenlebre gelebrt batte. Guite tus rief feine Schuler von allen gemeinnüsigen Mei beiten ab . und war auch in Anfebung ber finnlichen Lufte ganglich ber Meinung, bag aufer ihnen fein Glutfeeligteit fen. Er febloß bie Borfebung von bet Regierung ber Belt aus, und benahmi ben Gunben ber Menfchen ben notbigen Baum, ben ihmen ein funf tiges Leben anlegt. Huch wurden die Epifurer aus perfcbiebenen Stabten megen ber Unordnungen vere trieben, ju benen fle Unlag gaben. Durch und burd Abrieben Die Bbilowphen teinen Dienft ber Gottbeit por, wenn fie fie fcon ertannten: thaten auch nichts Daburch fle bas Bolf von ber Abgotteren batten abbrina gen tonnen , fonbern fellten fich ibm im außern gleich. Sie brangen auch nicht mit rechten Grunden auf bie Bergebung ber Beleidigungen. Rein Bhilofopbe fcbeint Die Reufcheit für eine Tugent, und die Dureren fin dn Lafter angefeben ju baben, und ju Rom batte ber alte fauerfebenbe Cato feine Benfolafferin, wie ber nach De Antoninus. hier erinnert fich Br. 2. bag: auch bie beutigen Beltweifen, bie fich anftellen, als menn fle Prediger der Babrbeit maren , die finnlichen: Bifte entidulbigen, und mit afferlen anzäglichen Bibi bern reigen. Die Stoifde Secte nabm bie Rurcht, por ben Bottern auf bem Grunde meg: fie fuchte ale le unfre Broffe, und unfre Geligfeit ben uns felbft: und ohne einige Abbangigfeit von Gott. Roch viele meniget befahlen fie feine Schuld zu ertennen, ober mon Bott die Bergebung berfelben in verlangen. Ibri Stols war noch im Lobe ibr einziger Trieb, und Evis etet febreibt bie Rormel ber legten Reben eines Sterbenben por, bie tein Sterblicher obne bie unfimniafte Rubmrediafeit nachabmen tan. Gie verkannten bas Mitleiden, und priesen den Selbstmord an. Sie verbarteten

linten bas Berg, und Epietetus vergleicht ben Tod and Freundes mir dem Berbrechen eines Topfes. In nahmen alle Schuld ben ben Mifferhaten mig, iben fie lebrten, man begebe biefelben nicht anbers d and Unwiffenheit , und es fep bem Hebelthaten annoglich andere ju handlen, eine übertriebene Grofe mabe, die D. Antoninus big jum außerften Hebers mad tich. Die Stoifer liefen fich ben Difbrand ad Beind und ber Liebe gu. Andere behaupteten bine segen die numbgliche Lebre, baf alles, mas nur vore geben tounte, anch bie groften Schnterzen, und felbit in nichts angienge. Sie erlaubten die Linge, und biels ta bie Babrhaftigfeit fur teine Tugenb. fomeden lebrern bes menfchlichen Gefdleches, fest am fr. leland ben mabren lebrer, bie Offenbahrung, mgegen, biefe bat die allervolltommenfte Sittenteb. n den Menschen vorgetragen. Sie allein bat die: Anlenftbeit in alleu ihren Stuffen verurtheilt. Die Anterbiidirit ben Seele, barüber einige Seiden gute Chanten, die meiften aber nur Bweifel batten, viefeber und mit ihnen die Chinefer fie ganglich leugnes in, ift mit bem geborigen Anfeben bem Menfeben bargehan: da bingegen Plato fogar die Strafen nach dem Lode misbilligt, und alfo feines Lebrers beffere Befinnungen nicht gar tief eingesogen batte. Gin Deis be tonte an die thuffige Welt gang und gar nicht glaus ben, und bennoch für fromm angefeben werben: fo. lalb er aber ein Christ mar, fo mar er aufs volltom. mente davon verfichert. Die Offenbarung allein beleb. it mis aber unfre Pflichten gegen Gott, aber bie Dite d, bie Bergebung unferer Gunben ju erlangen. Gie bu mblich zu einer Beit, ba alle Begriffe über bas babre Gute, außerft verborben und verbuntelt mas m, bem Renfcben wiederum bas Licht aufgeftett.

880 Sin. Anj. 110. Said ben 13. Sipt. 1766.

### Leipstt.

Bu Benf, wie wir aus ber Mebalichfeit ber Regel und ber Schriften fchließen mußen, id fcon 21.1765. bas abicheulichfte Buch gebrucht worden, bas und im mablen in die Bande gefallen ift. Es beift Recueil mecessaire, und ift in groß Octav 318. . foct. Die Sammlung ift von den bitterften und frechften Gorife ten wider bie Chriftliche Religion gufammengefut. Die Analyse de la Religion Chretienne ift eine on bentliche Bieberlegung bes alten und nenen Teftas mentes, obne einigen auch nur augerlichen Schein ber Ebrerbietung. Es find taufendmabl, aber niemahls mit ber nemlichen Rarge gefagte Sachen. Denn folge ber bekannte Vicaire Savoyard. Dieranf ber von une andersivo angeleigte Catechisme de l'honnete homme, ber Sermon des cinquante, bes & Bolingbrote's Examen important, und ein Brief von bemidben! ein Gefprad awiften einem Bweifler und einem Inbeter : ein angeblicher Brief Epictets an feinen Sobn, Der ein Chrift geworben war; und endlich Gebanten bes la Motte le Vayer.

#### Daris.

Bon ben Zeichnungen des M. Daubenton haben wir wiederum einen heft erhalten, der bis 120 geht. Die dismahligen Thiere find nichts als Bogel, mehs rentheits ausländische, und jum Theil sehr bunt und lebhaft gefärbte Gattungen. Rach diesem Entwurfe, scheint die Sammlung sehr weitlaufig werben zu wollen, die Schönheit ist eben die nem-

liche, die an ben zwey erften Deften.

## Bottingische Anzeigen

nod

### gelehrten Sachen

untet ber Mufficht,

ber Ronigl. Gefellichaft ber Biffenfchaften

111. Stück.

Den 15. Geptember 1766.

### Samburg.

Rebann Ariebrich Lowend Schriften, vierter Theil find ben Bod auf 1. Alpb. 2. 3. in gr. A. bern ausgetommen. Diefer Theil iff gang theatras Afc. Den Anfang macht, eine Beschichte bes beute ften Theaters; die Bafinachtsspiele (von benen in bans Sachiens Berten unterfchiebene aufbehalten find .) find mobil die afteften theatralifchen Ctucke ben Deutschen. Die alteste orbentliche Comobiantenges fifchaft, von welder St. & etwas gefunden, nanne k fich Die Treuffbe. Der nachmablige große Got tesnelebete Lagenius, ift ein Ditglied von ihr gewes fen. Als ber erfte, munblichen Rachrichten nach. velder eine orbentliche Gefellichaft beutider Schanbieler geführt bat, ift ein Dagifter Belthem befant der Die frangoffiche, italianifche und fpantiche Spras be polltommen verftanben, und fic bie fremben Schaubuhnen befannt gemacht batte. Er führte mo lierifche Romobien auf Die erfte beutsche nurnbergla for Ausgabebes Moliere ift von ihm. 3m Jahr 1669. Man an murbe

Gettingische Aufeiden

rbe ber Bolievet, mit Bermebrungen und Benlerungen bon einigen Studenten in Leipzig auf ibrt. (Bon Diefen jammerlichen Bermebrungen Beranderungen, giebe eine Recension in ben pliger neuen eritischen Beptragen, Rachricht: Berfaffer, Rormart, ift als ein Rechtsgelehre burch einen Tractat de iure confiderunt u.c. briften bekannt worben , man bat eine gante immlung theatralifder Srude von ibm) fr. & met nachgebends bie Schauspielergefellschaften bie ige Achtung verdienen , Die beften Ccaulvieler, if ben guten theatralifden Schriftstellern, und ieft mit gegrundeten Bebanten, wie bas beutiche eater in mehr Aufnahme konnte gebracht werben, n Mustug aus einem Briefe, giebt alsbenn, von bem ien Buffande unterfcbiebener Schauplage einige bricht. Den. & Stude felbft find : I. Bermes und ftangeber bas Dratel, ein Trauerfpiel in Profie t ber Philptas fcon eine Probe ift, baf eine Trae ie auch obne. Berfe rubrend fenn tonne, fo ver net Brn. Be ebnlicher Verfuch, Rachfolge. IL Das strauen aus Bartlichfeit ein Luftfpiel in brey Mufe Gollte es in diesem Stude nicht etwas une bricheinliches fenn, bag ein Sobn, ber ferne von ier Mutter erzogen morben, als fie ibn auffucht, eine Balanterie mit ibr verfallt, Die fie unterfatt, feine Befinnungen tennen ju lernen. Sie batte idig eine Beitlang nicht in ben glucklichften Umnden gelebt, und er batte fich im Rriege mobl geten. und follte eine Obriftenftelle erhalten. batte ibre Reizungen nicht erhoben, und biefes it . daß er fein Rnabe, folglich feine Mutter nicht a fenn tonnte. III. 36 babe es befchloffen. Much Luftipiel in dren Aufjagen, bas feinen Titel von m Spridmorte eines alten Seecapitains fubrt. 2. rechtfertigt fich, daß er baginnen einen, frange Elde.

Migefinnten Deutschen, angebracht. !! Er befürchtet, man mochte ibm biefes als eine Ginmifchung eines frangofischen Characters unter Dentiche annehmen, und erinnert beswegen, es fep ein Character februis Ier Deutschen; ein beurfcher Rarr , im frangbfifches Barletinstleibe. HIL Der Liebhaber von Obngefabr ober die Ractehr jur Zugend. V. Das Rathfel, ober was ben Frauenzimmern am meisten gefällt. Der Dlas verftattet uns nur bie Titel anguführen; unb wis wollen baber weber Critifen noch Lobfpruche anbeingen. Die an beweifen und ber Maum mangeft. Allgemein tonnen wir nur fagen; baf ber Plan von Brn 2. Stille den einfach ift, baf er in Schilberung ber Charafte re und im Dialogiren gludlich ift, und feine guftfpie-Te bie bentiche Citten vorftellen, welches legtere niche nur unumganglich notbig ift, wenn bie Deutschen ein eigenes Theater jemable baben follen, fondern auch in ben moralifchen Rugen ber Romobie einen betracht. ficen Ginflug bat. Freplich gebort, Driginalftucke Diefer Mrt ju machen, ein Bann baju, ber bie Belt,unb nicht nur ben niebrigften Theil von ibr, anders als aus Buchern tennt; und bag leute, die biefen Borgug, wie Br. E. haben, meift entweber nicht gefchict ober niche geneigt find, fur bas Theater ju arbeiten, tf obne Breifel eine ber vornehmften Urfachen, warum die beutsche Schauspielkunft noch in so schlechten Um-Canben ift.

### Salle.

Enrt hat gebruck und verlegt: Carl Renatus Saufens, öffentlichen Lehrers der Geschichte auf der Universität Salle, Mitglieds der historischen Academie zu Göttingen, der Chursturft. Academie zu Maynz, und der Teutschen Gesellschaft zu Akdorf, Dersuch einer pragmatischen Geschichte Run zu des

des achtzehnten Jahrhunderes. 1766, aufer de Borrebe und dem Register, 180 Seiten in gr. Oftat Dieles Sandbuch ber neueffen Gefcbichte verbient m To viel mehr unter bie beffen Arbeiten Diefer Art gi rechnet ju merben, je gemaker es ben Regeln ber bi Forischen Runft entworfen und ausgeführet if Bründlichkeit in den Erzählungen, Auswal der mer wurdigffen Begebenbeiten, Freubeit im Denten, un Bulligkeit ohne Berlejung bes historischen Gemissen Bidfafeit in ber Abidilberung ber Bauptperfonen Entfernung von Ba:theplichteit und Begeifferung Bille Der Schreibart: Dies werden jungefahr die Gi geuschaffen einer volltommenen Befebiebte feyn. Dan lefe nui ben Bersuch best Beren Professor Hausens, und man wird feben, baff et bieje Regeln ber bifforischen Runft fees vor Augen gebabt bat, fo wie man in der Borrede Unmertungen über einige derfelben finden wird, die des Gobins bes tiefbentenden Geometers murbig find. Das Buch felbft beftebt aus 7. Abschnitten. Der erfte enthalt eine allgemeine Eine feitung gur Geftbichte bes achtiebnten Jahrbunderts, Der Dr. 2. gebe bier bis auf ben Diemager Frichet guract, foilbert ben Buffand Guropens junachft nach biefen Beiten, und babut fich biedurch ben Des juf Geschichte bes Jahrhunderes, worin wir leben. awepten Abfchnitt ift ein critifches Bergeichnis von ben vornehmften Quellen, Geschichtschreibern, Journas len und Staatsschriften bes i 8ten Jahrhunderts von 1700. bis 1765. enthalten. Der fr. f. beurtheilt biefe Quellen aus eigenem Anschauen , und folglich eben fe genaut; ale anverläffig. Der britte Abidnitt fanbelt von dem fpanischen Guereffionskrieg von 1700. Die auf ben Wiener Frieden 1725, in 2. Abtheilungen, wogu bie Utrechter und Babnifchen Fridensichlufe 1713. und 1714. ben Grund berneben. Im gfen Aber febnitt ergalt ber Br. B. Die Merfmarbigteiten beg Rote

Mochifchen Kriegs, gleichfalls in 2. Abtheilungen, wooon Die erftere Die Beschichte von 1700. Dis auf bie Solame ben Bultoma 1709, und bie andere von ba an his auf Die Stocholmer (1719) und Rieftabter (1721) Friedensichluffe, vorftelle. Im geen Abichnitt folge Die Gefdichte bes Kriegs wegen ber Palnifchen Ro-nigewal von 1733 bis auf bie Wiener, Pralimina In ber erften Abtheilung bee oten Mis rien 1735. fcnitts befchaftigt fich ber Dr. D. mit bem Rriege me ; gen ber Pragmatifchen Sanction bes Saufes Deffen reich nach A. Raris VI. Tode 1740, bes auf bie Dreffe mer Friedensschluffe 1745, und Darauf in ber 2tem Abtheilung von 1746. bis auf ben Machner Brieben 1748. Den Beichluß macht enblich im 7ten Abichnitt Die Befdichte bes Rriegs in Deutschland zwischen bem Ronige in Preuffen Friedrich II. und ber & R. Maria Thereda nebft ibren Bundegenoffen 1) pon 1756. bis auf die Schlacht ben Jorgan 1769, und a hann 1765. bis auf Die Friedensschlusse zu Raris und Duberts burg 1763. Ben ber Erzablung aller Diege Erzegerifiben. Begebenheiten lafte ber Dr. W. Die Befchichte bat Abrigen Mertmarbigfeiten und befonbers ber Unterbandlungen niemals aus der Acht. Die Charactepe ber verfforbenen grofen Berren unfere Jahrhunderes, Die von Beit ju Beit bie Ergalung auf eine angenebe me Mrt unterbrechen, werben ben Lefern gewiß gefallen, ungeachtet es noch nicht febr gewöhnlich ift, folbucher einzurücken.

### Daris.

Bom Journal de Medecine &c. bes hru. Mour ift uns der XXIV. Theil zu handen gekommen, der die ersten seche Monate des 1766. Jahres in fich faßt, und von 576. S. ist.

Jenner.

" Jenner. Dr. Souffet befdreibt bie Aluffleber, b feit brep Jahren ju Murerre geberricht baben. Bie maren mit Burmern begleitet, und lit'en boch bie so wohnliche Bulfe, Die man wiber bie Entzundungen Graudt. Die einschläfernben Mittel binbern bie for genannten Crifes nicht. Br. Pouteau incht bie Um fachen ber Geburtefchmerien, in bem in ber Muttet aufgebauften Blute, und in ber Reigung ber Reifde fafern. Er erffart fich für die Moglichteit fratte Entbindungen. Gin Mann in Rancrai barnt burd Dr. Brote bat die Budungen febr ber "ben' Rabel. bend mit einem warmen Babe gebeilt, und D Joubert einen Erommelfüchtigen geoffnet, ber die Darme entfeilich ausgefrannt, und im blinden Darme, theils lang bebattene Rirfdenfteine, und theils eine Art'ele nes gebalten Filzes hatte Des Brn. Gulgers Erfin bung mit einem Heberfalage von geftoffenen Dobren ben Rreds ju beilen, wird bier befannt gemacht Ein Bundargt, Rabmens Mefny beile Die Gerophein, indein er bie gangen Drufen mit bem Meffer ober bem Sublimate fetftort, und ift baben, wie einige Kran-Tengeschichten zeigen, glaclich gewefen. Dr. Simon bat eine Schufwunde in der Enftropre gebeilt.

Februar. De. Strat fabrt fort, bas burre Bauch grimmen als eine Folge gichtiger Unfalle angufeben, und mit Babern, Spiegglas, Bolggebranten, und ber gleichen zu beilen. Er vertheibigt bas fo febr ange Plagte Rupfer. Brifden bem Ben. Guettarb und Balmont maltet in vielen Monaten ein Streit, me gen eines Raolin's, das vor etwas mehr als der zebende Theil fich in ber Gaure auflofen laft. Dr. G. will es nicht far ein Raolin gelten laffen. Dr. be . Blaigne befcpreibt ben Colaf eines Frauenzimmers, ber grey gange Jahre angehalten bat. Der Buld und bas Athembolen mar fcmad. Die traftigften Reis ge tounten die Rrante faum vom Solaf abhalten. Doc

Doch wachte sie zu fünf auch wohl zu vierzehn Lagen f. Dr. des Daves bat geseben, daß eine Kinnbackene rafe gang ju Giter geworden, und burch ben Greis

telgang abgegangen ift. Berg. Bon ben Burtungen eines gefallenen Done terable. Darunter mar eine allgemeine Empfinde fichteit ber Bunben, und ein blutiger Abgang aus ber Stitne. Dr. Lottinger bat eine Berbertung ben Leber mit bem verbicften Schirlingfafte gebeilt. Andon beilt die Bechfelfieber mit einer balben Zaffe Pimonenfaft, den er mit eben fo vielem Roffee nehmen laft. Der Dr. von Wontigny bezeugt die Cur eines Marterbiffes, burch bas fogenannte Englische Salit und Dr. Auran verschiebene gluctliche mit Raifers Andererbfen verrichtete Euren ber geilen Seuche.

April. fr. Boucher bat funf Rinder ju beilen ge-Sabe, Die fich mit ben giftigen Beeren ber Bellabane na vergiftet batten. Gie brachen fich von fich felbit. und man balf bem Brechen noch mit Dele, aber fie blieben noch lange frant, und hatten jum Theil ben St. Beitstang, Die Schlaffucht, und Die Erweiterung des Schwargen im Aug, und murden erft nach und nach vollig gebeilt. D. be Cazelles befdreibt ein Daar, bas aus einer tleinen Befcmulft, amifchen bes weiffen und durchlichtigen Sornbaut bep einem Rnas ben von Beit ju Beit entsteht, und ausgeriffen were ben muß. Dr. D Spielmann bat aus bem Quecfilber, einen blauen Rieberfchlag gemacht, wie berjenis ae ift, ben man Berliner Blau nennt. Such bas Bold giebt ein abnliches Blau. Der Bunbarst Muco tan bat fich bes aufgelößten Blepes, ben bofen fcmice lichten und foleimichten Gefdwaren mit Rasen bebient. Buch ben ben aus befannten Urfachen gefchwollenen Beilen braucht er ben Ueberschlag von Blev mit Bortbeil, und überhaupt ift nichts ben ben Rrantbeis ten ber bant Beilfamer. Ein Mundarit Chemin bat 1men

888 Gott. Minitir. St. ben 15. Sept. 1766.

1889 Stäate vom Gebrauche bes verbicken Schier

lingfaftes verfchwinden gefeben.

Dan br. Cofte ertlart fic ben ber Cur ber fot nenannten Baveurs wiber bie erweichenben und filbs lenben Mittel, und verfcbreibt mit allem Rechte bie Rieberrinde barmiber. Dr. Planchon beschreibe die land gen und gefahrlichen Folgen ber ausgetretenen wild An feinet eigenen Frauen Dr. le Chanbelier beforube einen befondren Mercurium viche.

Junius. Der fr. be Limbourg, bat einigen Aip been auch von femachlichem und bleichem Wefen, bie Rinderpocten glactic eingeaugelt. Gin Bufall bit ibm gegeigt, bag allerdings bie entbibffre baut, auch mann es burch ein bloffes Pflaftet geftichet, ach baufig mit Rinderpocken befegt. Gin faft ganglid Maefchnittener Ringer ift wieber angeheilt worben Dr. Regnaule verwirft ben fonft fo febr angenomme men Gebrand bet Carpie bev Bunben, mobey tin Theil ber Bant und bes Fleifches verlohren ges dangen ift. Er ergablt baben, wie eine Schufmunbe Die Duffeln gerriffen, und bie Gebnen entbloft bas be, ohne daß ber geringfte Bufall barans entftanben br. Morand bandelt von einer Berhaltung Des Sarns, Die aus leicht abzufebenben Urfachen. ber ben Golbaten gemein ift. Dan beilt fie mit et. weichenben Ueberfcblagen.

Steistust bat auch in biesem Jahr ein Precis de Phistoire universelle par l'Abbé Berardier in groß Daobes auf 384. Seiten gebruckt. Es ift eine allgemeine Gefdichte, bis auf den Tob Lubwig XIV. Dr. Bi begleitet ffe mit Unmerfungen, woran bie Liebe ju feiner Rirche mur allauvielen Antheil bat. Ift th

benn fogar uhmöglich eine Gefdichte vone Metattheile In ichteipen !

## Söttingische Anzeigen gelehrten Sachen

unter der Aufficht ber Konigl. Gesellschaft ber Wiffenschaften

112, u. 113. Stúck.

Den 18. und 20. Sept. 1700.

### Gottingen.

a wir unferer Getrobnheit nach bie Winter-Ales beiten unferer Universitat anzeigen, fo nehmen

wir Gelegenheit, vorher zwey Beranderungen unferer boben Schule zu bemerken.
Derr D. August Gottlieb Richter, ein Verwandter unferes herrn hoffrath Richters, ist von seinen durch Frankreich und England gethanen Reisen zurückzes fommen, und in verwichenem Commer jum Profello-

re medicinae extraordinario ernannt worden.

Der burch feine ubrige Schriften, und durch bie Fortfegung ber Doshelmifchen Moral rubmlich be-Cannte bisherige Rector ju Salle, Berr Miller, ift als Profeffor Theologia Ordinarius bicher berufen, und wird ju Anfang bes fünfeigen halben Jahres bier

Teon, und feine Collegia anfangen.

Bir fugen noch eine, unfere bobe Soule boch mit angebenbe Rachricht ben, Die mir bieber nirgend Gelegenbeit gebabt haben, ju ermabnen: Die philofophifche Facultat bat am 28ften August bem Beren Joh. Aug. Starte die Magister. Warbe verlieben. Er war por einigen Jahren unfer Mitburger, und legte fich vorzuglich auf die Deinstallschen Gyrachen; Don bier gieng er nach Petersburg an Die Bufchingle fice

fce Schule; und nun ftebet er feit einiger Zeit ju Pas vie bep der toniglichen Bibliothet als Interprece ber morgenlandischen Manuscripte.

Es folgen nun die Binter Borlefungen ber offentslichen und Privat : Lebrer nach ber Ordnung ber Di-

feiplinen.

# Wissenschaften überhaupt.

Die Königliche Societat der Wiffenschaften balt ibre Bersammlungen an einem Sonnabend Rachmittage von 3. Uhr an. Sie siebet in diesen mit Bergnugen auch solche von unsern Mitburgern, die Luft haben benfelben benjumohnen, wenn sie nur vorber sich deshalb bey dem Director ober Secretar der Gesellschaft melben.

Die Universitäts : Bibliothet wird alle Tage geofnet: nemlich Montage, Dienstage, Donner-flage und Freytage von 1 - 2; Mittewochens und Sonnabende von 2 - 5. Wer Bucher aus berfelben ju leiben wunschet, muß ben Zettel, ben er barauf giebet, von einem Professore unterschreiben laffen.

Eine Anleitung gelehrte Reisen mit Rugen ans zustellen giebet herr Prof. Koler um 10. oder in eis

ner andern bequemen Stunbe.

# Linzelne Wissenschaften insonderheit. Bottesgelahrheit.

Die Glaubenslehre lieft herr D. Balch um S. Dr. D. Fortow mu 2. Dr. D. Les um 8 und br. Brok Miller in einer demnacht anzuieigenden Stunde. Auch will ber fr. Abjunct Kern die Glaubenslehre, befonders für diejenigen in einem balben Jahr wöchentlich 6. Stunden lefen, welche diefelbe etwas grundlicher lernen, aber eben keine Theologen werden wollen.

Die Polemie lebrt Dr. D. Bachatia um 5. und fr. Abj. Rern lieft ein Antideifticum, wochentlich 4 Stunden.

# I 12.11. 113. St. den 18. u. 20. Sept. 1766. 291

Die Symbolische Theologie trägt hr. D. Wald Mer feinen Auszug um 8. Mittewochens und Conn-

Die theologische Moral lehrt Br. D. Leff um C. Der fein Sandbuch, bas jego beraus tommt; und fr. Dr. Miller in einer nach feiner Anfunft ju beftimmen-ben Stunde.

Die Pastoralklugheit will fr. D. Sacharia de

Entlich um 1. lebren.

Heber das Alte Testament. Br. Bofr. Michaelis Befet um 10. über die Pfalmen. Dr. Rector Epring Der die historischen Bucher A. T. curforie um 4. und Dr. Abj. Rern als Inspector bes Theol. Repetenten . Collegii uber ben Jeremiam und Gechiel um 2.

Heber das Teue Testament. Dr. D. Rortid will in einer Demnachft anzuzeigenden Stunde einige bet entbelifchen Epifteln ertlaren. Br. D. Bacharia lies fer um 2. über Die Epifteln Bauli an Die Galater, Epbefer, Philipper, Coloffer und Theffalonicher. Br. D. Les lieft offentlich uber bie Bemeiffpruche ber Beil. Cariff. Dr. hofr. Michaelis will über die Evangelia Matthat, Marci und Luca barmonisch lefen, und bies & Arbeit alfo theilen, daß er um 9. privatim basjeni. e mas vor ber Dafionegeschichte porbergebet; um 3. iber Mittwochens und Sonnabends die Befchichte bes Libens und der Auferffebung Chrifti erflare.

Die Airdengeschichte Meuen Testaments lebrt br. D. Bald um 11.

Die gelehrte Geschichte der Gottesgelahrheit trage fr. D. Bald um 4. Uhr vor. Auch will er Rittewochens um 4. offentlich pon ben feriptoribus historiae ecclesiasticae bandeln.

Die Somilie lebet Br. D. Körtsch öffentlich Mits kwochens und Sonnabends um 10 über fein Sand-Such: Much ift ju beren Bortrag fr. Dr. Bebefind

im 2. erbötig.

Die Auslegungekunft der S. Schrift ift Br. Bacharia ju lefen millens, wenn fie verlanget mit und S. Adj Reen liefet fie uber Ernefti inftitucio

terpretis in einer noch unbestimmten Stunbe.

Die Arbeiten des theologischen Repetente Collegis werben in diefem halben Jahre fo eingeri tet merben; baf or. Abj. Rern außer bem Curfor Das Eraminatorium über die Mugsburgifche Conf ffon, bas Difputatorium aber über die theologifi Moral jedes eine Stunde in der Boche, die bemnad foll bestimmt wer ben, halt: bie gemeinschaftliche eres tifche Uebung aber über die Pfalmen Mittemochens m Connabends in einer bemnachft anzuzeigenden Stu be fortgebet. Die Repetitionen ber Vorlefungen b orn. D. Balche über die Rirchenbiftorie und Gyn bolit, bes gen D. Fortich über die Dogmatit, be Brn. D. Bacharia uber die Polemif, und bes br D. Leg aber bie Dogmatit und Moral werben bur Die Mepetenten frn Polchow, frn. Rabefelb, fr Magemann, Brn. M. Schnurrer und Brn. Schnob theils fortgesetet; theils angefangen werden. S pertheilen fich in die Stunden von 1 - 2. und 6-7. Rechtsgelahrheit.

Die Encyclopadie des Rechts lehret Br. Bofi Dutter offentlich Dienftags und Donnerftags um Die Beschichte des gangen Rechts lebret ber a tere or. Prof. Becmann offentlich Mittemochens un Sonnabends um 5. über ben Titel ber Panbecte de origine iuris; fr. Arof. von Celcow um 2, ibe

fein Sandbuch, und Br. Prof. Bagert um 10. ube ben Kopp, moju er die Geschichte des Raturrecht felbft bepfügen wirb.

Die gange gelehrte Rechtsgeschichte lebrt & Brof. Gagert um 8. über ben Rettelblabt: und um Mittewochens und Sonnabends will eben berfelbe beben. Berbienfte, Streitigfeiten und vornehmfte

Đi

Schriften ber neuern Rechtslebrer vortragen.

112. n. 113. St. den 18. n. 20. Sept. 1766. 893

Die Alterthumer des Römischen Rechts lieset Jr. Brof. Gagert um 9. über sein Sandbuch, so er inden lässet.

Die Institutionen lieset fr. Hofr. Meister, der Ame fr. Prof. Besmann, und fr. D. Bellmann Entlich um e.c. über das Heineccische Handbuch.

Den Fleinen Struv erflart fr. hofr. Uprer um

sund der altere or. Prof. Becmann um 8.

Die Pandecten werden um 9. und 2 über bas Bobverische handbuch gelesen vom Hrn. Hofr. Bobmers
hrn. hofr. Meister, dem ältern Hrn. Prof. Becmann,
und hen. D. Bellmann. Auch ist Hr D Richard erkig, in einer bequemen Stunde materias potiores
hässiciliores pandectarum in einem halben Jahre priutsime vorzutragen und zu absolviren; wie auch über
andere partes iuris lectiones privatistimas anzustellen.
Und wird der ältere Hr. Prof. Becmann in den ina
schenden Ferien um 9. und 11. öffentlich die bepben
leten Bücher der Pandecten de appellationibus et de
ime publico Romano erklären. Su einem Examinatoio und Disputatorio über die Pandecten ist Hr. D.
Belmann erbötig.

Das canonische Recht liefet fr. hofrath Bohmer um 10. über die neue Ausgabe seines handbuchs; und brijungere fr. Prof. Beemann auch um 10. über den

Engau.

Das Lehnrecht lebrt fr. Geb. Instig - Rath Gesbauer über seine Ausgabe des Schilterischen Sands buch in einer noch nicht bestimmten Stunde: fr. Pros. Riccius um 10. über ben Mascov, und ber jungen fr. Pros. Becmann um 3. über das Bohmerische danbluch. Auch will der jungere fr. Pros. Secmann in den nächsten Ferien öffentlich um 10. und um 1. das Recht der Reichslehen über den Bohmer vortras au.

Das peinliche Recht lehrt der jüngere Hr. Prof-Bumann um 8. über den Engau: auch will er öffent-Doooo 3 lich um 1. Montags und Donnerftags bie libras teg

- Das deutsche Privatrecht lehrt Br. Prof. Riccium 8. über ben Gisenbart: Br. Brof, von Gelchon auch um 8. über die dritte Ausgabe feines Sandbuchs.

Das deutsche Staatsrecht lieset fr. hofrath Aperer um 11. über den Schmauß: fr. hofr. Putter auch mm 11. über die vierte Ausgabe seiner elementorum fr. Prof. von Selchow auch um 11. über das Schmaussische von ihm verbessete handbuch. Auch wird der fr. Prof. von Selchow öffentlich um 1. Dienstags und Freytags die Capitulation des Romissen Rapsers Josephi II. erklaren.

Das Staatsrecht und die politische Ränntniß aller heutigen Europäischen Kepubliken lehrt fr. Hofrath Uchenwall um 4. über die vierte Ausgabe seines handbuchs: Staatsversassung der Europ

paischen Reiche im Grundrisse.

Das Policeprecht der Deutschen ift ber fungere Dr. Prof Becmann über ben heumann privatifime

au leien erbotig.

Die Theorie des ganzen gerichtlichen Processes trägt der altere Hr. Prof. Becmann öffentlich Mittewochens und Sounabends um r. über das vierte Such des Engauischen iuris canonici vor; und Hr. Prof. Claproth erklart die Böhmerische doctrinam de actionibus um 8.

Die practischen Collegia find folgende: Hr. Hofr. Aprer erbietet fich zu einem collegio relatorio, wenn es verlanget wird: Hr. Hofr. Putter lieset um 3. die praxin iuridicam: der altere Hr. Prof. Becmann ist erbotig ein collegium practicum processuale elaboratorium, über seine geschriebene Sage privatissime zu lesen, dem er die Kunst zu Reserven benfügen wird; Hr. Prof. Claproth lieset um 9. ein collegium relatorium, und um 10. ein collegium processuale practicum über seine handbucher; Hr. Prof. Gagert halt privatissime me

112. n. 113. St. den 18. n. 20. Sept. 1766. 895

me practifie Vorlefungen. Hr. Burgermeister Wis lig er bietet fic ju einem practico elaboratorio, woben a fich des Andrischen handbuchs bedient, und würs de am liebsten die Stunde Abends um sechs hierzu ausststen: auch will hr. D. Bellmann in einer von den Inhörern zu bestimmenden Stunde ein collegium practicum processule elaboratorium nach seinen mitzutheis lenden Sägen lesen.

Ein Examinatorium liefet fr. Prof. Gagert priva-

tiffime.

Bu einem Dispusatorio erbietet fich ber Br. hofe. Aprer. Das Disputatorium und Examinatorium über die Banbecten des hrn. D. Bellmanns ift schon oben erwebnt.

Arzneigelabrbeit.

Die Encyclopadie der Mediein lehrt fr. Sofrate

Richter offentlich um It.

Bur Geschichte der Medicin rechnen wir folgende Borlefungen: fr. Prof. Matthia will um 3 die hippos cratischen Lehren mit den neuern vergleichen: der jungere fr. Prof. Murrap will öffentlich Mittewochens und Sonnabends um 9 von einigen auserlefenen Masterien bandeln, die in den letten Jahren in der Medicin berühmt geworden, und mit der Einpfrapfung der Blattern den Anfang machen.

Die Institutiones der ganzen Medicin liefet fr.

Die Physiologie lebrt ber jungere Dr. Prof. Dur-

ran um 8 über bas Sallerifche Compendium.

Die Pathologie lehrt fr. Leibmedieus Schröber um 11 aber die Saubischen Institutionen und fr. D. Grau um 8. Die Krantheiten der Knochen tragt fr. Brof. Richter öffentlich um 11 Mittewochens und Sonnabends vor.

Die Semiotic liefet fr. D. Brau um I aber bas

Budgerifde Sandbuch.

Bur Anatomie gehören bes hrn. Prof. Brisberg Dooo a 4 BorBorlefungen: Um 9 giebt er Anleitung jur Section bes Rorper; um 2 ftellet er bie Demonstrationes anatomis cae an; und um it zweymahl in ber Boche will er zunt Befren ber Theologen und Rechtsgelehrten ben Ban

unfere Rorpere geigen.

Botamifche Borlefungen find folgende: Dr. Brof. Dav. Cig. Mug. Battner lieft offentlich um 11 aber bie Schilffe, Moofe und Corallen; um 10 tragt er philofophiam botanicam por: Mitterpochens und Connas bende um 10 lebrt er die Berfchiedenheiten, ben Bas und Gebrauch ber Ruchenfrauter; und um 11 will et jum Rugen berer, bie bas Forftwefen lernen wollen. Die Rabmen, Unterfchiede, Gigenfchaften, ben Bau und Rugen ter Baume in ben beutschen Balbern lebren. Dr. Prof. Chrift. Bilb. Butiner will öffentlich Ditte wochens Hub Connabends eine gelehrte Ranenig ber Befdicte ber Pflangen vortragen; der jungere Sr. Prof. Murray tragt um 3 die elementa botanica por und will fonderlich bie Beschichte ber Rarnfrauter, Moofe, Meergrafer und Schmamme aufflaren.

Die Mineralogie lehrt Br. Leibmed. Boget um 4-Die Obarmacie tragt fr. Leibmed, Bogel um 5 por. Die Kräfte und den Bebrauch der Medicamente

lebre Br. Drof. Matthia um 9.

Die medicinam forenfem lebrt br. Leibmeb. Schrober

uber ben Ludwig um 3.

Bu ben practischen Collegits geboren folgende: Dr. Sofrabt Richter will um 9, wenn fich eine geborige Uniabl Buberer findet, entweber Die praxin medicam, bber die Diatetic vortragen : Br. Leibmeb. Bogel lebrt um 10 ben methodum medendi specialem; und affente lich will er nad Unleitung bes Sambergerifden Sandbuche die vornehmften Jrrthumer ber Mergte in Den Borschriften der Therapiae generalis anmerten : Dr. Leibmedicus Schroder will offentlich Mittewochens und Connabente um 3 l'iffots avis au peuple fur sa fanté erlautern: Sr. Prof. Matthia liefet Die praxin specialem

112. u. 113. St. den 18. u. 20. Sept. 1766. 897

km um 8 über das heisterische haubuch: ber jüngere fr. Prof. Murray lieset um 10 den methodum medendt aber Ludwigs institutiones therapiae generalis. Hr. D. Grau lehrt die therapiam generalem um 11, und die praxin specialem über Boerhaavens Aphorismos um 3 and 5.

Die Chirurgie lehrt fr. Brof. Richter fo, bag er um to bie Krantheiten vorträgt, welche die Chirurgie ohne Juftrumente beilet, und um 3 von denen bandelt, beren Eur Chirurgifche Inftrumente fordert. Die Opetationen wird er an todten Körpern machen und feinem Buborern zu eigener liebung Gelegenheit geben.

Die Sebammenkunft lebet fr. D. Grau um 8 Mile tewochens und Sonnabends aber fein eigen handbuch : und fr. Brof. Brisberg feget barin die practifcen Ue-

bungen im hofpital, auf gewöhnliche Art fort.

Bu Difputir-Uebungen über medicinifce Gage ift

ber jungere fr. Prof. Murray erbotig.

Weltweißheit.
Eine Einleitung in die Gelehrfamteit übers baupt, und insbesondere in die Philosophie, Siftorie und Philosogie will fr. Abj. Rern nach bes fel. Geeners Raagge, in einer noch nicht bestimmten Stunde lefen.

Die Einleitung in die ganze Philosophie über-Baupt sest fr Brof. Hollmann um 9 Mittewochens und

Connabends fort.

Die Logie und Metaphysic in einem turgen Bortrage, will fr. Brof. Weber um II, ober wenn es ben

Suborern bequemer, um 8 vortragen. .

Die Logic besonders, lehrt fr. Brof. hollmann am q. hr Brof. Beber auch um 9. Der jungere br. Prof. Becmann auch um 9 über ben Corvin: und fr. D. Grau um 9, über fein eigen Compendium.

Disputatoria werden auffer benen ben ben vorherges benden Disciplinen ichon gemelbeten, noch gehalten: vom ben. Prof. Weber über die Metaphysic: fr. Sofrath Raffiner fest feine Disputir-Nebungen fort: fr.

D00005 \$706

Prof. Beyne fellet bergleichen Uebungen mit ben Dieg gliedern des Seminarit philologici an.

Die Metaphysicliefet fr Prof. Beber um 10, und und ber jungere fr Prof. Becmann um 4, aber ben

Crufen.

Die empirische Psychologie lehrt Hr. Arof. Weber

öffentlich um i , an ben gewobnlichen Tagen.

Die metaphysische Connologie liefet ber jungere or. Brof. Becmann Dienstags und Freitags offent-

Bon der Dhyfic wird fr. Prof. Sollmann ben be-

fondern Theil um i ju Ende bringen.

Die philosophische Moral lehrt Hr. Prof. Beber um 3, so, bag er philosophism practicam universalem

poraueschicket.

Das Vlaturs und Völkerrecht erbietet fich fr. Sofr. Achenwall in ber Rurge zu lehren: Der altere fr. Brof. Becmann lehrt baffelbe um 10 uber ben

野olf

Die Politie, nemlich die burgerliche Rlugbeit, Staatsoconomie und Cameralwiffenschaften, lieset St. hofr. Achenwall um 9 über die zwote Ausgabe feis nes Buchs: die Staatslingheit nach ihren ersten Grundsätzen; und öffentlich wird er davon denjenigen Theil vortragen, ber fich mit Berwaltung bes Staats in Ansehung anderer Bolter, beschäftiget.

Bur Deconomie; und Cameralwiffenschaft rechnen wir folgende Vorlefungen: Dr. Consulent Sprimger wird Vormittags um 8 ben gangen Umfang der Landwirtbschaft und Cammergeschafte nach der Ordnung seines Grundriffes; Nachmittags aber um 4 die Materie vom Acerbau nach seinem eigenen Sandbuch, welches indessen aus der Presse kommen wird, besonbere vortragen; ist auch erbotig, zu den Geschaften einer Amts: und Gateradministration nabere practia sche Anleitung privatissime zu geben.

Die Botanic ift unter ber Arzneigelahrheit angezeiget. Mas 312, #. 113. St. den 18. u. 20. Sept. 1766. 899

Mathematic.

Die Merbefin puram lehrt Dr. Brof. Beber um 2. Dr. hofr. Raffner, in einer noch unbeftimmeen Stunde: ber altere fr. Brof. Becmann privatiftime, ber anch zu andern Theilen ber Mathematic erbotig ift: Dr. Prof. Meifter in einer anzuzeigenden Stunde: und fr. Dr. Geberhard um 3, nach bes frn. hofrabt Raffs ners Dandbuch, oder auch Bolffens Auszug.

Bur Algebra erbietet fich fr. hofrabt Raffner.

Die angewendete Mathematic will Dr. hofrabe Rafiner lebren: auch lebret die Theile berfelben, auffer ber Bantonft, ber hr. Oberbaucommiffarius Maller um 2 und 3.

Bon der Aftronomie will hr. hofrabe Raffner offentlich, vornehmlich das vortragen, was zur Kunft zu observiren gehöret, und daben von dem Observato-

rio bequemen Bebrauch machen.

Die bürgerliche Baufunft lehrt fr. Prof. Reifterin einer noch nicht bestimmten Stunde: fr. Oberbaucomm. Mufler um 9, und fr M. Eberhard nach Benthere Collegio architectonico, auch um 9.

Bum Bauanfchlag ober Riffe machen, will fr. Drof.

Reifter Unweifung geben.

Die Briegebaufunft lebrt fr. Prof. Meifter: ber fr. Ob. Baucomm. Rufler um 10, und fr. M. Gberbard nach ben bemabrteften Muftern, famt ber Runft, Beftungen zu belagern, um 8.

Die Tactic ober allgemeine Rriegefunft, will fr. Prof. Deifter in einer bemnachft anzuzeigenben Stunde

lebren.

Die Gefdugtunft und Seuerwerkerey liefet fr.

Beididtfunde.

Die Universalbistorie liefet or. Prof. Gatterer um 3, über ben Busjug feines Sandbuches und fr. Prof. Abler öffentlich über feines fel. Batere Labellen, um z. Die Gefdichte ber Europäischen Staaten lebre ber altere fr. Prof. Murray, um 3.

Das Staatsrecht und politische Verfassing ber Buropäischen Staaten, lehrt fr. hofr. Achenwall uns

A, wie fcon oben bemertt.

Die Reichshistorie lieset Hr. Prof. von Selchow, Aber den haberlin, um 33 und der altere Hr. Prof. Wurray öffentlich um 11, über das Pütterische Sandsbuch.

Die Diplomatic liefet Br. Prof. Batterer über feine

Elementa um zz und z.

Die Diplomatic unfere beutschen Relds will fr. Prof. Roler um 3, rein und von allen unnügen Aus-schweifungen gefaubert, in die Feder bictiren und mit authentischen Erempeln erläutern.

Die Geraldic lebrt ber Dr. Prof. von Colom offents

lich, über bas Beberifche Bandbuch.

Bur Geographie gebort bes fr. Prof. von Colom Borlefung aber ben Gebrauch bes Globi und die Be-

fdreibung von Deutschland.

Die Geschichte der Gelabrheit tragt fr. Brof. Samberger um 10 über den Bertram vor, und zwar insbesondere über den 7ten Abschnitt, der von der his storie handelt: die neuere gelehrten Geschichte vom 15ten Gec. an, lehret er über den Baumann um 9.

Bon den Schriftstellern der Rirchenhistorie ban-

belt Br. D. Balch offentlich Mittemodens um 4.

Die Geschichte ber schönen Wiffenschaften und freven Runfte lebrt Dr. Prof. Dieze um 9 über Stock.

baufens Sandbuch.

Bur Vaturgeschichte geboren folgende Borlesunsen: Or. Prof. Christian Will. Buttner liefet offentslich um to Wittewochens und Sonnabends über die geslehrte Kantnig ber Geschichte der Pflanzen; und prisvatim in eben der Stunde, an den übrigen Lagen, über die Geschichte der Thiere.

Gine

112. u. 113. St. den 18. u. 20. Sept. 1766. 921

Eine Räntnif öconomifder Buder ift fr. Frof.

Samberger ju geben erbotig. Die Rirchengeschichte, Geschichte bes Rechts und ber Medicin, find oben bereits unter ber Theologie, Rechts. und Arjnepgelahrheit, angezeiget.

Philologie, Critic, Alterthumer und fone Wissenschaften.

Die Sebräische Grammatic lebet fr. hofr. Wie daelis um 4. Auch ift fr. Rector Epring ju einem fundamentali erbhitg.

Die Vorlefungen über das alte Testament fichen iben unter ber Gottesgelahrheit.

Die Syrifche Sprache lebrt fr. hofr. Michaelis um 3. wobey er feines fel. Baters Grammatic und feine eigene Chrestomathie, braucht.

Die griechische Grammatic will S. Prof. Bebefind um 4 vortragen-

Die Vorlesungen über das griechische neue Tegftament, flebe oben ben ben Theologischen.

Heber griechische Profan: Scribenten. fr. Prof. hepne lieset um 4 aber Homert llias cursorie, fr. Prof. Rulenkamp will offentlich bie erften 8 Buchep ber Odysteae, und privatim Euripidis Medeam und Ranas Aristophanis erklaren. Die Stunden wird er bemnacht geborigen Orts anzeigen.

Die griechischen Alterthumer lebet fr. Brof. Sevene um 2, fo, bag er im folgenden halben Jahre bie Romifchen damit in einer ununterbrochenen Ordnung perbinde.

Bur lateinischen Sprache geboren folgende Vorlefungen: Br. Prof. Benne erflart öffentlich Montags und Dienstags um zu Horatii Carmina: 42 ben folgenben den 3 Tagen fabret er in eben der Stunde fort, Die Mitglieder des Seminarii im Lateinischschreiben und Disputiren ju üben; und um 3 lieset er ein Elaboracorium im Lateinischen. Br. Prof. Dieze lieset öffentlich Mittewochens und Sonnabends um 9 über das 2, 4 und 6ste Buch von Virgilii Aeneis. Br. Rector Spring wird sein Elaboratorium im Lateinischen um 10 for fegen.

Bum beutschen Stil giebet ber altere fr. Prof. Murrap um 9 Unleitung und ftellet zugleich fleifige Rebungen im beutschen Schreiben und Reben an. Wiestewochens und Sonnabends um 9 will er von der Dichtfunft ber Deutschen, und ihren berühmteften Dichtern banbeln. Auch will fr. Prof. Dieze Uebun-

den im beutfchen Stil privatiflime anftellen.

Die Grundfane ber iconen Wiffenfchaften lebstet Dr. Prof. Dieje privatiffime aber ben Batteur.

# Ausländische lebenbe Sprachen.

Das Englifche lebrt Dr. Prof. Tompfon in befon-

bern Stunden.

Französische Sprache: fr. Prof. von Colom fabre Bffentlich in der Erklarung der Henriade des Boltaire fort. Um 3 lieset er das Collegium fundamentale gall. Um 1 giebt er Anleitung jum Stil: Auch wird er das Conversatorium gall und die Borlesungen über den sogenannten Stile des Cours, in den gewöhnlichen Stunden dassen. Aussetzem geben in der Französischen Sprache Unterricht fr. Buffier, fr. Resegaire, und andere

Italianisch lebrt Br. D'Urata.

Im Spanischen giebt fr W. Cherhard Anweisung. Bu bem Reiten, Sechten und Danzen find ge-schickte besoldete Exercicienmeister vorbanden, die darin in Privatstunden Unterricht ertheilen. 112. 11. 113. St. den 18. 11. 20. Sept. 1766. 903

#### Berlin.

Deutschland bat lange fein Bert von bem feinen Beschmade bervorgebracht, ben wir in bes gen. Botte leib Erbraims Leginas Laofoon, ober über die Grene en der Mableren und Poefte gefunden haben, davon ber erfie Theil ben Boffen im 3. 1766, auf 295 S. in grof Detan abgebruckt ift. Dr. 2. bat bie urfundlichen Soriften Der Alten in ibrer Grunbiprache mit freidenden Mugen gelefen, und baburch ein Uebergewicht über bie vorigen Runftrichter, und felbft über firn Bintelmann erbalten ; ber zwar Die gemablten und gefdnizten Alterthamer vortreflich tehnt, fonft der mehr die neuern Bacher gelefen bat. Die Saupte abildt des Ben. Berfaffers ift ju zeigen, bag bie Boede eigentlich bas fortschreitende, und die Mableren bet jugleich gegenwartige abmablt; baf biefe nur in febr menigen Sallen einigen Begriff vom fucceftiven neben tan, und bie Dichtfunft bingegen bas gegenmartige nicht fo vorzustellen vermogend ift, wie es nitbia mare, fic einen Begriff von bem gangen ju naden: barum eben, fabrt er fort, bat homer teie m Schönbeit jemable nach ihren Bugen beschriebens br. & giebt für feine Decinung ein Beifpiel aus bes brn. v. Saller Beschreibung ber Krauter; niemand fan fle, fagt er, aus biefen Gemablben ertennen, wer fk nicht vorber gesehen bat, wohl aber in einem Gemablbe. Und buntt aber, fr. 2. verfehlt bier bes Buedt, ben ein Dichter bep folden Gemablben fich bereefest bat. Er will blos einige mertwurdige Gi. smschaften des Krautes bekannt machen, und diefes tan er beffer als ber Dabler : benn er tan bie Gigenfoften ausbrucken, Die inwendig liegen, die durch die librige Sinne erkannt, oder burch Versuche ents bett werben, und biefes ift bem Mabler verboten. Gelbft bas von Brn. 2. angebrachte Benfviel aus bem Birgil gebet eben dabin, und boch tan ber Dichter felbft

904 Gott. Aug. 112. und 113. Stud 1766.

felbit fichtbabre Schonbeiten mablen, die einem Dab ler unbefannt bleiben. Dahin gebort ber bunte Big vom feuchten Diamant, ober bie Regenbogen - Fact ben des Thaues, ber in ben glatten Blattern des Em gians fich fammlet: und von diefer Art ift die Perle Die pon einer Repe an bas Dhr einer jeben Schlufs felblume beym Chatespear angebangt wird. Dan wird fonft mit Bergnugen und Dochachtung bie Gubs tilitet ber Anmerfungen bes frn. 2. lefen. Die Gries chen batten einen Abscheu vor tem glamanbifchen Gefchmade, niedrige Borguge ju fchildern (und mie maren pou eben bem Befchmade mit ihnen). Den Laofoon pruft Dr. E. aufs genaueste. Die Griechen brudten in ihren Bilbfaulen nur einen gemäßigten Schmergen aus, weil ein grofferer ben Dund verifelle batte. Br. 2. verweißt bem Brn. be Chateaubrun, baff er bem Elende bes Philoctetes feine mabre Graffe entzogen babe, nehmlich die Einfamfeit. Er mieben leat ben Cicero, ber bie tragifchen Belbeu ber Grid then gering fcate, weil fie nicht fo uneumfindlich mar ren, als Die Romifden Rechter: eben megen biefer Selbenmägigen Unempfindlichfeit meint fr. 2. fcbries den die Romer falechte Trauerspiele. Des Grence Bolymetis wird oft beleuchtet. Bey abgezogenen Begriffen haben bie Dichter ein febr groffes Borreche por ben Dablern , bann ber Binfel fielt Rorper , und Die Worte Abstractionen vor. homer hat nichts als fortschreitende Sandlungen abgemablt. Gebr viele fcbone Bilbfaulen find unter ben Cafarn verfertigt. und bas som bezeichnet niemable einen febr alten Meister.

Altona. herr D. Bufding gebet als Ober - Confistorial = Rath, mit Sis und Scimme im Confistoria, nach Berlin, und übernimt die Aufücht des zu vereinigenden Berlinischen und Colnis schen Spmnafii.

# Böttingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

ber Ronigl, Gefellichaft ber Biffenfchaften

114. Stúd.

Den 22. September 1766.

# Gottingen.

Dir tonnen ben Ort nicht anzeigen, wo eine Schrift berausgefommen ift, auf beren Litels blatte die Borte feben: jur Mufnabme ber Undwirthschaft. 1766, 211. Quartf Gie beffeht aus 7. Abtbeilungen. I. Bon ber Ginrichtung und Gintbeis img eines Butes überhaupt: Ber biefes gefchictt be wertftelligen will, muß nach bes 2 Erinnerung aus fr bem Pflagen, Saden und Eggen eine Strede gelb m beurtheilen wiffen, Die Erdarten grundlich fennen. kin Fremdling in der Deftunft, und im Rechnen wohl bewandert feyn. Buerft erfordert ber fr. B. ine genaue Charte mit Ungeigung aller Umftande g. E. Mder, Wiefen, Berge, gall bes Daffers u. f. m. Den Boben , will er auch in ber Tieffe mit einem Erbbobrer on4. bis 5. Fuß untersucht haben. Dieraus laft fich als b ein Heberfchlag machen, wieviel Mcter, Biefen. webanden, und wie fle am beffen ju nuten find. Der br. B. untersucht alsbenn, wie weit es vortheilhaft m, Bauern auf bem Gut ju haben. Wenn bie Rraaa aa B

ge iff, ob neue anjulegen find, fo findet er ben Sandfatern mehr Bortbeil. II. Bon ber Gintbeilung bes Mders. Beil bie Sauswirthe wegen ber Menge ber Schlage, nach welchen bie Gintheilungen am beffen gemacht werben, uneins find (es veroffenbabret fich bier, baf ber fr. B. von ber medlenburgifden Birth. fchaft rebet ) fo finben fich bier 13. Tabellen, worans Die Rugung unterschiedlicher Mengen von Schlagen au beurtheilen ift. III. Bon ber Bearbeitung , Befellung und Berbefferung bes Aters. Er preift bas tiefe Pflugen an. Schlechten rothen fiefichten und eis fenbaltigen Sand bep einem Mittelboben ausgenommen, balt er es fur ein Boruttbeil, baff anbere Erbe. Die aus der Tiefe folchergestalt berausgebracht wird, tobt, und unbrauchbar fep. Die Frage, wieviel Quabratrutben ju einem Scheffel Ausfaat erforbert merben. beantwortet er durch Gulfe ber Mathematil. bie er ben biefer Belegenheit ben ganbwirthen anpreifit. Wenn die laufende Ruthe, 16 amolfzollichte Rug balt, fo balt die Quadratruthe 36864 Quadrate 2011. Ein Dectlenburgifder Scheffel Roggen, wiegt s6. bis 60 Mfund, ober 7680 Quentchen: Bon bem Roden bes Jahres, ba ber Br. B diefes fdrieb, balt 1 Quentchen 170 bis 200 Korner baraus 185 ein Mittel mare. Babe man nun jedem Rorne Musigat einen Quabratioll Raum, und hielte ber Scheffel 185. 7680 =1420800 Rorner, fo erforberte er 38 Quabratruthen 138 guß 96 Boll. Go wird man fur ieben Raum , ben man einem Rorne Aussaat , nach ber unterschiebenen Beschaffenbeit bes Acers jugefteben mill, angeben tonnen, wieviel ber Scheffel brauche. Das Ginmeichen des Saamens rather an. Seine, auf gebniabrige Erfahrung gegrundete Urt ift folgenbe: Bas übermorgen ausgefaet werben foll, lagt er in eis nen ober mebr Rubel, mit t. Df. im Dorfel gerftoffen men Meerfalte an jeden Scheffel gemifcht, ichatten.

mb fo viel Diftjauche barauf giegen, bag bie Rormer & Ruf bedectt find , foldes mit einem Deifchols e, beffen fic die Bierbrauer bedienen, bis auf ben Boben etlichmabl umrubren, 36. Gt. fteben, von Beit au Beit aber noch umruhren, bas Baffer alebenn abgiegen, ben Saamen in Gade fchutten und ausfrenen. Er bat nach der Sand Ifche unter ben Gaamen gemifcht, und ben 2. Broben Rugen bavon gefunden, ben großen Gutern aber balt es schwer, soviel Miche ju befommen: Der eingeweichte Gaame will gleich untergeadert feyn, und wenn trodnes Better einfallt, ift bas Balgen nothwendig. Dag bie Ber-Deferung des Acers durch Buführung anderer Erde arten Bortbeil bringe; zeigt er burch Berechnungen. III. Bon ben Biefen, beren Berbefferung und Bermebrung, auch bem fogenannten fanftlichen Grafe. Das Bager, bas Biefen icablich ift, abjuführen, rich er Bumpmublen an, burch 2. bis 3. bergleichen, bevon bas Stud nicht über 25. Rtblr. gefofter, und 10. Jahr lang jahrlich mit t. Thaler ju erhalten maren, bat er Streden ansmablen feben, Die 100. und mehr Ruber Den gegeben haben. Er empfiehlt bem biefer Beranlaffung ben Landwirthen bie Dechante. Bon ben Autterfrautern melbet er aus Erfabrungen. daff fie nach 3. Jahren, nicht mehr Dienfte leiften, und frifch gefaet fenn wollen. V. Bom Dunger und beffen Berbefferung und Bermehrung. VI. Bom Bieb. beffen Abnusung und Futterung. VII. Bon ber Balbung, beren Pflegung und Anbau. Der Raum verftattet uns biervon nur die lleberfcbriften anguführen Es geis gen fich überall auf Erfahrung gegrundete Ginfichten, bie aber nur jemand erlangen fan, ber burch Biffenfchaften bat Erfahrungen prufen, brauchen, und anftellen gelernt, woran es freplich ben meiften Lanbwirtben noch fehlt. Der Bortrag bes Berfaffers ift fo befchaffen, dag man feine Lebren leicht faffen, und bie Doddo 5

sourngifche Anzeigen

Grande davon überfeben fan, und die Schreib bat felbst foviel Munterteit, und Annehmlichteit ber Gegenstand ungezwungen verstattet.

# Frankfurt am Mayn.

Bey Andrea ift herausgekommen: Abbildung ca 5 wahren und falschen Maturalisten: oder Bee iditung über den grosen Misbrauch der Freid isterey unserer Zeit, entworfen von M nn Andreas Zieben. Drediger an der E. Lua erischen Burgkirche zu Seldenbergen. tavfeiten. Rach einer allgemeinen Borftellung bes grife von ber naturlichen und geoffenbarten Relis n und einer biftorifden Radricht von ben Reinden : chriftlichen Religion, in welcher grofere Bollndiafeit und mebrere Benauigfeit (1. E. S. 97. mo befante Schrift ber Jungfer Suber bem Marquis argens beigeleget wird) nicht überflußig gewesen re, befdreibt gr. 3. erft ben mabren Raturalis Er verffebet baburch einen Menfchen, ber Die bre naturliche Religion vollig und mit Hebergeung einfiebet und ausabet. Seine Schilderung fafe alio eine naturliche Dogmatit und philosophische ral in fich. Muf eben biefe Urt wird auch ber fale : Raturalift vorgeftellet. Und ber Schluß, ber bas s gezogen wird, ift Diefer, bag bie Raturaliften ber in ibren Leberfagen; noch in ibrem Lebensmans Die achteften Borfcbriften ber mabren naturlichen iaion beobachten Bir find verfichert, baf or. ine febr gute Abficht babe, und geben ju , baf er m Plan gemas, viel Gutes gefaget babe; ob aber Diefer Beweis Die Raturaliffen febr rubren mert eine andere Frage. Buweilen wird er bem Dit. ttworten, bag naturliche Religion und chriftliche Hopbie vermenget, und in ber That getrauten mir

bir und nicht, aus ber Detaphpfit eine folde nature fiche Religion ju beweifen, als bier gefdiebet. Go Mauben wir, einem Renfchen febr mobl begreiflich ju machen , baf er nicht volltommen tugenbhaft leber allein , wie hier S. 127. verfprocen wird, ju ermeis fen, daß der Menfc nicht volltommen tugendhaft les ben tonne, murben wir ohne Schrift nicht uber uns Bebmen. Roch fcwehrer murbe es uns feyn, S. 148. a. f. die Emigteit der Belohnungen und Beftrafungen nach bem Sod ju einem Lebrfag einer naturlichen Religion ju machen . Gben fo find bie Forberungen an einen Raturaliften übertrieben. Die Unmoglich. Beit einer Offenbarung ju beweifen S. 184. ift beso wegen ju viel geforbert, weil jeber Raturalift bie Moglichteit jugeben fan , ohne besmegen bas Dafeput einraumen ju muffen Bir erinnern bas nicht aus Sabetfucht; fonbern aus einem mabren Berlangen, baf bie Chre ber chriftlichen Religion gegen ibre Reine be auf eine folche Urt gerettet merbe, wie es bie mirte liche Befchaffenbeit ber Ginwurfe gegen Diefelbe ers forbert. Diefes fest aber nicht allein eine genaue Ben fauntschaft mit ben Schriften Diefer Leute poraus: fondern erfordert auch gewis mehr Rantnife und Bife fenfchaften, ale Metapholic, und wir tonnen nicht leug. nen , daß febr wenig philosophifde Bertheibiger ber ebriftlichen Religion von ihren Ginfichten einen folden Bebrauch gemacht, baf fie grofe Giege erwarten tons men. Bo Sr. 3 von ben moralifchen Quellen biefes Berberbens rebet, bat er uns befto beffer gefallen. Er faget zwar nichts neues; allein bas, was er faget, tft mabr, und feine Borftellungen ber fchablichen Role gen, welche Diefe Urfachen ber Freigeisterei haben muß fen, find grundlich und lebhaft. Un teinem Ort has ben wir mehr gewunschet, bag bas, mas fr. 3. fa-get, nicht mahr fenn mogte, als G. 375. u.f. wo er Don Profeforen auf Universitaten, und fo gar ber Dodda 3 **Ibeo** 

icologie rebet. Doch ber Mann schreibet aus. Eve brung, und dieser wollen wir nicht widersprechenz r wollten wir die ehrliche Anzeige der biblischen hwierigkeiten, wenn damit eine grändliche Auslöig verbunden wird (welches auch wol die Meinung han 3. ist) nicht zu diesen fehlern rechnen. Der iz S. 20. daß die natürliche Religion im Stand der schuld hinreichend gewesen, braucht auch wol noch iger Berbesserung.

# Stuttgard.

Entweber bier ober boch in biefiger Gegend find ilich abgedruckt: Joh. Jac. Mofers gefammlete ber, erfter Band 1766. 8. obne Benennung bes Drs Der Berr Berfaffer, nunmehriger Ronigl Das ber Staatsrath, bat biefe Lieber größtentheils feinem Dobentwielifden Arrefte aufgefeset, und t theil icon einzeln brucken laffen, und liefert be fest vollftanbig in zwepen Banben. beren Abfaffung auf feine und anberer Grbanung. nicht auf Die Schonbeit ber Boefie gefeben, und Berlag felbft übernommen, um fie in moglichft ifeilen Breife andern aberlaffen ju tonnen. Bir en biefe Liebersammlung bem gelehrten Publico. welches folde fonft eigentlich nicht gewihmet ift, vegen an, um auf ber Borrebe eine Anechore bent ju machen, bie wir für mertwärdig balten, que fie einen angesebenen und um bas Teutsche Baand bodverbienten Gelehrten betrift. Der Berg ts : Rath fangt gebachte Borrebe alfo an: Als ich Jabr 1759. aus gand, und Reichstandigen Urfa. auf die Beftung hobentwiel in einen engen Mrs gebracht murbe, barinn ich in bas fechffe Jabe balten mufte, batte ich mir gleich Unfanas meine t gewidmete Beit auch mit Dichtung geifflichen Lies

lider verfürzet, ja jum Seegen gemacht: Beil m aber weber Reber, noch Dinte, noch Blepftift, no Bapier gugelagen murbe, mußte ich es unterlager endlich erfand ich, daß ich mit ber Spige mein Bichefdneuse in die weiffe Band fragen tonnte, fin alfo an, auf biefe Beife Lieber ju verfertigen. 21 bann lernte ich nach und nach, mich eben biefer St de, wie auch ber Spige einer Scheere, bargu ju b Dienen, daß ich bamit auf die weiffen Stellen mein Bibel und ber Steinhoferiften Evangelien - Poftill (benn mebr Bucher wurden nicht vergonnet), fe ner (nachdeme meine feel. Fran, und, nach ber Abfterben, eines, endlich auch alle meine Rinder 4 mich fcbreiben burften,) auf folde Briefe, und enblich auch auf die Abschnipfel bes mir ju unreine Gebrauch jugetommenen alten gebruckten Bapier ibreiben tonnte. Rach und nach murben biefe Gr Ben amar unbranchbar; ich lernte aber enblich, fe Dige auf bem Dien fo lang wegen, und fo bann al einem eichenen Stubl wieber fo lang poliren, biff it von neuen bamit fchreiben konnte. Go feyn faft al acaemmartige Lieder entffanden: nur menige (in B tracht ber Angabl berer übrigen,) habe ich vor obe nach biefem Arreft gebichtet. Rach meiner Erlagur babe ich bie mit ber Lichtschneuge und Scheere getra ten abgeschrieben.

# Meufchatel.

Ungefehr nur feten wir diesen Ort bes Druck auf ein neues Buch, bas ohne einige Anzeige A. 176 auf 120. gr. Octavseiten abgebrucht worden ift. E heißt Commentaire sur le traité des deliets et de peines. Der ungenannte Verfager unserer Schri fieht ganglich in den Gebanken des Marchese Beccark er schreibt aber nicht Erklarungen, sondern erzähle einige Geschichte, die die Ungerechtigkeit der Geset

# 912 Gott. Aug. 114. St. ben 22. Sept. 1766.

and Urtbeile beweifen follen, wiber bie Br. B. geeis fert bat. Alfo entschuldigt er ben Rindermord bet perlagenen und uneblich gebabrenben Beiber Er eraablt, wie ber Tyrann Marimus ben eben auch graufamen Theodofius ber ber Beiftlichteit auszustechen. querft bie Reger, und zwar ben Prifcillian und feine Unbanger, auf Unhalten einiger fpanifcher Bifchofe, ber Borlaufer ber Inquisition, babe binrichten laffen ; ein Erempel, bas bie echten Rapfer und bie gans ze fatbolische Rirche nur allzu febr ber Rachabmung murbig geachtet haben. Er tabelt febr ernftich ben 5. Lubwig und Diejenigen, Die Die Gotteslafterungen Bestraffen. Im Abschn. VII. wißen wir wohl, wo bie reformirten Prediger aufgebentt merben: aber mo ift bas protestantische gand, wo man bie Jesuiten, wenn fie befehren, aufbange ? Des Grillenfangers Morins hinrichtung war graufam, aber nur eis ne unter ben Dillionen; Die auf Befehl ber Romis fchen Rirche gefcheben find. Barum wirft man ben Benfern die hinrichtung einiger heren vor, die 26. 1652. porgegangen ift, ba man miber ben Bergog von Luremburg noch nach 1680. wegen ber Bereren ernft. liche Untersuchungen angestellt bat. Die Engellans Der merben ben grangofen megen ber milbern Befete au Muftern vorgestellt, und die Barte ber lettern Ra-tion auch burch bes de Thou Binrichtung bescheinigt, ber einen wider ben Minifter entworffenen Complot mifibilliat, und nur nicht verratben batte. Gben fo amgebalten ift er über bie Dabfte, Die Die Beichtvater noch obnfangft zwingen wolten, die Gunden wider bie Reufcheit ju entbecten. 3bm migfallt bie Bierigteit ber Rrone; Die ben geringen Unlaffen Die Guter eingiebt, und er endigt mit ber hinrichtung-eines ara men Denfchen, ber vor großen hunger an einem

Frentage ein Stud Pferbefleifch gegef-

# Söttingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

der Zönigl. Gesellschaft ber Wiffenschaften. 115. Stuck.

Den 25. September 1766.

#### Paris.

Dir haben ben britten, vierten und funften Band ber Memoires secrets tirés des archives de Souverains de l'Europe vor uns liegen, bie unter bem Sitel Umfterbam bier 21. 1766. abgebructe worben find. Bir wifen fast nicht, mas wir ju bie-An beimlichen Rachrichten fagen follen. Gie enthal ten nicht nur die gebeimften Befehle ber Ronige an ibre Abgefandten, fonbern auch ihre Unterredungen mie benfelben, und bie gewiß nicht bem befanntwerben Moggefegten Befprache des Gully und Beaumont mit Mile Diefe Befehle und Reben baben eine gewife Sleichformigfeit und Manier Die von einem einzigen Berfager mobl berrubren, aber fchwerlich ben fo vielen verfchiebenen Sofen Blag gehabt baben tan. Din und wieder find auch betrachtliche Febier, und wunderlich verffectte Rahmen. Der König von Comso foll zu einem Kriege wider Algier eingeladen worden feyn. Madame b'Arbelle ift die Fürstin Arabelle. Stuart, die einen Anspruch auf den Englischen Thros machi Dag ag

machte. Die englischen Rabmen find und mebrem theils unmöglich jurecht ju bringen. Anderfeits bal ber Berfager nicht alle Beschafte biefer Beiten befcbrieben, und vielmehr bie michtigften jurud gelaffen, wie ben 21 1605 auf Benebig loggebrannten Bannftrabt, und bie Dulververfdmerung, mogegen vice le wenig bedeutende Banterepen Jacobs bes I. biet portommen. hieraus folte man febliegen, Siri babe nur von folden Beschaften ju fdreiben fic vorgenom. men, bavon er ein genugfames Renntnig gebabt bat-Er ift boch nicht ganglich unpartheiifch, und zumabl ben Proteftanten überhaupt abgunftig, als auch benjenigen zu Benedig, die auf Frankreichs Seite fich gelentt baben, ob er mobl fonft Benrichs Ctaatstinge beit febr erbebt. Sein Wert giebt fonften einen febr fcblechten Begriff von ber Aufrichtigfeit ber Europais ichen Machten. Bu eben ber Beit arbeitete, mitten im Rrieden, der fpanische Bottschafter ju Paris an einer Berratberen, morburd Spanien Marfeille überfallen folte, und ber frang. Gefandte zu Madrit bemabete fich das nemliche an Pampeluna ju bewürken. Die Ronigin Unna von Engelland wird offenbar fur tatbo-Hich, und ziemlich beutlich fur verbachtig megen ihrer ehlichen Ereue angeschrieben. Der R. Jacob L. macht awar eine elenbe Figur überhaupt, ift aber boch ein murtlich eifriger Droteffant, nur bag er ben Dabft für ben murtlich oberften Bifchoff balt, ber es eben ben einer verdorbenen Rirche ift. Ueberhaupt finbet man bier die ewigen Regotiationen Jacob I. mit Spawien und Krantreich: Die Bufammenfcmornna ber M. be Berneuil, ibred Baters und Brubers miber Beinrich IV. woran bier auch ber bamablige Connes Table von Montmorency Antheil genommen haben foll, amb wovon bier die Urfache blog in der Giferfucht, und in der nicht erfalten Cheverfprechung Beinrichs gefucht wird. Carl Emanuels von Savopen almaba lige

Me Raberung gegen Frantreich, und bie Erbanmg ber Schange Ruentes, moburch nach und nach bie Mordnache im Beltlin, und ber langwiehris st Abatische Krieg veranlasset worden, seben hier auch umftanblich Giri mißbilligt febr ftart, bef Rhatien fich mit Benedig, und biefes mit Rhas tim in einen Bund eingelaffen babe, obne Frantreich ju Rabt qu gieben. Man weis faft nicht, wie man ein foldes Geffinnen uber zwen unabbangende Repne Miten anfeben foll. Leonard Donati, ben G. febe ribmt, war von einem Gefdlechte, von welchem man luc: woor einen Ebelmann, wegen eines verbotenen Berftanbnifes mit Spanien bingerichtet barte. Dies f Schange, Die einen langbaurenben Rricg verantafe fet bat, ift enblich blog burch bie gewohnte Rachlaffigleit ber fpanischen Regierung in Mariand von fich kibit ju Grunde gegangen. Der funfte Theil bord **L** 1606. Auf.

# Samburg.

Bir haben ben euften Theil eines feit dem 5. Apt. 1766. hier berausgekommenen Wochenblattes erbalten, welches ben Titel führt: Bemeinnutige Correfonbence, berausgegeben von Dr Job. Ulr. Pauli. Er beftebt aus 12. Spicten, eins für jeben Dittemos den, und eins für jeben Gonnabend, bie gufammen 2. Alph. 6. B. in 4. ausmachen. Irn. Dr. V. Absicht ift auf biefe Art einen allgemeinen Briefivechfel ju vers anlagen, burch ben nubliche Renntnige tonnen balb ausgebreiset werden. Go befindet fich gleich im 3 St. ane Antwort unfere orn. hofmeb. Rlarich, bie Cur ber Babnichmergen burd ben funfflichen Magnet bereffend. In biefen u.f. Studen, wirb von ber ofter. nidifden R. R. Stonomifden Gefellichaft Radricht utheilt, und ferner werben bie unterfchiebenen btono-29999 2 mimifchen Gefellichaften in Krantreich ergalt. 3m 19 M. 20. St. merben bes Brn, Delavals M. b. engl. ? B Entbedungen über bas Berbaltniß mitgetheilt, bat fich zwischen ben Farben ber verschiedenen Metalli und ihrer eignen Schwere befindet. Gie grunden fich auf die garben, Die Glafer von Metallen erhalten Gold farbt das Glas roth, Bley giebt Drangefar be, Gilber gelb, Rupfer grun u. f. m. Gifen blau; Dieg ift die Ordnung der prismatischen Farben. Das Dichtefte Metall, giebt die Farbe, deren Strablen fid om wenigsten brechen, und fo giebt immer ein Re tall von geringerer Dichte, eine Farbe, beren Gtrabe len fich mehr brechen, bas Binn ausgenommen. Eben Diefe Rarben entbecken auch eben biefe Detalle in ab Terley chymifchen Auflofungen. Diefe Entbedung wird als die wichtigfte ber neuern Beiten angepriefen, und die Lefer merben erfucht, bas Blatt, in bem fie mitgetbeilt ift, ben größten ibnen befannten Bboficife Chymicis und Mathematicis jugufenden. (Das gange Deue von Brn. D. Entbeckung befrebt barinnen, bak er bemertt bat, wie die Dichte ber Metalle, mit bet Refrangibiticat jusammen bangt, wober boch noch voraus gefest wird bag die fleinften Theilden eines Dichten Metalles, auch bichter find als die fleinften Theilchen eines wentger bichten, eine Boraussesung von der man begwegen ju volliger Scharfe, Beweis fordern tann, weil Soly leichter als Bager ift, und boch aus fchmerern Theilchen besteht. Glas mit Gols be roth ju farben, bat Runtel entbectt, auch bie ubris gen metalliften Glasfluffe find befannt, und bafbica fes Berfahren ju Prufung ber Mineralien bienen tonme, ift fo mas gemeines, baf ein blaues Glas bas zuverläftigfte Mertmabl bes Robolts ift. Benn alfo Dr. D. ein wenig Opeit, mit ein wenig Chymie que fammen gehalten, ohngefahr fo viel gethan bat, als berjenige, ber querft mabrnahm, bag meift einerlet Ber

Berbaltniffe bas Auge, und bas Obr ergoben, fa ift wine Bemertung, die noch auf allerlen Art wird muffen bearigt und bestimmt werben, was gang Artiges, der nochlange nicht bie wichtigfte ber neuern Zeitend. Im 35. St. befinden fich Borichlage eines geschictten Bandmeffere Bippert, wie ber Landbau um Dams burg in mebr Mufnahme ju bringen mare, mo auch über ben Baugeng betracheliche Anmerkungen gemacht werben. Im 34. St. wirb eine Entbedung eines franphischen Bundarites frn. Tenon, angezeigt, aus Flechjen von Ochsen Tuch ju verfertigen; dazu im 46. Ge. die Erinnerung gebort, daß die Sehnen aus Thuren, icon an unterschiedenen Orten in Stricen gebraucht worden, felbft bie Lapplander bie Gebnen ans ben Menthieren fratt Raben gebranchen. (Die generwerker brauchen Sehnen von Pferden zu ihren Geopinen) Die Schrift: Les interets des nations de l'Europe developpés relativement au commerce. deren Berfaffer ihr Berleger fr. El Luige, ju Lenden, fem foll, wird in einigen Musjugen im 48. u. C. St. angepriefen. Bey bem 51. Et. befinbet fic als eine Beplage eine Unmeifung jum Bauen ber Rrapp-Da fr. P. burd biefe Blatter, fo mobil sus gebrucken Schriften ber Auslander, als aus Briefwechfel, febr viel nusliches bekanne macht, fo wird die Fortfegung feines Unternehmens, hauptfach-lich den Liebhabern ber Deconomie, und ber babin einschlagenden Renntniffen angenehm fepn, wiewobl bod auch andere viel Unterbattenbes barinnen finden.

Straßburg.

Neruorum primi paris historiam bat Gr. 3. Daniel Regger ben bien August 1766. in feiner Probfcbrift worgetragen. Sie verdlent unfere Anzeige, Dr. D. Bolitin hat den Beptrag des grauen Theiles des Ges Diras, jum Ausmachen des Geruchnervens eben fo, Dagge 3 mie

. . !

wie der St. von Saller bemerkt ( der in den Bogelme und Rifden am beutlichken ift ). Er burchgebt, mas perschiebene Belebrte gur Befdichte biefes, megen feis mer Beichbeit ichweren Rerven bengetragen, und if auf Glevogten ziemlich ungebalten. hierauf folgt feine eigene genaue Beschreibung Der Rerve ente Rebt aus zwen Burgeln; Die eine tommt von ber Rurs : che bes Splvius, und vereinigt fith mit ber amerten Burgel, Die aus dem Raume zwischen berben geftreife ten bugein bem vorbern und bem bintern bertommt. Buweilen tomt ein britter Theil and bem Zwifchenraus me ber Borbertheile bes Gebirns, ber aus bem Bos ben ber porbern hirnbole jn entfteben fcheint. Diefen beiben, martichten Burgeln vereinigt fich bas graue Befen bes Bebirns, aus ben bepben Untertbeis Jen beffelben, bas auch ju Fafern wird, fo bag man Die meiffen und grauen Streiffen, mechfelmeile unter einander liegen fiebt. Die Rerven lauffen burch eine Rurche bes Bebirns, bie brepedicht ift, und ben breis den Theil nach unten gefehrt bat : Gie find gang flach. und bie bepben bunnen Sirnbaute umwiteln fie. Bann fle jum Siebbeine tommen, fo thtilen fie fic in vies le Raben, bavon ein jeber feine Scheibe finbet, bie pon ber bicten hirnbaut entfeht; fie verbreiten fich über bie Saut bes gewolbten Theile ber obern Duhierauf folgen die phyllotogischen Berfuche bes ben. Berfaffers. Allerdings baben bie Thiere Beine Beiden von Schmerten von fich gegeben, Daren er ben grauen Theil bes Gebirns allein verlegt bat. Gelbft bie Borbertbeile bes Gebirns bat er obne ans tungen ju erwecken , bis auf ben untern Boben ber Dirnicale burchbort. Sobald man aber bas eprun-De Marct (prolongata) verlegt, fo entftebn. auch mann Die Thiere fcon tob fcheinen, graufame Buctungen, In den Schluffen bezeugt fr. Deiger, fr. Lobitein bas be teine Berpen in der bifern hirubaut entheden ton-Relia

nen, und diese Saut habe auch in seinen Berfuchen, tein Gefühl bewiesen. Rach und nach flart fich doch die Babrheit auf.

# Grandefiere.

Bas ift gut Rapferlich und nicht gut Rapferlid, gebructt im Baterlande 1766.auf 335. G. in Octan ift eben nicht fcmer ju feinem mabren Berfaffer ju bringen. Derfelbe ftebet in ber Befinnung, Deutschland beftebe aus verbundenen Staaten, die fich nicht bloß wie einzeln und bundlos anzuseben haben. Das Beil derfelben, und jumabl ber nicht gang übermach. eigen , beftebt, nach bem orn Berfaffer, in ber Auf-rechthaltung ber Dacht ber Befege, und bes Sauptes ber verbundenen Stande, als obne welche alles burch Die Bewalt entschieden werden muge. Befonders ente fouldigt er aus der Befdichte felbft das Baus Des reich, bem man icon vor zwephundert und mehr Jah-ren den Raubgeift mit Ungebuhr zugeschrieben bat, Da unfer B. boch feine Feinde ausforbert, ein Bepfpiel eines deutschen Staates ju zeigen beffen Defterfang ein , und Bartenberg war auch icon in De-Herreidischen Banben, ba es mit Bewalt barans geriffen murbe. Aber in ber That bat Defterreich, felbft in feinen flegreichften Beiten unter Carl dem V. und Rerdinand bem II. amar für feine Berbunbete, und für die Rirche, geforget, für fich, aber Land und Leute in erwerben nicht getrachtet. Der Berfaffer lagt amar überbaupt unferm patriotifden toniglichen bau-& Berechtigfeit miderfahren; wir miffen aber bennoch nicht, ob man gu Bien A. 1757. und 1758. fo paftie gegen baffelbe verfahren, als es die Dantbarteit etfordert batte. Heberall bringt fonft unfer Berfaffer auf eine mehrere Freyheit bep ben obern und untern Bediens

920 Gott. Anj. 115. Stud ben 25. Sept, 1766,

Bebienten ber deutschen Fürften, und rabt den lette ren an, fich nicht als unabhangig und unverbunden anzusehen, noch vom haupte bes Reichs ju erennen.

### · London.

Bir baben wiederum vom D. Sill zwen Bande felnes großen Bertes erhalten. Der fiebenbe ift %. 1764. abgebruckt, und von 63. 6 mit 60. Rupfere platten, und der achte von 21. 1765. von 62. 6 und 60. Rupfern. Die legteren find bin und wieder gat au bart, und mo Saare abjumablen waren, faft mie Dornen, boch findet man bin und wieder auch fanftere Stiche, und von einem lieblichern Grabftichel. Diefe bepben Banbe enthalten lauter Ifostemones und verschiebene naturliche Abschnitte berfelben. fiebenden findet man die Stellatas (Bettifrobe) und Die Asperifolias, (Ochsenzunge u f. f im achtenaber Die sogenannten Vasculiferas, ober Gemachse mit eb ner getheilten Blume, die Ordnung geht nach ber Unjabl ihrer Theile in zwey, brey, vier, funf Theile, welche legteren noch nicht ju Ende find. Ueberall bat Dr. S. einen Borgug burch bie Ungabl ber in Rupfer geftochnen Gemachfe felbit, Die alle Diejenigen abere fteigt, bie man in anbeen Buchern finbet: unb bain auch burch die vielen fremben Cpanifden, Briechb fchen, und Rordamericanifchen Gattungen, bavon fonft bie Zeichnungen manglen: auch wird bas Wert von einem fo großen Umfange werben, daß es bas toffbarfte unter allen botanifchen Werten fevn wird.

Den 2ten September 1765, farb Doctor Ardibato Bower der Berfasser der Geschichte der Pabste, ein bekannter Proselvte, und pormabliger Aesuit.

# Bottingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter ber Mufficht

Der Ronigi. Gesellichaft ber Biffenfcaftes

116. Stud.

Den 27. September 1766.

Bottingen,

Terr Hartmann, Correspondent der R. Sve. ber B. beffen Unftalten ju ftarten electrifden Ber-fuchen, die herren Pringle und Frankipn bep threm Aufenthalte in Dannover gleichfalls in Augenfcein genommen haben, bat ber Ron. Cor. einen Huf-fag aberfandt, ben ibm Dr. Torbern Bergmannn Prof. ber Bopf. und Math. ju Upfal aberfandt hatte. Br. Dofr. Raffner legte Diefen Auffag in ber Berfammlung ben 19. Jul. por. Er betrifft Die Electricitat des Lours malins. fr. B. bat die Erlaubnif erhalten, mit finf bergleichen Steinen, welche der Schwebischen Mt. ber 2B. jugeboren, Berfuche anjuftellen. foreibt fie anfanglich, wie ein bengelegter Rupfer-Rich fle abgebildet, porftellte. Darauf giebt er bas Brundgefet an, nach dem die Electricitat des Toutmeline fich richtet. Jeber Tourmalin bat grocene Dole. einer wird burd Erweiterung bejaht, bard Bufammen stebung verneint eleftrifch, ben andern macht bie Bui Arrrr fammen.

sammenziehung bejaht, die Erweiterung verneint eles trifch: Die Erweitereng und Zusammenziehung lagis fich durch Erwarmung und Ertaltung bewertstelligen. Rach diesem Gesetze laffen fich alle Begeben beiten des Tourmalins beurtheilen, und selbst der her ren Wilson und Nepin Bersuche mit einander vergleichen, dere Erklarungen einander sonst zu widerprechen scheinen.

# Paris.

Memoire pour le Conte Lally contre M. le Procureur general ist in groß Quart 21. 1766. ber bes Bris abgebrudt, und macht eine betrachtliche Urtunbe jur Gefchichte bes Rrieges auf Roromandel aus, ift auch mit ben notbigen Beplagen begleitet Bir Dalten es alfo ber Ungeige muibig, ob es mobi bes Grafen ungläckliches Schickfabl nicht verbindert bat Der Graf von lally, wurde ale Oberbefebisbaber nad ber Rufte von Roromandel gefdicet, da eben biellne treu ben ben Bebienten ber Oftinbifden Gefellfcaft auf dem bochften Gipfel mar. Dan findet bier einb ge Bepfpiele ber allgemeinen Rauberen Co jablte Die Befellfcaft fur einen Dofen, Denn fie Dienen bier anstatt ber Studpferbe, monatlich 21. Rupien, ba Die Engellander neun ju viel fanden, Die Pacten glengen um ben gmangigften Theil ihres Bertbesmig und die Europäer, die etwas mit der Befellichaft banbelten, machten im erften Jahr ibr Glud fo wohl, dag fie reich nach Europa juruckgebn fonten. Jesuiten übernahmen wichtige Pachten, waren bie groffen Becheler, und einzig im Stande, in ber Roth Geld ju schaffen. Die Schape, die in die Caffe ber Befellschaft alle Jahr einliefen, auch bas von Euro pa aus jugefandte Beld, verfcmanden, ohne bag man fle da brauchen konnte, wo fle am notbigften waren. Bleid

Meich ber feiner Ankunft, und ber ber Belagerung se Gt Davis, mar ber Graf fcon obne Lebensmit. al, und mufte bie Beburfniffe jum Rriege mit ber aroften Dube erhalten. Die Danen übeliegen ibm noch ju feinem Glude 6. Felbftude und 1000. Bente mer Bulver, und die Sollander einige Lebensmittel; auch eroberte er die Festung und schleifte fie. Dan trieb ibn barauf an, den Ronig von Zanschaur ju eis mer Ritterfteuer ju gwingen. Der Jefuite Lavaur, ber bernad bes Generals Antlager murbe, mar barben am eifrigften. Die Abmefenbeit ber Frangofifchen Bricgefchiffe machte ohnebem die Belagerung von Das bras fast unmöglich. Man gieng alfo ohne einige Bufuhr, und ohne Borrath, vor Tanschaur. Der Tonig verfprach, und hielt auf, und die Urmee ver-Ein Bemidar (Befehlsbaber ber Jan-Chauer) opferte fich feinem Baterlande auf, und bieb med bem Beneral, murbe aber bald umgebracht. Der Mangel zwang jum Abzuge, ba nichts in ben Berrabesbaufern ber Befellichaft mar, und galln fich auf feine Beife ju belfen mufte. Er unternabm. im beffandigen Beldmangel, die Belagerung von Dabras. Er tonte die Blunderung ber ichwargen Stadt bafelbft nibe permebren, woran die Einwohner ju Bondich eri einen großen Untbeil batten. Der Br. von Buffp molte bie fic nach einem großen Ausfalle guruckziebenben Engellander, nicht verfolgen, wormit vielleicht die Beftung jum Ubergeben mare gezwungen worden. Eben Diefer Br. v. B. misbrauchte Des Generals Gies gel zu feinen eigenen Abfichten. Die Untunfe eines Englischen Regiments, bas auf einigen Rriegeschiffen antam, machte ber Belagerung ein Ende. Und nun fieng ben Rriegevoltern bie Bedult ju vergeben an; bas gange Regiment Lally, bas meder Gelb noch Les benemittel empfieng, wolte jum Reinde übergeben, und ein Theil that es martlich. Die Frangofifche Flot-Rrrrr2

te bie taum auf ber Rufte fich gezeigt hatte, wolte fich nicht mehr balten laffen, und jog fich nach ber Infel Bourbon juruch; Die gange Armee griff ju ben Baffen, und wolte nicht mehr bienen. Lally brachte fe guten Theile, mit feinem eigenen Belbe und Credit jum Beborfam. In ber Schlacht ben Bandavafcha verlief ibn inbeffen feine Reuteren, ba er eben in ben flugenben Reind einhauen motte, und Die Schlacht gleng verlohren. Da ihm nichte mehr geblieben mar ale Pondicheri, wolte er ben Feind gu febrecken, eine allgemeine Dufterung anftellen, aber Die Bebienten ber Gefellschaft bielten fich ju gut baau, und es erwectte einen eben fo allgemeinen Unwilfen, ba er fie zwingen wollte, und ba er bald einen gewiffen Berthelin, ber an ben General Coote geschries ben, und fein Baterland als verlobren angefeben batte, um 18000. Rupien frafte, mar bas Dispergnib gen noch größer. Da ber Mangel im umfegten Dons Dicheri fich ju zeigen anfieng, wollte Lally einigen Borrath megnebmen laffen, ber ben ben reichen Ginmobnern verbebte mar; auch biefes fiel abel aus, und man batte nunmehr die Ratten und Sunte aufgezehrt. Der Solbat lebte von Leber, bas er mit Butter meiche te, baben murbe tatrant, und brang auf eine Capie tulation, Die fein Statthalter entwerffen follte murbe aber bamit gezaubert, bis bie aufferfte Robt einbrach, und auch jur felbigen Beit fam ber Jefuit Lavaur auf Befehl bes Rabtes ins Englische Lager. Der ehrliche Coote, ber tein Bort Frangofifch tons te, gab aber bem Rabte feine Antwort, und feblof mit bem Grafen Lally die unglactliche Uebergebungs. urtunde, die bernach miber ibn als die Urfache gebrancht murbe, warum Pondichery gerfichrt morben. Coote mar an berfelben nicht foulb; aber ber Statte balter ju Dadras Pigott befahl fle, weil die Frange fen mit Gt. Davis eben bas nemliche gethan batten, und

mb man auch entbeckt hatte, baf Lally alle Engliste Blate batte fcbleiffen follen , bie ibm unter bie Bane be batten fallen mogen. Gobalb es bagu Beit mar, brach man mit einer Antlage wiber biefen ungläcklis den General log, und beidulbigte ibn eines gebeis men Berftanbniffes mit ben Engellanbern. Iber auf biefe Rage foll eine andere Schrift antworten. jetige Memoire ift 300. Seiten, und die Beplagen 190. 6. fart. Laderlich ift, mas ber General von ben boben Gebanten fagt, Die Buffy und Lavaur fic von ibrer Racht, und tunfrigen Siegen in Indoffan mache ten. Der lettere wollte mit feinen 150. Dann nicht weniger als ben Mogol abfeten. Das offenbar mab. nift, bag ber Graf & mit bem Rathe ju Donbicheri, um mit ben Bebienten ber Diffindifchen Gefellichaft fid auf teine Beife bat vergleiden tonnen, und baf er auch bin und wieder wie G. 131. febr barte Dros bunaen gegen fie ausgeftogen, jumabl quit, ba fie pon ber lebergabe bes Plates fprachen. Der Rath In Bondicheri rubut inbeffen die Mitteibigteit und Bute bes Englischen Stattbelters.

# Umfterdam.

Any bat N. 1766. abgebruckt Parallele de la tailie laterale de M. le Cat avec celle du lithotome caché, suivi de deux dissertations: I surl'adherence des pierrer ala Vessic 2. surquelques nouveaux moyens de briser la pierre. Hr. Alerander Peter Nahuns, ein Schüter und Freund des Wr. le C. bat dieses Werk draudgegeben. Die Hauptabsicht des Hrn se C. ben kinem Steinschneiden ist, die große Drüse vor der Biase nicht ganz zu zerschneiden, weil sonst Blussung zungen entstehen können, auch nur den Blasenhals, und

und nicht die Blafe felber ju öffnen. In bepben entsfent er fic von dem Bruber, beffen Berkjeug und Sandgriffe er bier zu miderlegen por bat. Er feat Barju Grundfaje nieder. Giner ift, eine Blafe laffe fic ber ihrer Deffnung mehr ausbebnen, als fonft nirgends; wir miffen nicht ob biefes burchgangig mabr fenn tan, ber Dund tan ja bichter, barter jufams mengebruckt, und fleiftbern feyn, und alles biefes bat ben ber Barnblafe Dlas. Man fan fie in einer fris fchen Leiche aufblafen, und machtig vergrößern , obs ne daß ber Mund fich andern folte. fr le & glaube auch, eine große Deffnung burch ben Schnitt fepe gefabrlicher, als eine Ausdahnung die mit Borficht gefolebt. Dr. van ber Gracht bat, ba er nach bes fren. Ie & Lebre ben Stein foneibet, nur einen Mann ver-Lobren, weil er drey Finger breit in die Blafe felbft geschnitten batte. Doch geffeht Br. le C. febneiben fepe boch beffer als gerreiffen. Die Deffnung muß, fabrt er fort, außerlich am groffen fenn Er beichreibt biernachft feine Sandgriffe. Gein Schneidftab bat ein fartes Blatt jum Sandgriffe. Mit bem Deffer, mos mit er die harnrobre offnet, ichneibet er nach unten bis jum biden Unfange bes fcmammichten Befens berfelben. hernach bringt er fein Deffer jum Deffnen ber Blafe in die Rinne, und gertbeilt die Drufe und ben Blafenhals auf ber Seite, und giebt nachmable biefem Schnitte etwas mehr Breite und Tiefe. Doch braucht er jest mehrentbeile fein Gorgeret Ciftotome (ein wahres Lithotome caché) so daß er nach bem Schnitt feinen Rubrer fur Die Bange fcon in ber Blafe bat. Ginen jeben Theil feines Conittes beurtheilt er besonders, und zeigt beffen Borguge. Er iff Beiner Blutfturgung unterworffen wie ber Bruber, ob. mobl auch biefer nicht allemabl biefes Ungluck bat. Er offnet bie grofe Drufe gemig, bie ber Bruber que weilen

weilen nicht offnen tan. Sein Meffer tan nicht fo leiche brechen, noch bie Falten ber Blafe burchichneiben, noch die Blafe felbft burchbobren. Alles biefes find Rebler bes Lithotome caché, beffen Schnitt und bes murtee Deffnung nicht ficher, noch genugfam beffimmt ift. Chefelbens tleines Deffer ift ju tlein, und fonels bet nur an einer Seite. hierauf folget bie Gefdich. te ber Berfuche, Die Die Academie ber Bunbargte gu Baris, uber le C's und &. Come's Sandgriffe veran. Raltet, und die fie niemable berausgegeben bat, meil man, wie or le Cat verfichert, bie boben Bonner bes Brubers fürchtet. fr. le Dran unternahm felbft, nach bes Bruders Anweifung ju febneiben: Er foll bie Blafe inwendig vermundet baben, welches boch nicht genugiam ausgemacht. DR. le E. that alles mas er tonte, die Mcademie ju einem beutlichen Gutachten ju bewegen : auch blieben feine lebhaften Bormurffe, nicht ohne Bartung, und bie Academie that einen Theil bes verlangten. Es ließen fic auch verfchiebene Mergte und Bundarite, Die dem Bruder geneigt maren, burch bes frn. le C. Briefe und Borftellungen beteb. ren, benn fo nennt er es; wie bie frn. Marteau und Soin. Er ergablt auch, nicht ohne Gefallen, ben trau. rigen Erfolg bes nach bes Brubers Borfdrift am Erzbifcofe von Rouen gemachten Steinfcnitts; man hat diefen Cardinal geofnet: aber Br. le C. will die linte vereiterte Diere, und ben mit Beffein und Jaus de angefülten Barngang für teine Urfache jum Tobe bingeben laffen. Er rubmt fich bingegen eines folden Bludes, bas ihm unter ben im Botelbieu gu Rouen gefchnittenen Rranten in neun (zwar ausgefuche ten Jahren) tein einiger, in andern aber nur etma einer gestorben, und daß in den letten Beiten, fomobl er fr. le Cat verfchiedene, und fr. van ber Gracht, m Lille amep und breiffig geschnittene alle gerettet, unĎ

928 Bott. Ang 116. St. ben 27. Sept. 1766.

und eine Anjahl dergleichen gluchlicher Euren find durch andere bier benennte Bundarzte verrichtet worden. hierauf folgen die zwey Abhandlungen. In der einen beweiset dr. le C. es gebe keine angewachsene Steine, in der anderen rabt er an, die alzugroffen Steine, entweder mit einer Zange zu brechen, davon er eine beschreibt, deren Kraft er auf 185200. Pf. rechnet, oder mit einem Bobrer, den er angiebt zu durchbohren, das Werk macht 19. Bogen aus, und hat 7. Platten. Wir muffen aber gesteben, das die Iheile, wordurch der Schnitt geht, sehr nachläßig gezeichnet, und gestochen sind. Eine triumpherende Bignette ziert das Titelblat.

### Samburg.

Dier haben fich unterschiedene Gelehrte, unter dem Rahmen einer gemeinnüsigen typographischen Geleksschaft jusammengethan, deren hauptzweck ist, die allgemeinen nüslichen Schriften der Auslander in Deutschland durch gute Uedersetungen auszubreiten, und ohne Absicht auf ihre Bereicherung solches auß wobiseilste zu thun. Sie wollen zum Ansange hrn. Tissels Anleitung für das Landvolt in Absicht aufsels ne Gesandheit, nach der neuesten von hrn. Tissels ehr vermehrten Ausgabe liefern die gegen das Endedies sein Jahres zu Paris herauskommen wird; hr Towird auch auf ihr Ansuchen, einige Nachrichten sursere nördlichen Gegenden bepfügen. Man subscribsitt auf ein Eremplar 20. Ger und auf Schreibes papier 1. Thr. ein geringerer Preiß, als den hiesells Alebersesung bat.

**400 600** 

929

# Söttingische Anzeigen

von

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

ben Sonigl. Gefellfchaft ber Wiffenfchaften

117. Stud.

Den 29. September 1766.

## Gottingen.

Diffenschaften den 13. Sept. las Or. D. Walch eine Abhandlung do traditoribus laicis vor. Der Rahme und das Berbrechen der Traditoren zur Beit der Verfolgung des K. Diocletians ist aus der Airchenhistorie bekannt; da aber dicjenigen, welche ihre Geschichte untersucht, auf die Frage: ob unter ihnen auch kalen gewesen, keine Aufmerkamtett gewendet, und sie doch in andere Fragen, besonders od die Laien in den altern Zeiten eigne Bibeln gehabt mb ihnen ihr Gebrauch verstattet gewesen, und dadurch selbst in die Krieit des R. T. einen Einfluß dat; so hat fr. B. seine dessaltsgesammlete Beobachtungen mitgescheilet Bors erste erimert er, daß auch ben der so streng befolnen Auslieserung der Wibeln zum Verbreumen, so wol die denntlichen; das ist, zum Gebrauch den gottesdienstlichen Zusammenkunsten bestimmen, o wol die denntlichen Zusammenkunsten bestimme

te und in ben Rirchen; ober ben ben Bifchoffen; ober auch Bortefern vermabrte ; als die Brivat : Eremplas re gemeinet gemefen. Dag allerdings gaien , um ibr Leben ju erhalten, Traditoren worden, zeigen einige Stellen bes Optati, bes Secundi ben bem Muguftis no und verichiebner glaubmurbiger Martyreraften. Die Geltenheit einzeler Berfonen rubrt allein baber, weil in bem Streit mit ben Donatiften gar nicht von Laien ; fondern allein von Bifchoffen die Frage war ; wir fennen aber überhaupt nur folche Trabitoren , Die in dem Donatiftentrieg auf bepben Theilen berubmt Doch merben auch Laien genennet. ber mertmurbigen Nachricht bes Menfurit ben bem Augustino, daß viele lieberliche Leute, und Die bem Staat fouldig maren, ben erdichteten Bormand, fie batten Bibeln; wolten fie aber nicht berausgeben, gebraucht, um ibr Leben burch die Obrigfeit ju verfurgen, murbe ferner gefcbloffen, bag bie Dbrigfeit ben Paien Bibeln erwarten muffen. Endlich murbe noch erwiefen, baf bamable Laien Martyrer worben, aus ber Urfach, weil fie die im Beffiz babende Bibeln nicht abliefern molten.

#### Butin.

Ben A. S. Struven, Sochf. Bifch. hofbuchte. ift febr sauber abgedruckt worden: Das Seltene diefes Jabrhunderts, oder: die Pfeudo Duadratur des Jabrhunderts, oder: die Pfeudo Duadratur des Jeiefels, nach ihrer wahren Gestalt und ganzen Bloffe abgeschildert von Joh henr. Coriarius; hochfe Bifch. Lub. Justiz Rath 64. Quarts i. Rupfert. Der erste Abschnitt betrachtet die Quadratur übersbaupt, als die Art einer krummen Linie Flache zu finden. Die Cirkelquadriver erhalten dier viele Rachrichten die ihnen steplich neu sind, ob sich wohl eben darunnen ihre Unverschämtheit am meisten zeigt, das

be fie obne folde offenbabr nothwendige Renntniffe m baben, bieft Entbechung ju machen glauben. Sleich. wohl bat fie Br. C noch mit bem Berichte von bem Enterscheibe unter ber bestimmten und unbestimmten Quabratur, vericont, benn wie mare es auch moalich gewefen, bievon Leuten Begriffe ju geben, Die meift m Seometrie und Arithmetit fo gut als gang unwife fend End. In bem 2. Abidn, wird bie Quabratur bes Cirtels ( bie beffimmte nabmlich, bes gangen Rreifes ) befonders betrachtet, baf ibre Unmögliche teit viel vermuthlicher, als ibre Moglicbfeit fev, aus ber Incommensurabilitat bes Durchmeffers und bes Umfange geschloffen. (Diefe ift noch nicht volltoms men erwiesen, Sturm glaubte es in ber Mathef. enucleata gethan ju baben, aber fein Beweiß ift noch Gins wendungen ausgesegt. Indeffen ift fie bochft mabre freinlich, aber wenn man fle auch vorausfest, fo marbe baraus nur folgen, baf fich bie Berbaltniff bes Durchmeffers jum Umfange nicht in Rationals zahlen genau ausbrucken laffe, besmegen aber murbe boch ein Musbruct fur biefe Berhaltnig, etwa burch Burgelgröffen moglich fenn, wie man g. E. Die Berbaltnif ber Diagonale eines Quabrats jur Seite auss bructt). hierauf wird gewiesen, wie mit ber Berbaltuig bes Durchmeffers jum Umfange, bie anbern Eirfelverhaltniffe , bes Quabrats b. D. jur Blache, ber Rugel jum Burfel b.D jufammenhangen, fo bag wenn man eine von ihnen annimmt, richtig ober falsch, bie ibrigen alle folgen. Der britte Abschnitt beschäftigt fic befonders mit ber Mertelifchen Quadratur bes Cirtels, die, ein Professor ber Mathematit, ( faum follte man bas fur möglich balten ) ju Alten : Stetin Job Chob Bischoff 1765 in Unmertungen über Dertels Beweis von ber Quabratur bes Cirtels für bie mabre und volltommene angepriefen. Sie fest ben Durchmeffer jum Umfange wie 1225: 3844. Dr. C. nimmt 633332

nimmt aus Ludolphs von Coln Bable:, von benet gewiß ift, daß fie bennahe richtig find, nur die Berpaltnig 1000 : 3141; moraus für ben Durchmeffer 1225 der Umfreis 3847. folgte, also Mertels Zahlen Den Umfreis viel ju tlein geben. (Diefe Ungereimte beit wird noch offenbahrer, wenn man umgetehrt Mertels Verhaltniß auf die 1000: 3062 bringt, da in die Augen fallt, daß D. Die Peripherie ichon in Behntheilen des Durchmeffere ju flein giebt) fr. E. zeigt diefe Unrichtigfeit noch beutlicher, und ber Leuchtet im 4. Abichn, Die Untuchtiafeit der von DR. und B. angegebenen Proben, die barauf antommen, bag alle ibre Cirkelverbaltniffe jufammen bangen, welches aber fatt findet, was für eine falfce Quas bratur man auch annimmt. Im 4. Abschnitt wirb Die Quadratur einiger Monden, als: bes Sippotras tes, und einiger elliptifden, porgetragen, und ger wiefen, daß auch fie, nichts ju Beftatigung ber fale fchen Quadratur bentragen. Die Cirkelquabrirer ju betebren , durfte wohl orn. C. Bemubung fructlos fepn; fie wird aber boch von dem mabren Begriffe ber Quadraturen, und ben bagu nothigen Renntnife fen manchen belehren, ber fonft vielleicht auch biefe Erfindung ungefahr ju machen gedacht batte. Hebris gens wird diese Schrift ihren Berfaffer ben Biebhar bern ber Dathematit Achtung erwerben, ba fie grund lich, und über die Elementarlebren erbobene Ein Achten , deutlich , und felbst augenehm portragt.

### Grankfurt am Mayn.

Gedanken ben Barrentrapp 1766. ift ber gante 36 tel einer Schrift von 120 Octavfeiten, welche lauter einzelne Anmerkungen über allerlen Umftanbe und Borfalle bes gemeinen Lebens in fich faffer. Sie find

ofne Bufammenbang im Gaujen, auch ohne Berbine bung in ihren abnlichen Theilen, und fceinen in feis ser andern Ordnung dem Dructe übergeben worden gu fenn, als wie fie beren ungenannte Berfaffer bem allerlen Belegenheiten binter einander niedergefdries ben bat. Er bat fie aber, wie er melbet, aus dem Grune be aufgefeget, weil ein vernunftiger Menfch, und noch mehr ein Chrift, Die Borfalle Diefes Lebens nicht obs ne Rachdenten anfeben, und ju Erweiterung feinet Ertenntnif und Beftimmung feines Berbaltens fich ju Ruge machen foll. Es find allerlep Buge, bie jur Stabilbung bes menfcblichen Bergens geboren, und Lee Benstegeln, Die find foligere merben, oder boch ter, auch finnreich. Wenn fie nicht viele Milamen. Saden enthalten, fo laffen fle fic bod aberbaupt wohl lefen, haben nicht das geringste Unftogige, und find vielmehr auf allen Getten mit bem Stempel ber Rechtschaffenbeit bezeichnet. hier find einige Proben, wie fie und in bie Danbe fallen: Gin Lebrer, ber felbft ber Babrbeit, (bie er vortragt) nicht geborfam ift, gleichet einem Licht, daß von feinem eis genen Schein feinen Rugen bat, und endlich mit Sefant verlofdet, nachdem es benen Leuten mit feinent Blang nullich gemefen. Ber fich felbft ertennet, ber Tann feine Saturen fcbreiben; es fen benn, baff et fich felbft mit abschildern wollen. Baren die Denschen fo vernunftig und rechtschaffen, wie fle feyn fouten; fo murbe menigftens die Balfte ber Borte, die ein ehrs licher Mann jest reben muß, erfpabret werben tonnen. Ber bie Schwachheit ber Menfchen, ohne Berleguna feines Bemiffens, jum gemeinen Rugen ju gebrauchen weiß, ber wird zwar bem Sabel furgfichtiger Lente nicht entgeben, er verbient aber ben Ramen eines mabren Weifen. Unfre Boreltern maren fo plump, baf fe feinen Bis gelten lieffen, ber teinen geiftlichen 633332 oben . ober leiblichen Rugen brachte. Wir aber find in une fern Sagen fo unintereffirt, bag wir Leib, Seele, Bewiffen, Sab und Gut auf bas Spiel fegen, und mur wißig ju fcheinen.

### Zalle.

Der herr M. Johann Beorge Meufel, unfer ebemaliger Dithurger, ber nur furilich unfere Unis verfitat verlaffen bat, bat bereits die hoffnung, Die wir und von feinen vorzuglichen Fabigteiten und vice lem Fleife gemacht batten, burch eine Probefdrift au beftdeigen angefangen bette, feines chemaligen Lebrers auf biefiger Universitat, ben 10 Rovember b. 3. mit Bepfall vertheibigt bat: de veterum Poetarum interpretatione, ben Curt 5. Bogen mit einer Borrebe vom Brn. Geb. R Rlog auf einem Bogen. Der Dr. D. macht jum Unfang die Schilderung eines folchen Mustegers ber Dichter, wie er fich ibn vorftellt jus gleich mit bem Bilb eines Buborers, wie er fenn muß, um von einem folden Ausleger Bortbeil ju gieben. Er foilbert bepbe in ibrer Bollfommenbeit; benn freplich leibet basjenige, mas ber erfte leiften foll, eis ne Beranderung, und oft einen mertlichen Abfall. wenn die Buborer meniger, ober nicht alle gleiche, Fabigfeiten und Renntniffe mit fich bringen; und baber erwarten alle Borfcbriften Diefer Art eine Beffimmung welche die Umftanbe felbft in jedem Ralle, oder Die befondern Abfichten, nach welchen die Ginficht' cis nes Lebrers fein Berfahren einfchranten foll, an bie Dand geben muffen. Bon diefen Schilderungen gebet Dr. DR. jur Erflarung ber Dichter felbit fort. Bir wollen feine Gage jufammen gieben : Alle Borenben fowohl, ale ber Lebrende, follten einerlen Tert nach einer guten Ausgabe por fic baben; Die Lebensumftàn.

**kän**de des Dichters, feine Berfassung, die **Borfi** feiner Beit, fofern fie fein Bert erlautern tonne merben mit Ruben voraus angeführt; bierauf mi Der Sauptinhalt, und die Abficht bes Bebichts ve ausgefdict; in fleinen Bebichten fan es unnoth fen; in fofern nabmlich ber Musleger nicht bam befchaftigt ift, Die Grundgebante bes Bebichtes, t ibm gegebene Benbung und Ginfleibung, ju entn deln: in epilden, bramatifden, und Lebrgebichte mirb es besto midtiger. herr D DR. verlangt babe bak biefes in erften bepben Gattungen obne eine Bei lauftigfeit und Umftanblichteit gefdebe, burch weld bem Inhalt bes Bedichtes felbit ber Reis ber Reui Leit entrogen werben tonnte; in Lebrgedichten toni man fcbon ausführlicher fepn. Gine Erinnerung po Charafter, bem Eignen und bem Borguglichen be Dicters, findet er auch unschadlich. Er manich baf bierauf eine Stelle nach ber andern in bem To mit ber Stimme und Affett bergelefen merbe, m Quinctifian XI, 3. die Aussprache eines Redners ge bilbet wiffen will. Geine Meynung ift, daß die Stel le bierauf gut beutsch bergefagt werben foll, fo vie auch bieg Schwierigfeiten mit fich fubren burft Das nachfte ift, daß von ichweren Stellen die Bort faqung erleichtert, und buntle Stellen erlautert mer ben; bak man zeige, mas die Dichterfprache in je bem Ralle vor ber Profa Eignes babe, und morin nen ber Schmuck ber Stellen beffebe, mit einem Bor te. baff man bas Dichterische entwickle und barlege Beber mit Mythologie noch mit Bortfritit muß fic ein Ausleger ber Dichter ju lang aufhalten. Berglei dungen abnlicher Stellen verschiebener Dichter, bi entweber einerley Begenftand bebanbeln, ober eine mit bem anbern um ben Breif ringen, finb eben fi portbeilbafe, als angenehm; nabmlich um bas Be nie und die Runft bes Dichters beffer einzuseben , un nn

#36 Gott. Ang. 117. St. den 29. Sept. 1766,

ums eine Kertigkeit zu erwerben, in erforderlichen Rich fen gleichfalls Mannigfaltigfeit in unfre Bilber un ibre Gintleibung ju bringen; benn in ber Rritif if Diefer Weg etwas folupfrig; es tonnen men verfebiebene Arten ber Bearbeitung eines Bilbes ober Bebankens aufer bem Bufammenbang in der Gate febe verschieden, in ber Stelle felbit aber benbe febr aut. ia oft die schlechtere beffer feun. Der br. Di fabri verfcbiebene Benfviele folder Bergleichungen an und rath auch, in fricklichen Rallen eben bergleichenzwie ichen Dichterftellen und ben alten Runftwerten angw Er gebt endlich ju einzelnen Gattungen ber Mellen. Bedichte fort, und municht, daß von jeber Dichtart ben jungen Buborern, poraus ein Begriff, und einige Renntnif ihrer Regeln moge bengebracht merben, und führt bieg alles auf eine Urt aus, bag er felbft febr feine Einfichten und Renneniffe von biefen Dingen barlegt Wir freuen und, auch in ber Entwickelung, Gintleidung und im Ausbrucke ber Bebanten eine Lebhoftigkeit sowohl als Eleganz zu finben, welche fonft den Probeschriften eben nicht alle zeit eigen ift.

#### Bern.

Des herren Pfarrer herborts Abhandlung von ben Eyden hat verdrießliche Folgen für seinen Bern fasser gehabt, und zumahl auch wegen einiger ber sondern Umstände, in der über ihm verhängten Rechtlichen Klage, ihm einen sechsjährigen haus, arrest zugezogen; doch hat man dem Alter soviel zugezoben, das das ebemals ihm gnackandene

Snadengeld, ihm nicht entzogen worden iff.

# Sottingische Anzeiger

gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Ronigl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

118. Stud.

Den 2. October 1766.

### Gottingen.

Dr. Friedr. Ludw. May, von Clausthal die medicinische Doctormurde, nachdem e vorher, unter dem Borsis des frn. Leibmed. Schröder, seine kebrreiche und auf Ersahrung gegründet Streitschrift de amplitudine generis sebrium bilio sarum mit besonderm Bepfall vertheidigt hatte. Si beträgt 8 Bogen. Der fr. B. verlangt, ausser des gewöhnlichen Eintheilungen der Fieber, eine solche bie sich mehr auf die Ursachen derselben bezieht, in dem man findet daß bep Fiebern, die einerley Remen sühren, doch oft eine ganz verschiedene Seilan seiserdert wird. Bald sind Merkmable einer in de ersten Wegen sich gesammleten, oder verdorbenen Galle das dalb verräth sich eine Fäulnis der Säste; eini ge haben einen Hang zur Entzündung; und bep ar bern teiden die Rerven, wie in der lenta vernola de Engländer. Es lassen sich daher die Wechselsebe sowohl, als diesenigen, die in eins sortdauren, die senige

jenigen mit einer Entjundung, und bie mit einem, Schnupfen ober Ausschlag begleiteten Rieber insgefammt in biefe Sauptelaffen bringen. Dan bat aber um fo viel mehr Urface auf bie Balle ben Fiebern aufmertfam ju feyn, ba fie nicht felten burch ihre Menge, ihr Aufwallen, ihre Berberbung ober ihren Reig, wofern fie nicht bie Urfache ber Rie ber felbit ift, doch oft einen Grund ber Berfchlimmes rung berfelben, und ihres besondern Ausgangs ab Der Br. B gebt bie Rennzeichen burch, mels de eine folde Beschaffenbeit ber Balle ju ertennen aeben. Es find biefe, eine unreine Bunge, ein bite terer ober fonft wiedriger Befchmack, mit einem üblen Geruch aus dem Munde, ein Biderwillen gegen die Speifen, ein Aufblaben, eine Beangftigung, eine fcmeribafte Empfindung am Magenmunde, eine Abs neigung gegen Fleischspeifen, ein ungewöhnlicher Go fant bes Unrathe, ein Schmerz ober eine Schwere bes Ropfs, ein Bhantafiren, ein Schwindel, eine widernaturliche Bige, ein gallichtes Brechen, ein abns licher Unrath und Barn, wogu fich nicht felten eine Gelbsucht jugefellet. Bevdes die Alten und verschie bene Reuere haben bierauf fleifig acht gegeben: bod tadelt ber or. B. daß einige ben Untheil ber Balle gar zu weit ausgebebnt baben. hievon macht ber br. B. auf die kalten und bizigen Fieber überhaupt und befonders auf die Bruftentzfindungen, die inflammatorifche Braune, die Rheumatismen, ben Rothlauf, den Friefel, Die Poden, Mafern, Das Scharladfie ber und bie Catarrhalfieber, eine Anmendung. Ber ben Quartanfiebern ift ber Rebler ben ber Galle feltener, ale ben Bertianfiebern; und nicht jebergeit find Die alltägigen Wechfelfieber, bavon frey. Unter ben bizigen Riebern leugnet man ben inflammatorifden am meiften ben Untbeil ber Galle ab. Doch giebt cf emige, melde bie Aberlaffe nicht vertragen tonnen, nnb

and benen bingegen ble Abfahrungen befto jutraglis der find. In den Rheumatifmen mit Fieber bat ber or. Leibm. verfchiedentlich nichts ohne Brechmittel ensrichten tonnen. Der br. B. ift nicht abgeneigt, bas Mochlauffieber aberhaupt von einer gallichten Berberbung in ben erften Begen berguleiten, welche Depnung, nicht allein burch die befondern Mertmable, fonbern and burch bie Beilart, gerechtfertiget wirb. Bep ben Pocken balt fic ber fr. B befondere lange auf. Ibm misfallt groge bes Saupages, Spieffius u.a. Rath, obne Ausnahme in Diefer Rrantheit fic ber Brech. mittel zu bebienen; boch findet er fie bismeilen, obgleich nicht in einer jeben gallichten Berberbung, febr Und ber Dr. Leibmedicus bat fle ofte an bem erffen, amenten ober britten Riebertage ben ben befonbern Rennzeichen mit größtem Bortheil verordnet. Ju ben Mafern ift pon einer folden Unreinigteit noch mebr gu befürchten. Unter ben Schnupfenfiebern macht Ach , besonders ber ben fogenannten bosartigen, Die Balle perdachtia.

#### Bern,

Das zwerte Stad für 1766. der Memoires et Ob-Servations recueillies par la societé Oeconomique de Berne ift von 240. G. Es begreifft brey Preife ferifren , bie getront worden find. Heber bie Frage: Bas ift die beffe Art und Beife, ben gandmann in Abficht auf ben Landbau aufzufrifchen, bat Dr. Bernhard Sicharner Die beften Gebanten aus acht eingefanbten Preisfchriften gefamlet, und ben Rern que Man forget pornemlich fur ben fammengezogen. Frangolifch rebenben Theil bes Lanbes: benn ber Deutsche ift in feinem Landbaue arbeitfamer, anfchlas giger, und reinlicher. Man eifert über bie alljuvic len Kruge, die in andern Landern noch viel baufiger and 3.tttt 2

find: Man mertt an , ,baf ein Dorf Die Rechte feinel Rruges ertauft, und ibn abgefchaft, baburch aber feinem fcon androbenden Untergange vorgebogen be Dan rath an, Preife auf Die Arbeitfamteit und Tugend ju fegen, fo wie Doung feinen tugenbhaften Bfargenoffen auf feine Untoften Grabmabler aufge richtet bat. Dan bedauret, daß bie frangofifchen Schulen gar ju febr babin abzielen, Die Lanblente Dem Burger ober bier fogenannten herren Stande, au nabern. Man rath an, fie bingegen jum Banb Daue durch Rath, Benspiele und Bersuche zu bilden, und biergu ein Stuck bes gemeinen Gutes ju wib Dan will ibre großen Arbeiten, gern mit Re Ren verfaffen, und fonft ben Gleiß, ungefehr wie ber Dr. be Boute Frepherr ju Champoint belobnen, im dem man von bem besten Acter, und vom meinreich fen Weinberg, einen minderen Zehenden einfarbet. IL Ueber die Frage: was ist die Ursache des Berfah les ber Induffrie in ben Landftabten? bat or. Bru ner, Landichreiber ju Kraubrunnen und Landibut, ben Preis erhalten. Seine Schrift entbedt bie Quels Ien des Uebels in ben deutschen Stadten ber Republik Sie nehmen alle, aber bie einen febr fchnell ab. Dr. B. misbilliget bie Jahrmartte, in melchen frembe Rramer bas Land erichopfen, und ben Ginbeimifca Die Rabrung megnehmen. Er fcblagt Mittel por, Das Land wieder ju bevoltern, moven bas vornehufte Die Annahme neuer Burger ift. Diefe fucht er eben To febr ju beforbern , als bingegen die Grabte, aus ib nem übelberathenen Gigennuse fie erschweren, und reiche und fleiflige Sandelsleute und Rabricamen ab gewiesen haben, nur weil fie ibre tleinen gemeines Einfanfte mit niemanden theilen wollen. Bolle find oft ber Bormand gemefen, wordurch in unwiederbringlichen Schaden nugliche Kabrifen ver hindert worden find. Man verabfaumt in den Gtab tell

der bie notbigffen Sandwerter. Gie merben auf bem Sande getrieben, und ber Barger bingegen will ju feis nem gröften Schaben , fich mit bem Lanbbaue nabren. Eine jebe Stadt fieht fich wie eine Infel, und als vollig vom ubrigen Lande abgefchnitten an, n. f. f. III. Des brn. Relice Breiffdrift, wie ber Bein volltommener Der Borwurf ift febr angelegen: benn Champagne bat feine Beine, Die vor zwephundere Jahren nicht fo viel als die Burgundischen galten, auf das Bierfache bober, und mas jene um 300. L. wertauffen, bis auf 1200 gebracht. Auf teinem fla-den Boben will Sr. F. Wein pflanzen laffen: und an ber Met Tranben, giebt er Die gepfropften Rlepfen vor, ein Rabme ber vom Gerausche bergenommen if. den die derben baute ber Beeren geben, mann man fle iffet. Or F. bat fich nicht gewagt, eine brep. mablige Beinfese anzuempfehlen, boch sonbert er bie fauren Trauben ab, und will fle jusammen lieber mit einer Schere abschneiben. Er migrath auch febr in ber Reiter die Trauben ju bart auszubrucken. Die Sabrung langfam ju machen, als moduech ber Bein feine Rrafte am beften entwickelt, gieft er in ein gaß eine Biertelmaaf ftarten Branbteweins, und fest ben Bapfen aufs loch, brop Bochen lagt er ben Bein ruben, und alebann fullt er ihn gu. IV. Das abrige beftebe in Wettergeschichten.

#### Paris.

M. Jourdain, ein Zabnarzt hat ben houry auf 740. S. in gr. Duodez A. 1766. abdrucken lassen. Elipy sur la Formation des Dents composeé avec celle des os. Wir haben diese Abhandlung mit vieler Rühe gelesen. Die Deutlichkeit ist nicht des hrn. J. Haupttugend, und wir wissen doch noch nicht, ob wir Tttt 3

bas vornemfte von feinen Abfichten recht eingeftben haben. Seine Sauptarbeit ift mit Eswaffer, pon verfchiebener Art gefcheben, wordurch er in ben Anga chen, und auch in bem Schmelze ber Babne, giben bon beträchtlicher Lange entbedt bat, und gwifden biefen Faben findet er Dauffen runder Blagen voll Soleim. Bom Schmelze bat er febr feine gaben, pon einer Seite in bas innere bes Schmelges, und von ber anbern in bas barte Bautchen, geben gefeben, Das auf die Schmelitrone folget. Weitiduffig wich berlegt er den frn. Du hamel und freplich tan bas Bachethum ber Babne, bas obne Beinhaut ver fic gebe, ibn diefem berahmten Maune nicht gunftig machen. Er fest die Sauptmaterie jum Anbau bes Anochen in einen gaben Safft, und merte gar wohl an, daß die auffern Blater ber Rnochen, Die nach dem orn. bu D. Die neueften, und folglich bie jarteffen. fepn follen, murtlich bie barteften find. Die Babne wachfen in einem Beutel, ben fle nirgends berühren. or. I glaubt auch nicht, bag bie Gefäße ber Ine chen vollig unbrauchbar werben; fie muffen ja bie Gafte jum Beilen ber Beinbruche mitbringen; moben DR. J. anmerte, daß er auch eine Bahnmurgel, biege brochen mar, bat jubeilen gefeben. Er pergleicht Den Schmels mit ben Anorpeln. Gin mercurialifdes Scheibemaffer entbedt in bepben aftigte gaben. Das Ausfallen ber Mildjahne erflart er auf eine befondere Beife. Ihre Burgeln fchmelgen burd bie Gabrung ber Safte, Die aus ihren gerbructen Befafe fen beraustreten, und ju einer Art eines Scheibemafe fers werben. Er meint in bem Schleime ber Rerven ber Dchfen, und in bem Schleime ber Beutel, in wele chen die Babne liegen, eine Saure wahrgenommen ju haben. Das Busammenwachfen ber Gelente erflart er auch burch eine Gabrung, amifchen ber laugenhaf. ten Schmiere bes Gelentes, und einem fauer gewore Denett

bum Beinfafte, ben wir bepm frn. J. nicht ertens un tonnen, und ber und wieberum wie ber Gelent. in vortommt. Eine Aupferplate felt einige Babre uhmungen des frn. 3. vor.

## Samburg.

Unter biefem Rabinen und ber Jahrzahl 1767. fleht man 3. Bogen in 8. mit ber Auffdrift: ber Canbibat, wber bie erfte Predigt, ein fomifch Selbengebicht. Rlaus, ein Student ber gwolf Monate auf der Univerfitat lies berlich bingebracht bat, foll auf dem Dorfe, mo er bes iff, prebigen; --- Und bleibt mit Schimpfe freden: So marbe fich bieft Erzählung natarlich enbigen. Der Epopeendichter aber muffe mas Bunderbares baben, und weit Genies, wie bas feinige, tein Bunberbares tennen, als Gottheiten, fo freiten fich und den Klaus zwo Göttinnen, Pallas und Ignorantia (als wenn fo ein liederlicher Burfche ein junger Bertules mare?) und Ignorantia um ihren Rlaus gib fdugen, bittet ben Jupiter, bag biefer einen Donnerfral in die Rirche fcbictt, ben Rronleuchter gerfchmete ert, und burch bas erregte Schreden ben Gottesdienst endigt, und Klausen von der Angst, in der ex enf ber Rangel mar , befrept. Bie fcicten fich abet biefe beidnischen Gottbeleen gur Predigt? Und mas if Ignorantia für eine Gottin? ben den alten Dich-ten findet man fie nicht; von ben neuern winigen Ropfen icheinen freplich viel mit ibr betannt ju fepit. Achrigens find in bem Berte Die Charaftere ichlette sefdildere, die Ginfalle matt, gezwungen, und alt, die Erzählung fatt munderbar in feifft, ungereimt, j. E. bag Rlaufen ju boren : viel Zaufend in die Dorfs firche jufammen gefloffen maren. Da auch Rlaus vermutblich nie wieder wird gepredigt baben, fo bat944 Gott. Ang. 118. Seile ben 2. Detok, 1766,

te die Geschichte eben so gut: die lette Predigt beit sen tonnen, als die erfte. Bermutblich ift biefd Wercken auch seines Berfagers erftes tomisches helbengedicht.

## Coburg.

Br. Dofter Riefling, bat bafeibft bruden laffen! Sistorische Nachricht von der im Jahre 1712 in Erfurt über die drei Lieder: O Berr Bott bein göttlich Wort; Erhalt uns Gerr bei beinem Wort; Das alte Jahr vergangen ift, entstan denen Religions: Streitigkeit --- von D. Joi hann Audolph Biefling, Orbentl. Lebrer ber Gob tesgelabrtheit zu Erlangen, wie auch Paftor ber Alb ftabtichen Rirche dafelbit, in 8, Geiten 144. Da il Diefer Streitigkeit ber feel. Bater bes orn. D. bie Bauptperson gemesen, welcher auch besbalb erft fu fpendirt, und bernach gar abgefest worben: fo hat De R. bavon alle Urfunden in Banben , melde er biet abbruden laffen. Rach einer furgen, und mit Doeumenten belegten Etzalung bes Berlaufs biefer Co che, G. 1:79, liefert ber fr. 2 G. 79.92, bielle Funden und Verträge die Religionsfreybeit in Erfurt betreffend, und G. 93 - Ende zwei Refpons fa der Wittenberg. und Tubing. Theol. und Jur. Fo kultaten hieruber. Die Babrbeit fowohl als aud Die findliche Liebe berechtigte ben frn. D. ju benen Anmertungen, welche er bie und da jur Bertheidigung seines feel. frn. Baters eingeftreuet. Siemurs ben aber auf ben Lefer noch beffere Birtung getban baben: wenn er fich aller ber Urtheile wiber ben Rath au Erfurt, melde bitter und ofte beleis

digend find, ganglich enthals ten batte.

# Sottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

ninter ber Auffiche ber Konigl. Gefellschaft ber Wiffenschaften

119. Sții**c.** 

Den 4. October 1766,

Gottingen,

er Anschlag jur Antanbigung ber Feper vom Jahrstag hiefiger Universität auf ben 17. Gepatember mar meift im paranetifchen Tone abs efast und überschrieben, de elegantiarum artium ac indiorum viu et fructu ad disciplinam academiamm publicam. Aus mehr als einer Urfache find bie Befete auf Acabemien gelinder, als fie fur ben ubris gn Staat ju fenn pflegen. Man fab ben ibrer 216. faffung auf die Chrliebe ber acabemifchen Burger, auf ihre beffere Erziehung, Politeffe und die Auf-flarung ber Begriffe über ihre Pflichten burch bas Feinere Sitten, find alfo ein febr. Studiren felbft. michtiger Puntt fur eine Academie. Gleichwohl find fiefebr fchwer ju erhalten, fo lange aus verborbenen Chulen, einer vernachlaffigten Privatergiebung, ober and von anbern Atabemien ber, fich von Beit ju Beit immer wieber robe, ungebilbete, Denfchen einfinden. Umter bie Mittel Bobiffand und gute Sitten unter Nuu uu figer

Beer Betrieb ber ichonen Ranfte und iconen Biffen Schaften oben angesett. Schon nach ber Dichten Busiprud: Emollit mores nec finit elle feros, tame ih men bie Queignung Diefer beiffamen Birfung ju. Mb lein es bestimmen bieg andere Dinge, die jugleichall Urfachen Davon aufgefucht werben Die fconen Runfte m. B. bringen bem Gemuthe überhaupt ein Gefabl unt einen Befcmact an allem mas fcon, ebel, groff, fein, rabmlich, ift, ben; Schonbeit ift ja ibr Saupa gegenstand; fle fesen alle feinere Empfindungetraft in Bewegung, Die auferdem Beitlebens unthatig blei ben, ober wenigstens von ben blos thierischen Trie ben und Begierden unterbrudt werben; fie lautern unfre Reigungen und Uffetten, und bringen eine Beid lichfeit in bas Berg, welche fur Burger, die jur Anbi und friedlicheu Gefcaften beitimmt find, nie ableRolget baben tan, bingegen von aller Bilbbeit und Brutes litat entfernt. Auf unfern Billen werten foone Runft und Biffenschaften porzuglich; (eben befregen wols len wir die bochfen und wichtigften Babrbeiten burd Redner und Dichter vorgetragen miffen) ba bie fo go nannten untern Seelentrafte gang für ibr Tribunal geboren, wer aber auf den Willen wirken will, jene Rrafte als Bertzeuge brauchen muß, benn fubtile Soluffe. Gintheilungen, Abfonderungen, und felbft Das feinfte Gewebe ber Spftemen, alles bienet vote treffich ju Auftlarung bes Berftanbes, aber aufdas Berg treffen alle biefe Dinge nie; fie muften benn erf finnlich gemacht und fur die Empfindung und Eine bilbung umgearbeitet worden feyn. Eben baber tommt es, baß fo oft Leute ein gan; Leben mit ben beilige fen Buchern, mit ber Religion und ber Moral ums geben tonnen, obne baß ibr Berg ben allen Operatios nen ibred Beiftes vielleicht nur einen Ginbrud jemals erhalten baben follte. Benn fcone &. und B. alfo porgaglich, wo nicht allein, auf den Billen mirfen, ſø

d nieten de noch mehr, wiefern fie and den besten Sorifeffellern aller Rationen und Beiten erlernt werben, melde pon ben ebelften handlungen, von uneigenalgigem Betragen, allgemeiner Menichen : und Bater-landeliebe, mit ben fconften Grundfagen, Centengen, Sebanten und Marimen angefullt find. Debe Ums mitber mit einer feinern und ehlern Mrt ju beuten, mit fconen Sentiments, mit Ehrliebe anfullen. 30 re Gemathetrafte, unter benen bie Ginbilbungetraft, and abuliche Rrafte besonders thatig find, und ibre um Empfinden offenere Seele macht fie ju biefer Art Teuntniffe und Studien gefdicter als Berfonen von einem spatern Alter. Da endlich bie Jugend bas Miter bes Bergnagens ift, fo tonnen teine fur biefen Theil bes Bebend und fur bie acabemifche Stille ans gemegenere Bergnugungen ausgebacht werben . den Die fcone R. und B. wann bie ernftere Befcafe tigungen mit Anborung ber Biffenichaften juweilen mit ber Lecture eines wohlgeschriebenen Buches, als eis med Dichters ober firtlichen Schriftfellers ober fcbe sen Sefchichtschreibers, abwechkein.

#### Mapoli.

Der zwepte Band des vortrefflichen Berks der iko. in ragionata de' mali offerbati in Napoli nell a. 1761, vom hrn. D, Michael Sarcone iff im J. 17658 abgedruckt, und geht in der Seltenzahl diß 664 fort. Ran findet in diesem Bande die eigentliche Epidemie, die in der Hauptstadt und in dem Königreiche, so vies le Zaufende weggerafft hat. Hr. S. hat bey dersels den ein beträchtliches Krankenhaus von 300. Soldaten zu bedienen gehabt Seine Geschichte und Eurentsernen sich ziemlich oft von demjenigen, was D. Unu un 2

Cantora davon geschrieben bat. Hr S. bat verkbie Dene Grunde ju zweifein, bag ber Mangel, ober bas ungefunde Rorn, die Urfache an diefem großen lebel gewefen sepe. In die Saupestadt ift fie guten Theils burch die Armen gebrache worden, die aus dem gangen Reiche ber Mangel, jur Quelle bes Almofens jus fammengetrieben bat. Das Bapfentorn fcheint micht gum Brobte gebraucht worden zu fenn, und ein ans beres Comaraftaubendes Rorn, vermuthlich der Brand, ift ohne bergleichen Folgen genoffen worden. In Ge genden, mo man bas unreinfte Betreid jur Rahrung brauchen muß, bat Br. G. mobl Ropfidmerzen und Durchlaufe bavon entstehen gefeben, die ein Brech-mittel meggenommen, nicht aber bobartige gieber. Das idabhafte von auffen verfdriebene Getreib if gum Theil ohne Schaben genoffen, und bas folimms fte ins Deer geworffen worden. Endlich bat das Brod ju Rapoli niemable gemangelt, ob es wohl theur und fcwer ju baben gewesen ift Frenlich geriethen Die Armen, die fich nach Rapoli gufammen fammle ten, in einen elenden aufgezehrten und fraftlofen 31 fand: mann noch die Unreinlichkeit mit bem Mane gel guter Luft bargu folug, fo fonte eine Faulung in ben Saften entstehen. Eigentlich entstund Die Epb Demie im Aprill 1764. und nabm ibren Anfang ber ben Armen. Gie blieb auch allemabl ben ben gemeine ften Leuten, mo bie Glenben am bauffigften Binta men, und brang nicht oder febr wenig in die Riofter. Sie mar allerdings ansteckend, und mann man fid aufs Land begab, fo brach fie noch gefahrlicher ben Diefer Beranderung der Luft aus. In den beiffen Monaten flieg die Angabl der Kranten auf bas bods fte: Die Bergbaftigteit half nichts. Beber ein pon ber Ratur erwecter, noch ein von ben Hergten beförberter Durchlauf bielt die Gefahr ab. Und eben fo gering war die vorbeugende Rraft ber Bontanellen der Geschwure. Man gab fich allerley Mübe, bie Inflectung zu verbindern : man ernabrte die Armften an offenen Orten , verbot bas Begraben in ben Rirchen, Affnete entfernete Bottesacter, und forgte fo gluctlich Ar bie affgemeine Reinlichkeit, bag bie Rrantbeit im Inguffmonate nachließ, und im October verschmanb. Das Richer batte feine Anfalle, und Berdoppelungen. und in der erften Boche febr oft feine ordentlichen Bechfel, in ber Folge aber blieben bie guten Stunben wrud, und die Anfalle maren nicht mehr beutlid. Biele Rranten fiengen mit bem Brechen an; ber Durft mar überbaupt nicht beträchtlich. rembeile zeigte fich, wann die Rrantheit gludlich abhuffen folte, ein beutlicher Auswurf, und oft ein fintender Schweiß. Die Krantheit brach fich uns bippocratifc und ungalenisch mehrentheils an ben maren Tagen. Gin weiffer Schleim überzog gewohnlich bie Bunge und ben Rachen. Der Brand, bas Rafinbluten und bie Geschwulften binter ben Obren pigten einen toblichen Musgang an. In ben geoffneim leichen maren bie Darme oft entjundet und brandict, in den dicken Darmen aber ein Theit ber Schleimhaut verlohren, die übrigen Saute aber wie mit Blaschen befegt. Im Schlunde mar wie eine mu Goleimbaut entftanben, bas mabre Wefen aber defelben angegangen. Die Gallblafe mar voll und ausgebabnt, mann nicht ein Durchlauf fie ausgeleert bone. In der Blafe mar oft ein alzubäufiger und binner Barn. Die Lunge war mit einem Schleime meriogen, ber wie eine haut ausmachte; ber vielen and bas Blut aufgeloft. Das Gehirn mar voller Blit, und oftere mar es in beffelben Boblen ausgetreen. Roch genauer ift, mas fr. G. an bem Blute ber Rranten angemertt bat. In ben erften Beiten ber Rrantheit, mar bas erfte Blut fcon ju leicht minlosen, der weiffe Theil aber machte eine Speces Huuuu 2 baut

baut aus. Dirfe Spectbaut nabm ben vielen in ben erften Boche ju, gegen bas Ende ber zwepten Bode aber, mar fie aufgelofet, und bes mafferichten Theils weit mehr; ber rothe Theil aber jur Huflofung febr geneigt, und ben biefem Buffande ber Rrantbeit veranderte fle fich oft jum Guten. Die Muflofung mar in ber britten Boche noch großer, und bas Blue nabm nach wenigen Stunden, einen wiehrigen Wes Durch und durch findet Dr. G. in Diefer Epidemie einen Sang des Blutes jum Leime (Glutine) von welchem der Bufammenhang ber verfchiebenen Theile bes Blutes berrubrt. Diefer Leim fondert fich von bem rothen Theile bes Blutes ab. und macht ben Spect aus. fr. S. betrachtet bierauf, Die vornehmften Bufalle ber Rrantheit, und juerft bie hirnwubt, von welcher er eingeftebt, daß fle gar mobl obne Entjundung ber hirnhaut feyn tonne. In eis nigen Rranten mar fle mit einer nicht vollig ausbredenden Bafferfchen begleitet. Rebrentbeils mar barben ber Pulsichlag langfam. In ber fallenben Sucht mar oft bas befte, die Fuffohle mit einem glabenben Gifen ju brennen. Im Enbe bes Uebels zeige te fich oft eine Starrfucht, bie fr. G. ber Austrocks nung ber Rerven jufchreibt. Bep ben Budungen unterfcheibet er gar beutlich bie Empfindlichteit, und bie Reinbarteit, und fcbreibt bie Bewegung bes Bergens bem Reite ju, ben es empfindet Das Gifmaffer mar ben ben Budungen febr bienlich: ber Bifam mar auch nablich, und perschafte einen gelinden Schlaf. Bann bas Reiten unterweilen ju fart mar, fo mufte man fich por allen abführenden Mitteln baten. Dr. Bifone wird bier megen ber Erflarung bes Riebers gegen ben ben von Sauvages vertheibigt. Dr. G. betrachtet auch umffanblich bie verschiedenen Urfachen bes aufgetriebenen Unterleibs.. Die Flecten maren ber ber Rapolitanifchen Epidemie fo gemein, baf MAIL

man biefelbe gar billich ein Betechial - Rieber batte mennen tonnen. Allerbings entstund in ben Saften ber noch lebenben Rranten eine Faulung, und biefe if mit einer fettbaften Babigteit vereinigt, und ent Bebt wieber aus berfelben. Die weiffen Cafte batten biefen Rebler in ber Rapolitanifchen Rrantheit, und fenderten fich vom rothen Blute ab. Die Cur folgt juiest. Dr. G. gab im Unfange ein Brechmittel, bas er auch wiederholte, und lief jur Aber. In ben folgenben Tagen gab er die Fieberrinde mit Epfomfali, und feste ben Gebrauch Diefer Rinde unabgebrochen fort. or S vertheidigt bie Rinbe wiber ben orn. Rafano, ber fle miebilligt. Gie murtte julest burch einen fichtbaren Auswurf von allerlen Art. Wenn man die Krantbeit biermit nicht unterbrucen tonte, fo gab ber or Berfaffer fauerlichte Gafte, auch bie Bolngala mit Baffer abgefocht, und mit Galpeter, mit Epiomfalz, auch wohl mit Spiefgiag vermifcht. Ben Budungen und einer vermebrten Reisbarteit, war ber Bifam febr beilfam. Bann Die Materie nun aufgelofet, und die gaulung ju befürchten mar, to brauchte man gelind abführende, und jugleich bet Gaulnif entgegen gefeste Mittel, felbft ben Bein. Es gab auch überaus faulichte Rieber, in melden bet Rrante offenbar verzehrt murbe, und wie an einer Schmindfucht vertrodnet farb. Auch mar bas Blut oft ganglich aufgefost. Und bier thaten die fauren Brittel am Beffen.

#### Kannover.

Bier ift auf 172. Octavfeiten gedruckt worden, und Dafelbft ben bem Berfaffer, auch ju Gottingen bep Dietrich vor 9. ggr ju baben: Bon ben Belttorpern jur gemeinnusigen Renntnif ber großen Berte Sottes. Berfaffet von R. Schmib. Drn. G. Abficht

ift, Lefern, bie nicht an bas ftartfte Rachbenten gewohnt find, einen binlanglichen Begriff von der Belt au geben, bergleichen billich jeder Denfch baben follte; Aftronomen will er nicht bilden. Gine fo lobens. wurdige Abficht bat fr. S. meiftens ziemlich glucklich erreicht, und viel aftronomische Lebren fo vorgetragen, daß fle fich mit mittelmäßiger Unffrengung bes Berftandes faffen laffen. Manches murbe freplic burch eine einzige Figur verftanblicher geworben fenn. als burch einen Bortrag von ein paar Seiten. Br. 6. bat aber vielleicht, um bas Wert nicht toftbar au machen, fich enthalten, Riguren bengufügen. Uebris gens ift biefer Auffas nicht etwa aus einem mathes matifchen Lebrbuche, abgefchrieben, fonbern er zeugt von einer guten Belefenbeit feines Berfaffers, Die mit Meberlegung angebracht ift, baber man auch ber ihm unterschiedene Bedanten ließt, die nicht überall ac. fir Get Funden werden, und das meifte richtig ift. bat nicht nur bie Lebren, die er vortragen wollte, woll aberdacht, und ift badurch im Stande, fie fur feine Lefer in bas geborige Licht ju fegen, fondern er ift auch pon bem Schonen und Erhabenen Diefer Renneniffe gerührt, baber feine Schreibart, fo oft es fich fois den will, lebhaft wird, vielleicht bat fich fr. G. felbft bierinn manchmabl von feiner Empfindung jumeit binreiffen laffen. Diefe Schrift macht ihrem Berfafe fer bestomebr Chre, wenn wir bingufagen, baff er nicht nur tein Mathematikverständiger, fonbern nicht. einmabl ein Belehrter von Profeffion ift; ob er fic aleich ben ber Goldschmiebefunft, Die er jest in Sannover treibt, noch unterschiedene angenehme und nute liche Gefchicflichfeiten erworben bat; wie er benn auch

kunftliche Magnete von befonberer Gate verfertigt.

# Sottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter der Aufficht ber Königs. Gefellschaft der Wiffenschaften

120. Stúck.

Den 6. October 1766.

Gottingen.

Wei Boffiegel ift berausgekommen: Romvens dinm der theologischen Moral -- von Bottfried Left. 269. Seiten in & Bere Doltor Lef handelt bier bie Moral in dreien Theis ien ab. In bem Erften (ober, ber Ethil Geite 4-78.) mo et, ben Brund aller chriftlichen Pfliche un, nehmlich die durch den Glauben an Jesum gewirkte Liebe Bottes erklart, halt er fich bei bem nicht auf, mas von Buffe und Blattben fcon in der Dogmatik gefagt wird; fondern zeiget ben withmendigen Busammenhang, ber gottlichen Reue, bet Saffes gegen die Sunde, und bes Blaubens an Jejum mit ber moralifchen Musbefferung bes Renichen; und erflart befonbere weitlaufig ben 21fs Mit der Liebe gegen Gott; nach feiner Ratur, Birtungen, und Bufammenbange mit allen ebriftlis den Tugenden. Die in ber Moral fo febr wichrige febre pon ber Reftitution, wird bei ber gum Bag der Gunde unentbehrlichen moralifden Bernichtung, ærr rr

Sette 51-56, abgebandelt. Bin und wieber werben bie einzelnen Studen ber Innern Ausbefferung bes Menfchen mit Reflexionen aus ber Ratur ber menschlichen Seele und besonders ber Affetten erlautert; auch aber verschiedene Stellen ber Bibel Inmertungen gemacht. Der zweite Theil (ober bie gottliche Rechtsgelehrfamfeit, Seite 79-253.) entbalt nach ber gewonlichen Gintheilung bie Pfliche ten gegen Bott, gegen uns felbft, und gegen ben Unter ben Dflichten gegen Gott wird Vlächsten. die Dorzüglichkeit des mittelbahren Dienstes Gou tes; (S. 80-82.) die Mothwendigkeit, und Mas aur der Sontage : Seier : (S. 84-94.) und die Pflicht des Religions : Bekenntniffes, (S. 94-98.) unter ben übrigen am ausfürlichften abgeban-Die Dflichten gegen uns felbstwerben in Im mere, (mobin die Selbst = Verleugnung und Demut gerechnet wird S. 109-113.) und in Aeuffere abge theilet. Bur nothigen Geel : Gorge rechnet fr. L. auch, porzuglich bie Ausbesterung ber finnlichen Seelen = Rraft, ober die Sorge für beilfame Em vilndungen und für die Seinbeit des Geschmack (G. 118-120.). Bei ber Gorge fur bie Bitter bes Leibes, wird (S. 126 - 130.) die Strafbarkeit des Gelbft . Morbes meitlaufig ermiefen; auch, ( & 131-133.) von der Blatter. Inokulation gehandelt, und die Materie, von bem Gebrauch irdifcher Ergoglichkeiten, Gastmable, Schauspiele, Janje x. weitlauftig erflart. (G. 140 - 149.) Die Pflich ten gegen den Mächften werben wiederum in Ime re, und Neuffere abgetheilt. Jene beffeben in bet berglichen Menfchen Liebe: beren Quellen, grof le Dorginge , für der bloff naturlichen (auch felbft ber beroischen Menschen : Liebe, welche Schaftes bury, Sutcheson, Fordyce, und Sume schildern) Richtung, Wirkungen, und Gränzen ihrer Aenfe rung

rung (S. 154-166.) ertlaret werden. hierauf fole gen Die Aeuffern Abfolute Pflichten: almo unter andern auch, von ber Rothmendigfeit öffentlicher Leiden : Begangniffe (G. 170-172.) geredet, und das schuldige Verhalten in Absicht der Sebler des Vachften (G. 176-180.) nebst den Pflichten der Aufrichtigfeit, (G. 181-186.) und der Wohlthan zialeit und Barmbergigfeit (G. 187-195.) mit be fonderm Rleiffe abgehandelt worden. Bei ben byp 0. thetischen Oflichten gegen den Mächsten, bat Der fr. B. fic befondere bemubet, bie Materie von ben Ebe-Befegen deutlich und ausführlich ju erlautern. (G. 200-216.) Bon ber Polygamie und Ebes fceidung werben bie neuern Bemertungen und Erfale rungen (G. 216-228.) forgfaltig gefammlet. G. 234-240 findet man bie Grangen ber Religions Dulbung beffimmt, die Abscheulichkeit der Intoleranz weitlaufe tig bewiesen, und die Rechte der Obrigfeit über Die Rirche aus einander geseget. Bei den Bflichten in der gottesdienstlichen Gesellschaft, werden beson ders die Buntte von den Ligenschaften einer gotts lichen Dofacion, (6. 240 - 245.) und von den Otraf-Dredigten (C. 248-251.) mit fleiß erlautert. Der dritte, und leute Theil (ober die Afcetik, (G. 253 -Ende) erflart die Mittel der Gottesfurcht. Dabin rechnet ber fr. B. ben Gebrauch bes gottlichen Borts, bas Bebet, Die tagliche Gemiffens : Prufung, Die Erneuerung bes Tauf = Bunbes, ben Bebrauch bes Abend. mable, bas gottesbienfliche Raften, ben richtigen Bebrauch zeitlicher Leiben, und enblich, bie Tobesbetrachtung. Um volffanbigften wird bier, von bem zweiten Mittel, nehmlich dem Geber, (S. 254. folg.) gebandelt.

#### London.

Bon daber erhalten wir den sechsten und letten Band. des schafbaren Werts: Biographia Britannica: or # Frff 2 the

the Lives of the most eminent Persons who have flourished in Great Britain and Ireland. Er iff wither in awen Theile getheilet, von benen der erfte icon im 3.1763 ber amente aber 1766. and Licht getreten. Beyde geben von G. 3601. bis 4387. nebft einem Unbang von 260. S. und einem Register von 16. B. Die Ginrichtung biefes Buche, nach bem Mufter bes Banliften Borterbuche, ift ben meiften unferer Le fer befannt genug. Die Berfaffer haben fich nie an eine Rlaffe berühmter Derfonen gebunden. Schrift Beller, Ranftler, Relbberren, Staatsmanner baben bier ibren Plag. Doch glauben wir auch nicht, baf thre Absteht gewesen, alle, die auf Rachruhm Anfpruch machen tonnen, ju fammlen, und baber birfe te mohl mancher Artifel vergebens gefucht werben. Bus diefer Urfach boffen wir, die vornehmften Arth tel , welche fonberlich unfere Aufmertfamteit, ju uns ferm Bergnugen, unterhalten, aufzeichnen ju burfen. In den Theilen felbst, (denn vom Anbang woh len wir nacher besonders reben I tommen unter ben Gelehrten folgende, mit großer Sorgfalt und mehren theils einer Menge von Anecdoten ausgearbeitete les bensbeschreibungen vor! Gelden, B. Sharp, Chaes teepear, Wild. Sherlot, Gloane, Emalridge, mep Thom. Smith, Spelmann, Spencer , Stanley , Stev le, Stillingfleet, Strnve, Swift, Sydenham, Jer. Taylor, Tenison, Tillotson, B. Tindal, Uther, - Make, Waller, Wallis, Walton, Bare, Baters land, Bhifton, Bhitby, Bickif, Billind, Borb', Boodward, Matth. und Chriftoph Bren: von Freigeiftern Tinbal, Toland, Beolfton: von vornehmen Staatsbedienten Abmiral Shovel, Lord Someti, Edm Spenfer, B. Sprat, Phil. Sponey, Der Gr. Zalbot von Schreftsbury, Wilh. Temple, Beint. Bane, Bere, Billiers Berjog von Budingbam, Bale fingham, ber ungluctliche Wentworth Gr. von Strafe forb

ford, ber Rarb. Bolfey und Beinr. Botton. ben Unmertungen haben bie B. fich Belegenheit ges macht, von andern berühmten Berfonen und Begebenbeiten Rachrichten einzuftrenen, als S. 3698. u f. son Lancred Robinfon, Lournefort und Duvernoi, S. 3800. u. f. von Scargill und Bilb. Stanley, S. 4008 von bem Urfprung ber Arminianer, S. 404% son Balth. Mountagu und Job. Matthems, 6. 4065. pon Stapleton, S. 4080, pon 9. Couravers und Due vind mertwurdigem Briefmechfel mit dem Erzb. Bas Be, 6. 4114. von ber Londonichen Bolvalotte. bem Supplement baben fie noch einige febr wichtige Artifel nachgeboblet, als von Gelebrten Arbutnot, (wo 6.6 etwas von bem mabren Berfaffer bes Rosbinfon Crufoe, gemelbet wirb;) B. Berteley, Bur danan , B. Buttler, Fibbes, Fielding, Gibson , Das les, Berven, hickes, hoadley, hutcheson, butchine fon, Jackfon, Th. James, Octley, Prynne, B. Ride ley, der blinde Saunderson, Thomson, B. Trapp, Bolvd. Birgilius, und von Frendepfern, Chubb, det Br. von Schaftsbury, ber Barow von Cherbury, Mandeville, von ben bevben Socimmern Emton und Firmin. Much finben fich bier ber Comodiant Cib. ber und verschiedne grofe Dabler Es baben fernes einige Frembe eine Stelle erbalten, melde fich in Engelland aufgehalten. Bon biefen werben mol einige mit Recht erwartet, bie megen ibres langen Bufents balte bafelbit por naturalifirte Engellander geachtes werden tonnen, J. E. Grabe (mo jeboch bie Rache richt, bag D. Spener ibm ben Rath gegeben, jun englischen Rirche ju treten, febr unwahrscheinlich ift) St. Evremond, ber Tontunftler Sandel, Seinrich Juftell, Isaac Bog. Andere bingegen murben wes nigftens wir in Diefem Buch nicht gefucht baben, ba entweber ihr furger Aufenthalt in Engelland ihnen mol wenig Recht geben tan, in diefer Biographie ju erfcbeinen2 Errrr 3

fceinen; ober eine weit gröfere Amabi verbienter unb merfmarbiger Berfonen gleiches Recht batten genießen Unter den altern baben wir von diefer Urt follen. den Veter Martyr angetroffen, unter den neuern aber Ludolph Ruffern, Rapin Thopras, beffen englifche Siftorie ben ibm eine Musnahme ju maden, wol erforbert, ben orn. von Montesquieu, ber fich wohl felbft vermundert baben murbe, fein Leben bier au finben, ben Arenberrn von Spanbeim, ber nur als Befandter ju London eine furje Beit geftanden, und ben Brafen von Bingenborf, beffen Artitel boch gewiff reich an Dentwurdigfeiten, obgleich nicht vollftanbig; noch weniger fehlerfrey ift. Da fcon bas Gupelement gefchloffen, baben fich bie B. im Stand gefeben, noch einen Unbang ju machen, ber noch einige febr wichtige Artifel liefert. Der Bathematiter Garris fon, ift nicht allein an fich fcbon ein berühmter Rabme; fondern auch ber einzige noch lebenbe Gelebrte, beffen Lebensgeschichte bier eingerückt morben. Bildof Ibomas Speriof hat and wol verbienet, nachs gebolet ju merben, welches auch vom Thurfoe ju fa-Doch tonten: wir und nicht enthalten, ju fagen, bag bas Enbe bas Wert trone, ba mir fanden, bag os burch eine febr vollftanbige und reizende Rachricht von Eduard Young befchloffen murbe. Unter ben, wie oben gebacht, beplanfig angebrachten Rachrichten baben und in diesem Anbang Diejenigen, welche vom Grafen Peterborough und dem Mathematifer Brab. ley gegeben worben, am meiften mertwarbig gefchie-Mus biefer Anzeige werben bie Lefer leicht Rechnung von bem Gewinft machen, ben recht vorzüglich Die gelehrte Befdichte burd biefes Wert erbalt . und Die ebemals gegrandete Rlagen, baffes fo fcmebr fep. von ben englischen Gelehrten Rachrichten zu finben. gröftentheils jest wegfallen.

## Augspurg, Frankfurt, und Leipzig.

Roch M. 1766, bat Br. Benjamin Gottfried Reuben ein Beamteter ben ber Accife feine Bebanten von eis ner algemeinen Berbefferung ber gangen gandwirths fcbaft aberhaupt, und der berrichaftlichen Gintanfte eines Landes, auf 116. Seiten in Octav abbructen laffen, die man von Bereborf bey Apolba verfcbreis ben , und ben Brief bey bem orn. Apotheter Dicolai an Apolda abgeben laffen fann. Dr. Rr. ift voll Gie fer fur die Aufnahme bes gandbaues. Er will alfo feine Brachfelder mehr leiden, fonbern bie fonft mit Untraut fruchttragende Erbe, mit allerley Sommers gemachfe ober gutterfraut beschäftigen : Er verfichert fich grey guverlagige Beigen jum befferen Buchfe bes Saamens zu befigen : Er rath an, einen guten Theil ober bas game Brachfeld, mit Augftbaber zu beftellen : ben er bingegen nicht auf bem Relbe liegen, noch roften laffen will. Das mehrere Pflugen erforbert frevlich mebe Pferbe und Leute. Dr. R. bat icon felbit auf eben bem Relbe zweymabl binter einander Binterroggen gezogen. Er giebt unter ben Futterfrautern ben Riee vor, ob er mobl nach einigen Jahren ausgebt, und fact ibn auf bie fcon aufgegangenen Bicen, wenn er einen Regen vorfieht. Er macht fich zwar mes aen bes verbungenen Brachliegens einige nicht unwichs tige Einwarfe, Die ihn aber von feiner Meynung nicht abbalten. Collen noch Brachfelder bleiben, fo giebt Sr. R. Die Gintheilung in Bier Felber vor. Er fcbeint indeffen eine Unterftugung von boberer Sand ju munfden.

Angers.

Die R. Gesellschaft bes kandbaus zu Tours hat A. 1764. an das Bureau von Angers die Frage abgeben laffen, wie viel Schieferbruche hat es in der Gegend um Angers? Was haben fie für ein Gestein? und insbe-

haut aus. Diefe Spectbaut nabm bem vielen in ben erften Boche ju, gegen bas Ende ber zwepten Bode aber, mar fie aufgelojet, und bes mafferichten Ebeile meit mehr; ber rothe Theil aber jur Huftofung febr geneigt, und bep biefem Buftande ber Rrantbeit peranderte fle fich oft jum Guten. Die Huflofung mar in ber britten Boche noch großer, und bas Blue nabm nach wenigen Stunden, einen wiedrigen Ge-Durch und durch findet Br. G. in Diefer ruch en. Epidemie einen Bang bes Blutes jum Leime (Glutine) von welchem ber Bufammenhang ber verfchiebenen Theile bes Blutes berrührt. Diefer Leim fondert fich von dem rothen Theile bes Blutes ab. und macht ben Gped aus. fr. G. betrachtet bierauf, Die vornehmften Bufalle ber Rrantheit, und juerft bie hirnwubt, von welcher er eingestebt, baf fie gar mobl obne Entjundung ber hirnbaut fenn tonne. nigen Rranten mar fle mit einer nicht vollig ausbredenben Bafferfcheu begleitet. Rebrentbeils mar barben ber Pulsichlag langfam. In ber fallenben Sucht mar oft bas befte, Die Ruffoble mit einem gla benben Gifen ju brennen. Im Ende bes Uebels zeige te fich oft eine Starrfucht, die fr. G. ber Austroch nung ber Rerpen jufchreibt. Bep ben Budungen unterfcheidet er gar beutlich die Empfindlichkeit, und die Reibbarteit, und fcreibt bie Bewegung bes Bergens bem Reite ju, ben es empfindet. Das Giftmaffer war bep ben Budungen febr bienlich: ber Bifam mar auch natlich, und verschafte einen gelinden Schlaf. Bann bas Reisen unterweilen ju fart mar, fo mufte man fic vor allen abführenden Mitteln baten. Bifone wird bier wegen ber Erflarung bes Riebers gegen ben brn von Sauvages vertheibigt. Dr. G. betrachtet auch umffanblich bie verschiebenen Urfachen bes aufgetriebenen Unterleibs. Die Flecen maren ben ber Rapolitanifden Epidemie fo gemein, baf MAR

man biefelbe gar billich ein Betechial : Fieber batte gennen tonnen. Allerdings entftund in ben Gaften ber noch lebenben Rranten eine Faulung, und biefe ift mit einer fettbaften Babigteit vereinigt, und ent debt wieber aus berfelben. Die weiffen Cafte batten biefen Rebler in ber Rapolitanifchen Rrantheit, und fenderten fich vom rothen Blute ab. Die Cur folgt jus fest. fr. G. gab im Unfange ein Brechmittel, bas er auch wiederholte, und lief jur Aber. In ben folgenden Tagen gab er die Sieberrinde mit Epfomfali, und feste ben Bebrauch Diefer Rinde unabgebrochen fort. Or & vertheidigt bie Rinbe wiber ben frn. Rafano, ber fle miebilligt. Gle murtte julest burch einen fichtbaren Auswurf von allerley Mrt. Wenn man die Rrantbeit biermit nicht unterbrucen tonte, fo gat ber or. Berfaffer fauerlichte Gafte, auch bie Bologala mit Baffer abgefocht, und mit Galpeter, mit Epfomfalz, auch wohl mit Spiefglaß vermifcht. Ben Budungen und einer vermehrten Reigbarteit, war ber Bifam febr beilfam. Bann die Materie nun aufgelofet, und die Faulung ju befürchten mar, to brauchte man gelind abführende, und jugleich ber Baulnif entgegen gefeste Mittel, felbft ben Bein. Es gab auch überaus faulichte Rieber, in melden bet Krante offenbar verzehrt murbe, und wie an einer Schmindfuct vertrodnet ftarb. Auch mar bas Blut oft ganglich aufgefoft. Und bier thaten bie fauren Mittel am Beffen.

#### Lannover.

Sier ift auf 172. Octavfeiten gebruckt worben, und Dafelbft ben bem Berfaffer, auch ju Gottingen bep Dietrich vor 9. gar ju baben: Bon ben Belttorpern jur gemeinnusigen Renntnif ber großen Berte Bottes. Berfaffet von &. Schmib. Drn. G. Abficht

ift, Lefern, bie nicht an bas ftartfte Racbenten acmobnt find, einen binlanglichen Begriff von ber Belt au geben, bergleichen billich jeder Denfc baben follte; Aftronomen will er nicht bilden. Gine fo lobens. murbige Absicht bat Br. S. meiftens ziemlich glucklich erreicht, und viel affronomische Lebren fo voraetragen, baf fie fich mit mittelmäßiger Unffrengung bes Berftandes faffen laffen. Manches marbe freulich burch eine einzige Rigur verftandlicher geworben fenn. als burch einen Bortrag von ein paar Seiten. Br. 6. bat aber vielleicht, um bas Bert nicht toftbar au machen, fich enthalten, Figuren bengufugen. Hebris gens ift biefer Auffat nicht etwa aus einem mathes matifchen Lebrbuche, abgefchrieben, fonbern er geugt pon einer guten Belefenbeit feines Berfaffers, Die mit Neberlegung angebracht ift, baber man auch ber ibm unterfdiebene Gebanten ließt, Die nicht überall acbr 🚭 Funden merben, und bas meifte richtig ift. bat nicht nur die Lebren, die er vortragen wollte, wohl aberdacht, und ift badurch im Stande, fie fur feine Lefer in bas geborige Licht ju fegen, fondern er ift auch pon bem Schonen und Erbabenen biefer Renneniffe gerührt, baber feine Schreibart, fo oft es fich fcbiden will, lebbaft wird, vielleicht bat fich or. G. felbit bierinn manchmabl von feiner Empfindung juweit binreiffen laffen. Diefe Schrift macht ibrem Berfafs fer bestomebr Ebre, wenn wir bingufugen, bag er nicht nur tein Mathematifverftanbiger, fonbern nicht einmabl ein Belebrter von Profeffion ift; ob er fic gleich ben ber Golbidmiedstunft, die er jest in Sannover treibt, noch unterschiedene angenehme und nutliche Beschicklichteiten erworben bat : wie er benn auch funftliche Magnete von besonderer Gate

gnete von besonderer Gate verfertigt.

# Böttingische Anzeigen von gelehrten Sachen

geteheten Samen

unter ber Aufucht ber Konigi. Gesellschaft ber Wiffenschaften

120. Stud.

Den 6. October 1766.

Gottingen.

diem der iheologischen Moral -- von Gettfried Leß. 269. Seiten in 8. Gere Doktor Leß handelt hier die Moral in dreien Theiska ab. In dem Ersten (oder, der Æthik Seite 48-78) wo et, den Grund aller christlichen Pflicheum, nehmlich die durch den Glauben an Jesum gewirkte Liede Gottes erklärt, halt er sich dei dem nicht auf, was von Busse und Glauben sich den Dogmatik gesagt wird; sondern zeiget den nothwendigen Zusammenbang, der gottlichen Keue, des Lasses gegen die Simbe, und des Glaubens an Jesum mit der moralischen Ausbesserung des Menschen; und erklärt desonders weitlausig den Affekt der Liede gegen Gott; nach seiner Ratur, Birkungen, und Zusammenhange mit allen ehrstlischen Lugenden. Die in der Moral so sehr wichtige keiter von der Kestitution, wird bei der zum haß der Sünde unentbehrlichen moralischen Zernichtung, Err fr

Sette 51-56, abgebandelt. Bin und wieber werben bie eimelnen Studen ber Innern Ausbefferung bes Menfchen mit Refferionen aus ber Ratur ber menfchlichen Seele und befonbers ber Affetren erlautert; auch aber verschiebene Stellen ber Bibel Anmerfungen gemacht. Der zweite Theil (ober bie gottliche Rechtsgelehrsamkeit, Seite 79-253.) enthalt nach ber gewonlichen Gintheilung Die Dfliche ten gegen Gott, gegen uns felbft, und gegen ben Mächsten. Unter ben Pflichten gegen Gott wird die Dorzüglichkeit des mittelbahren Dienstes Bots tes: (S. 80-82.) die Mordwendigkeit, und Mas sur der Sontage: Seier: (S. 84-94.) und die Pflicht des Religions & Bel'enntniffes, (G. 94-98.) unter ben übrigen am ausfürlichften abgebanbelt. Die Pflichten gegen uns felbft merben in Im mere, (mobin bie Selbft : Verleugnung und Demuts gerechnet wird G. 109-113.) und in Aeuffere abgetheilet. Bur notbigen Geel : Gorge rechnet Br. L. auch, porzuglich die Ausbesserung ber firmlichen Seelen - Rraft, ober die Gorge für beilfame Ems pfindungen und für die Seinheit des Geschmack (G. 118-120.). Bei ber Gorge für die Gurer bes Leibes, wird (S. 126-130.) die Strafbarkeit des Gelbit . Mordes weitlaufig erwiesen; auch, ( G. 131-132.) von der Blatter. Inofulation gehandelt, und die Materie, von dem Gebrauch irdifcher Ergöglichkeiten, Gaftmable, Schauspiele, Tange n. weitläuftig erklärt. (G. 140 - 149.) Die Pflich: ten aegen ben Mächften werben wieberum in Immer re, und Meuffere abgetheilt. Jene befteben in ber berglichen Menschen . Liebe: beren Quellen, grof le Dorange, für der blog natürlichen (auch felbft der beroischen Menschen : Liebe, welche Schaftes: bury, Sucheson, Sordyce, und Sume schildern) Aichtung, Wirkungen, und Gränzen ihrer Aenfes PHUT

rung (S. 154-166.) erkläret werden. Hierauf fole am die Aeuffern Abfolute Pflichten: almo unter andern auch, von ber Rothmendigfeit öffentlicher Leiden : Begangniffe (G. 170-172.) geredet, und das schuldige Verhalten in Absicht der Sehler des Vachften (G. 176-180.) nebst ben Pflichten ber Aufricheigkeit, (G. 181-186.) und ber Wohlthan tigfeit und Barmbergigfeit (G. 187-195.) mit be fonderm Rleiffe abgebandelt morden. Bei ben byp 0thetischen Oflichten gegen den Rächsten, bat ber br. &. Ach befonders bemubet, bie Materie von ben Ebe - Gefegen beutlich und ausführlich ju erlautern. (G. 200-216.) Bon ber Polygamie und Phes fcheidung werben bie neuern Bemerkungen und Erfale rungen (G. 216-228 ) forgfaltig gefammlet. G. 234-240. findet man die Graugen ber Religions . Dulbung beftimmt, die Abscheulichteit der Intolerang weitlaufe tig bewiesen, und die Rechte der Obrigfeit über Die Rirche aus einander gefeget. Bei den Bflichten in ber gottesbiemtlichen Gefellichaft, werben befone bers die Puntte von den Ligenschaften einer gotts lichen Potation, (6. 240 - 245.) und von den Strafe Dredigten (G. 248-251.) mit Aleif erlautert. Det britte, und legte Theil ( ober die Afcetif, ( G. 253'-Ende) erflart die Mittel der Gottesfurcht. Dabin rechnet ber fr. B. ben Gebrauch bes gottlichen Borts, bas Bebet, Die tagliche Bemiffens : Prufung, Die Erneuerung bes Tauf = Bunbes, ben Bebrauch bes Abend. mable, bas gottesbienfliche Faften, ben richtigen Gebrauch zeitlicher Leiben, und endlich, Die Tobesbe-Im polftandigften wird bier, von bem meiten Mittel, nehmlich bem Geber, (S. 254. folg.) gehandelt.

#### London.

Bon baber erhalten mir ben fechsten und letten Band des schafbaren Berts: Biographia Britannica: or Errrr 2 the

the Lives of the most eminent Persons who have flourished in Great Britain and Ireland. Er iff wither in zwen Theile getheilet, von benen ber erfte fcon im 3. 1763 ber imente aber 1766. and Licht getreten. Bende geben von G. 3601. bis 4387. nebft einem Unbana von 260. S. und einem Register von 16. 5. Die Einrichtung biefes Buche, nach bem Dufter bes Baplifchen Borterbuchs, ift ben meiften unferer le fer befannt genug. Die Berfaffer baben fich nie an eine Rlaffe berühmter Derfonen gebunden. Schrift feller, Ranftler, Feldberren, Staatsmanner baben bier ibren Plag. Doch glauben wir auch nicht, baf thre Ubficht gemefen, alle, die auf Rachrubm Ini fpruch machen tonnen, ju fammlen, und baber bitfe te mohl mancher Artikel vergebens gefucht werden Bus diefer Urfach boffen wir, die vornehmften Artie tel , welche fonberlich unfere Aufmertfamteit, ju um ferm Bergnugen, unterhalten, aufzeichnen ju burfen. In den Theilen felbft, (denn vom Anhang woh len wir nachber befonders reben ) fommen unter ben Belehrten folgende, mit grofer Gorgfalt und mehren theils einer Menge von Anecdoten ausgearbeitete Les bensbeschreibungen vor : Gelden, B. Charp, Chaes teepear, Wilh. Cherlot, Gloane, Smafridge, imen Thom. Smith, Spelmann, Svencer, Stanley, Stop le, Stillingfleet, Strnpe, Swift, Spbenham, Jer. Laylor, Tenifon, Tillotfon, B. Lindal, Ubber, Mate, Waller, Wallis, Malton, Ware, Mater land, Bhifton, Whithy, Bictif, Biffins, Bord, Moodward, Matth. und Christoph Wren: von Freis geiftern Tinbal, Toland, Boolfton: von vornehmen Staatsbedienten Abmiral Shovel, Lord Somets, Ebm Spenfer, B. Sprat, Phil. Sponep, Der Ge. Talbot von Schreftsbury, Milb. Temple, Beint. Bane, Bere, Billiers Bergog von Budingbam, Bale Angham, der ungläckliche Wentworth Gr. von Strafe fords

ferb , ber Rarb. Bolfen und heint. Botton. ben Unmerfungen baben bie B. fich Gelegenheit ges macht, von andern berühmten Berfonen und Begebenbeiten Rachrichten einzuftreuen, als & 3698. u f. son Sancred Robinfon, Tournefort und Duvernoi, E. 3800. u. f. von Scargill und Bilb. Stanley, S. 4008. von bem Ursprung ber Arminianer, S. 4048. von Balth. Mountagu und Tob. Matthews, S. 4065. von Stapleton, S. 4080. pon P. Conrapers und Due wind mertwurdigem Briefwechfel mit dem Ergb. Bas Be, S. 4114. von ber Londonfchen Bolugiotte. bem Supplement haben fie noch einige febr wichtige Artifel nachgeboblet, als von Gelehrten Arbutnot, (wo 6.6 etwas von bem mabren Verfasser bes Ros Dimfon Crufoe, gemeldet wird.) B. Berteley, Bus danan , B. Buttler, Fibbes, Fielbing, Gibfon , Das les, Bervey, Sides, Doabley, Butchefon, Butchine fon, Jaction, Th. James, Octey, Prynne, B. Ride len, der blinde Saunderson, Thomson, B. Trapp, Polpd. Birgilius, und von Frendenkern, Chubb , der Br. von Schaftsbury, ber Baron von Cherbury, Manbeville, von den beyden Gocimmern Emlyn und Rirmin. Auch finden fich bier ber Comodiant Cibe ber und verfchiedne grofe Dabler Es baben fernes einige Fremde eine Stelle erhalten, welche fich in Enselland aufgehalten. Bon biefen merben mol einige mit Recht erwartet, bie megen ibres langen Hufents balte bafelbft por naturalifirte Engellander geachtes werden konnen, 1. E. Brabe (mo jeboch bie Rache richt, daß D. Spener ibm ben Rath gegeben, jur englischen Rirche ju treten, febr unwahrscheinlich ift) St. Evremond, der Jontunftler Banbel, Beinrich Juftell, Ifaac Bog. Andere bingegen warden wes nigftens wir in biefem Buch nicht gefucht haben, ba entweder ihr furger Aufenthalt in Engelland ihnen wol wenig Recht geben tan, in diefer Biographie ju erfcbeinenz Errrr 3

fceinen; ober eine weit gröfere Anzahl verbienter und merfmarbiger Berfonen gleiches Recht batten genießen follen. Unter ben altern baben wir von biefer Art ben Beter Martyr angetroffen, unter den neuernaber Lubolph Raffern, Rapin Thopras, beffen englische Siftorie ben ibm eine Musnahme ju maden, wol erforbert, ben orn. von Montesquieu, der fic webl felbft vermunbert baben murbe, fein Leben bier jufin ben, ben Rrepberrn von Spanbeim, ber nur als Bo fanbter gu London eine furge Beit geftanben, und ben Brafen von Bingenborf, beffen Artitel boch gewif reich an Dentwurdigteiten, obgleich nicht vollftanbig; noch weniger fehlerfrey ift. Da fcon bas Supple ment gefchloffen, baben fich bie B. im Stand gefchen, noch einen Anhang ju machen, ber noch einige febr wichtige Artitel liefert. Der Mathematiter barri fon, ift nicht allein an fich fcon ein berühmter Rab me; fonbern auch ber einzige noch lebenbe Belehrte, beffen Lebensgeschichte bier eingerucht worben. Bischof Thomas Speriof bat and mol verbienet, nads geholet ju merben, melches auch vom Thurloe ju fas gen. Doch touten wir und nicht enthalten, ju fagen, bag bas Enbe bas Wert trone, ba mir fanben, bak es burch eine febr vollftanbige und reizende Rachricht von Eduard Young befchloffen wurde. Unter ben, wie oben gedacht, bepläufig angebrachten Rachrichten baben und in diefem Anbang Diejenigen, welche vom Grafen Peterborough und bem Mathematifer Brabs lep gegeben worben, am meiften mertwarbig gefdie Mus biefer Anzeige werden bie Lefer leicht Rech nung von bem Gewinft machen , ben recht vorzüglich Die gelehrte Befchichte burd biefes Bert erhalt . und Die ebemals gegrandete Rlagen, bages fo fchwehr fep, Don ben englischen Gelehrten Rachrichten gu finden, gröftentheils jest megfallen.

#### Augspurg, grantfurt, und Leipzig.

Roch M. 1766, bat fr. Benjamin Gottfried Repben ein Beamteter ben ber Accife feine Gebanten von eis ner algemeinen Berbefferung ber gangen gandwirths fcbaft aberhaupt, und der herrschaftlichen Eintunfte eines Landes, auf 116. Seiten in Octav abbruden laffen, Die man von Wersborf ben Apolba verfcbreis ben . und ben Brief ber bem frn. Apotheter Dicolai an Apolda abgeben laffen fann. Dr. Rr. ift voll Gio fer fur die Aufnahme bes Landbaues. Er will alfo Beine Brachfelber mehr leiben, fonbern die fonft mit Untrent fruchttragende Erbe, mit allerley Commers gemachfe ober Antterfraut befchaftigen : Er verfichert fic imen juverläßige Beigen jum befferen Buchfe bes Saamens ju befigen : Er rath an, einen guten Theil ober bas gange Brachfelb, mit Mugfthaber ju beftellen : ben er bingegen nicht auf bem Relbe liegen, noch roden laffen will. Das mehrere Bfligen erforbert frepe lich mehr Pferde und Leute. Dr. R. bat icon felbit auf eben bem Relbe zweymabl binter einander Binterroagen gezogen. Er giebt unter ben Futterfrautern den Rlee vor, ob er mobl nach einigen Jahren ausgebt, und faet ibn auf die fcon aufgegangenen Bicten, wenn er einen Regen vorfiebt. Er macht fich zwar mes sen bes verbungenen Brachliegens einige nicht unwichs tige Ginwarfe, die ibn aber von feiner Repnung nicht abbalten. Collen noch Brachfelder bleiben, fo giebt Dr. R. Die Gintheilung in Bier Relber vor. Er fcheint indeffen eine Unterftugung von boberer Sand ju minfden.

Angers.
Die K. Gesellschaft des kandbaus zu Tours hat A.
1764. an das Bureau von Angers die Frage abgeben lassen, wie viel Schieferbrüche hat es in der Gegend um Angers? Was haben sie für ein Gestein? und insbe-

### 960 **Gitt. Anj.** 126. **Stud** den 6. Octob, 1766,

insbefondere find fie theuer zu arbeiten, und tonteman Die Arbeit nicht wohlfeiler machen? fr Cartre, Die Betteur ben bem eben bemelbeten Bureau, bat die leite bon diesen Fragen unterm Litel Memoire et inftruction pour traiter et exploiter les carrières d'Ardoile herausgegeben, das aber wieder unfere hof-nung blog taufmannifch ift. Dr. S fagt uns, ber Bau der Schieferbruche fepe im Abgange, und Diejes nigen richten fich ju Grunde, Die fich bamit abgeben. Eine der haupturfachen ift in der wiederfinnigen Art, wie die Bewerke in Gefellschaft treten. Gie theilen nicht ben Bewinn, fondern die geforberten Schiefer. Diefe fucht bann ein jeber wieber gu Belbe ju machen, und falt mit bem Breife, bif er fich und andere w Soben bringt. Roch arger ift es, bag eben ber nems liche Bewerte an mehrern Befellschaften Untbeil bat und folglich biejenigen begunftigt, wo am meiftenfie ibn ju gewinnen iff. Die Urbeiter, jumabl bie am Tage arbeiten, wollen bie Runft, ben Schiefer ju fpals ten, und ju fchneiben, niemanben als ihre Rindet lebren, fie find auch immer aufrabrifch: Gie braus den ihrer Bequemlichteit wegen weit mehr Steine, als nothig mare: Gie fegen fich ben Berordnungen entgegen, u. f w. Dr. G. fclagt Mittel und Ro geln por, allen biefen Diffbrauchen porzubeugen, und der Proving wieder aufzuhelfen. Ift in Ditar auf 71. Seiten gebruckt.

Denedig.

Batta bat A. 1766. den Avis au Peuple des orn. Prof. Tiffots unter dem Titul Avertimento al Popolo in zwen Octavbanden abgedruckt. D. I. Boter Pelegrini, ein Arzt zu Benedig hat fie aberfest, und des hrn. Abdingtons Abhandlung über den Shats bock auf dem Meere bengefügt, den wir zu seiner 3cht angezeigt haben. Der erste Band ift von 242.

und der zwepte von 276. Seiten in Detau.

96

### Bottingische Anzeiger

### gelehrten Sachen

unter der Aufficht ber Ronigl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften 121. Stúck.

Den 9. Daober 1766.

### Göttingen und Gotha.

Abrah. Kalli, Reg. Academiae Hafnieni Bibliothecarii, Specimen nouae Edition Theognidis Megarenfis. Ben J. Chr Di trich 1766. 4. 61 2. ift bie Schrift eines bisberigi Bitbargers unferer Academie, von dem das Bubl cum in Anfebung ber alten Litteratur mehr als geme ne Erwartungen faffen tan, welche auch gegenwari ger fritifcher Berfuch nicht wenig beftatiget. gnis ift einer ber alteften Dichter, ein Beifer fein Beit, aus welchem man ohngefahr abfeben tan, welchem Perftanbe man bamable bie Beiffeit nabi Er ift gleichwohl fo febr, als irgend ein anderer gri Difder Dichter, im jegigen Jahrhundert vernachlaf get worden, und wir haben noch teine fritifche Mu gebe von ibm. Dr. Rall gebentt Diefen Mangel erfeten , und giebt bier mit einer anftanbigen Befch Denbeit von feinem Borbaben Radricht zeigt ? Dilfsmittel an, die er bat; die ihm noch fehlen, a bittet er fich; und fügt eine Probe von der Einrich ting, und von ber Art feiner Arbeit ben. Die Mu gabe von Bolfgang Geber, Leipjig 1620. ift jum Gru gaaag

be gelegt, eben beffelben und Joach. Beig, auch Cul burgs und Comelins Ahmertungen und Camerarit Scholien find beubehalten, aus anderer ibren Commentarien wird eine Musmahl gemacht. Die abmeis denben Lekarten aus anbern Musgaben find unter ben Lept gefeget. Sanbichriften bat fr. Rall noch nicht in Sanden gehabt, aber mehr als bren bundert Berfe bes Theognis, wie fle in alten Schriftstellern angeführt find, ausfindig gemacht, und bereits eine grofe Unjahl Ausgaben verglichen; Bie er benn ein Bergeichniß von 89. Ausgaben hier voraus ichidet Inbeffen durften wenige fenn, fur welche br. R. einige Achtung au tragen, und einen Eritischen Gebrand mit ihnen anzuftellen , nothig haben tonnte. Rretfc mars, Jufts und abnliche Diffgeburten verdienen aufs bochfte eine Erwahnung, fcmerlich eine Am führung, um einer Lefeart ein Anfeben beputtegen. Eine neue lateinische Ueberfegung gedentt er aud noch au verfertigen; und bas wird burchaus nothig fen ba bie bisherige gemeine Ueberfetung febr wortlig und mangelhaft ift. Um aus bem Specimen felbff einige Proben anzuführen, fo wird febr richtig ba mertt, baf bie erften achtzehn Berfe teine Berbindung weber unter fich noch mit bem gangen Gebicht baben, und vielleicht Rragmente eines andern Berts find Wir glauben überbaupt nicht, daß wir vom Theopil mehr als Ercerpta und Aragmenta baben. rufung bes Apoll und ber Diana findet fr. R. in d nem Degarifchen Dichter febr naturlich; benn ergig aus bem Paufanias, daß berbe bie vornehmften Got beiten ju Megara maren. Eben baber ertlart er bu bisber nicht verstandenen 11. u. 12. Bers. Ueber bi Dum reozoude in Delos finbet man bemm 7. Bers d ne aelebrte antiquarifche Anmertung, und die fomen Stelle 19. 20. B. erbalt eine bequeme Auslegum Roch eine Berbefferung im Defpoins, im Wort w આવ્યોથ

mender, bey Gelegenheit des 25. B. verdient von juglich bemerkt zu werben.

#### Lion.

Bir segen die Angeige ber Description historique et critique de l'Italie des Abbe' Richards fort. Des Bentes bat auch ben zwepten Band 21. 1766, auf 586. 6. abgedruckt. Ueberhaupt erliegt ein Lefer, unter ber unenblichen Denge ber Schilderepen , Rirchen und Wann man ben beutichen megen ber Grabmabler einen leberfluß aufgeruct bat, fobunten und biefelben noch nublicher, ba fie boch bie Befcidte, und jumabl bie Beiten bestimmen, als ein mendliches Bergeichnis und ewige lobsprüche von Dingen, davon man fich aus eben ben Lobfpruchen bod feinen Begriff machen fan. Diefer Band befereibt Barma, Modena und bas Benetianische: bert R. bat nicht nach ber naturlichen Ordnung nefdrieben, er gebt uber Bologna nach Benedig, wieber gurud nach Berona, und findet fich auf einmabl wieder ju Bologna. Bon Parma und ber bortigen Regierung fagt er viel Butes. Die fran-Mifthe Sprache gewinnt bafelbit taglich die Oberhand, bod nicht mit dem Billen ber Gingebohrnen, bicobe ne bie Borfprache ber Infantin (Tochter Ludwigs des XV. ) es dabin gebracht batten, daß alle Frangofen mrud geschickt worden maren. Golte. ber Ernft ber Befdicte jugelaffen baben, bas Mabrchen G. 79. and ju ergablen. Colte man ben Muratori unter die Bergte ju Bologna gablen, und verrath biefer gebler Mot eine gangliche Unwiffenheit in ber Belehrten Gehichte S. 99. Das Institut und die Clementinische Rabemie find bier beschrieben, und angemertt, bag bie Befoldungen gering find, die Bolognefer auch gerne fich mit ber bloffen Rothdurft vergnugen, blog um Dudag 3 Ħŧ

in ihrem Baterlande ju bleiben. Golte Hr. A. bas Duppenmert einer madblernen Anatomie fo febr erbe ben, Die boch nichts zeigen tan, als mas der Arbeis ter meid? Dit mebrerem Rechte rubmt er die bier er richtete Bebammenichule. Gine icone That Bene-Diet bes XIV. mar es, baff er bie, ber Apostolifden Rammer vermachte, Erbichaft bes Carbinals Albro panbe bem Saufe bes Berfforbenen jurud gab. Dan nimme bier aus einer Urt eines Bapfenbaufes fic Stammbalter an, mann ein Beschlecht in Gefahr if auszugeben. Das gand gegen Rerrara bin ift im Begriff burchgebends ju Grunde ju geben, und jum Sumpfe ju merden (weil die Baffer bes Do nicht mehr ihren frepen Ausflug in bas erhobete abriatifde Meer baben ). Benedig und die Beisbeit feiner Ac gierung befchreibt D. Richard vielleicht allzugunfig. Er verschweige ben Ginfluß bes Geldes in die Bab Ien, ben alle Belt fonft geftebt, und zeigt nicht, we rum die Republik allen ihren Ginflug auf die Eme paifchen Sachen verlobren babe. Doch gefteht er, fle baben wenige, und fast, fagt er, schlechte Rriege bolter. Sie famlet bingegen große Schage, und if mit bem gemeinen Sute febr fparfam. Er rubmt, bag por turgem ein Protestantifch gewordener Ebt mann in ein emiges und febr befchwehrliches Befang. niß geführt morben, und bag bie in ber Gittenlebte fo gutigen Venetianer, bennoch über ber Religion mit allem Ernfte gehalten baben. Die Berfdwiegenheit Der Benetianer bewundert er, und balt diefe Sanpt fadt für die hauptwohnung ber Staatstunft in & ropa S. 414. (nur daß bier nichts verbandelt wirk als die Erwerbung und Bergebung der Memter). Et meint bie neuen Ramilien tommen in teine Betrach tung, und weis also nicht, was im porigen Jahr bunberte für eine Bufammenfcworung ber neuet Sefchlechter wider die Aeltern gewesen ift, die bie leateri

lutern vom Dogate ju entfernen Rrafte genna gebabe Mr. Benm Arfenale fallen und bie Brittifchen Rlotten in, beren eine mobl eber, chen fo viele Stude gefibrt bat, als bas Ruftbaus ju Benedig in fich faßt. Bann er den Ara Paolo für rein von aller Reigung mr Brotestantifden Lebre ausgiebt, fo jeugen bie ummebro befannten Briefe bes Brubers ein befferes. und fein Lob ift felbft ber Lob eines Protestanten gemefen. Sang unerwartet ift, was er von der Erbos bung bes Bettes des Abriatifchen Meeres fagt, bas er lengnet, obwohl ju Benedig gange Straffen aus ben mit Schlamme angefüllten Ranalen entfranden find. In meiften migfallt und, bag unfer Abbe' nur auf Rinfiler gefeben , und gegen große Danner fo gleichgultig geblieben ift, bag er ju Padua eines Poleni und Morgagni nicht gedentt, Die boch Mitglieder ber & Breuf. Academie waren; daben auch die Raturbia forie fo gar verabfaumt. Doch bat ibn bas Baffem ber Biefen im Bergamaftifchen gerabrt, barben, wir anmerten, bag man gleich im Sommer nach ber heuernote wieder woffert.

Der britte Theik beschreibt Tostana, und zumahk bas schäne Florenz mit seinen Pallasten, und Sammslungen von Rleinobien. In der Vorrede erzählt und seinsche die Schönheiten von Italien, und giebt hernach eine kurze Anzeige von den berühmtesten Wahslen der verschiedenen Schulen, die im sechszehenden Jahrhunderte in Italien entstanden sind. Diese Vorskeritung ist von 72. S. Das Feuer bep Pietra masle bat er Spuren von alten Volkane, und in der Rähe bat er Spuren von alten Volkanen angetroffen. Endslich hat man A. 1737. dem Galist ein Denkmal in iner Kirche ausgerichtet: Sa viet hat die Vernunst über den Aberglauben gewonnen. Eine sonderbare Ansertung ists, daß man die Todten in Italien verläßt, V v v v 3

aud nicht jum Grabe begleitet. Fra Bartholomes' bella Porta ift eine Zeitlang Rapbaels Lebrmeifter gemefen, und or R. gebentt eines Gemablbes, in mels chem er feinen Schuler in der Majeffat und Richtige Beit erreicht, im Colorite aber übertroffen bat. Der Berfaffer befchreibt bie mubfame Arbeit, mit bunten Steinchen Die Bemablbe nachzuahmen. Die berühme te Galerie ber Debicis ift umftandlich befchrieben-Dir permundern uns über bas Glucke, bas bie De-Dicder genoffen haben, fo viele alte Bilbfaulen, ober Bruftbilder von fo vielen Rapfern ju finden, wornnter viele eine febr turje Beit geberrfcht, und beren Bilbfaulen ihre Ueberminder gerftobre haben. Unfer Abbe' bat bier minder Aberglauben als anderswo in Italien, aber auch minber Achtung fur bie Beifflis den angetroffen, vielleicht haben die vielen Engellanber bieran einen Untheil, Die fich nach bem frn. 2. bier niebergelaffen, Die ben Son in ben Gefellschaften geben, und felbft ber Giferfucht Berrfchaft giemlich permindert baben. Difa bat eine mobibeftelte Unis perfitat und bis 45. Profefforen, es ift aber bennoch ode, und im Sommer febr ungefund. Livorno baben mir pon neuern Reisenden minber rubmen und verfichern gebort, feine Bandlung fepe faft auf bie Engellander und auf die Juden eingeschrantt. burge von Tofcana gegen Rom bin, baben viele Geen und Gampfe obne Ablauf. Raft folte man benten, Die Erde babe ihre Gestalt bafelbst veranbert; benn in ben ungablbaren Belvetifchen Geburgen baben als Ie Wasser ibren Ablauf. ImRirchenstaate lagt man billig die Schaafe ben gangen Winter an ber luft. . Diefer Band ift von 336. G.

#### Daris.

Hr. Anton Petit, gewesener Lebrer der Anatomie, hat nunmehr auch seinen sogenannten Raport en faveur de l'inlinoculation ber Defaint abdrucken laffen, ben er im Infange bes Jahrs vor ber Facultat gethan bat. Er if obne eine besondere Belehrtheit ju fuchen mobl geforieben, und mit vernanftigen Grunden unterftugt. fr. Betit bat fich baben ber Dagligung febr befliffen, Die barinn besteht, daß man alle barte Musbructe permeibet, und von feinem Urtheile uber ben Segnet mehr empfinden lagt, als beraus fagt. Dr. 9 gefebet auch gleich anfangs, es feve nicht unmöglich, bas man zwenmabl in feinem Leben bie mabren Pocten baben tonne; ob ber Fall mobl fo felten ift, bag man als einen Grundfagannehmen tonne, die Rinderpoden greiffen einen Denfchen nur einmabl in feinem Leben Rach ben eingepfropften Poden bat noch fein einziger Menfc jum zweptenmable echte Docten erlie Berfchiebene Gefchichte, Die bas Begentheil bemeifen follten, haben fich bey genauer Rachfrage unrichtig befunden. Dr. Petits zwepter Grundfag ift unlengbar. Die Rinberpoden find eine gefahrliche Rrant-Beit, und bas Einpfropfen vermindert ihre Gefabr unendlich. Er merte auch an, bag bie eingeführte Ginpfropfung ben allfällig abrigen Berluft ber Sterbenben auf Rinber einschrantt, beren Berluft bem gemeinen Befen weit minder empfindlich ift, als ber Lob ber Bausvater und hausmutter ober arbeitenben Mitglieder ber Societat. Der Berfaffer beantwortet biernachft die Ginwurffe. Der vornehmfte if wohl, auch eines einzigen Denfchen Tob, ber burchs Einpfropfen umtame, mare fcon ein Mord, und machte bas Einpfropfen unverantwortlich. mertt an, unfehlbabr ferben von ben Gingepfropften febr menige, und ber Staat gewinne viele Taufenbe gegen einen einzigen, ber verlohren gebe, und vielfricht obne bas Ginpfropfen an ber nathrlichen Rrantbeit eben fomobl geftorben mare; ba ble naturlichen poden fo vielmehr Gefahr an fich batten, fo verfucte man Gott bamit, baf man fie erwarte, und ПФ

968 Gott. Anj. 121. St. den 9. Octob. 1766.

fich eines Mittels begabe, Die Gefahr auf ein fein geringes berunter ju feben. Die Erbaltung ber Sobie

beit sepe boch auch von einem Gewichte, weil baran die Angahl der Ehen und die Liebe in denselben einis germaßen hangen. Weit entfernt, daß das Einpfropfen das Anstecken vermehre, so vermindere es dasselbe offendar; und die überaus wenigen Einpfropfingen, die in Frankreich vorgegangen sehn mögen, town nen am Ausbreiten der Epidemie keinen Antheil gu habt haben, da sogar im hotel dien viele an den ner türlichen Pocken liegende das Uebel doch nicht ausbreiten. Das Berzeichnist der Gönner des Einpfropfens, ist etwas unrichtig. Hr. Tralles sollte nicht der unter kehen, Boltaire und d'Alembert sind keine Erfahrne in der Kunst, und Wardurton nicht Bischoff au konden. Dieses erste Gutachten ist von 147. S.in art. Octav.

Lindan.

Bey Otto ift eine kleine Abhandlung von 4. Bogen M. 1766. abgebruckt, in welcher vier wichtige ehirurgische Zufalle von dem Grn. D. Ehristoph David Mann, Stadarzte zu Biberach, bekannt gemacht worden. Der fr. Verfasser beschreibt einen troknen kalter Brand, einen andern androhenden Brand mit einer gefährlichen Blutstürzung, nach einem unglücklichen Merlassen, woben man die Armschlagader unterbinden mußte, und dennoch die höchst schwangere Kraw de gerettet bat. Ein zurückgebrachter eingeklemter, und brandigter Darm kömmt hiernächst vor, woben man etwas abzuschneiden genöthiget war, das einem Darme sehr abnlich, doch vermuchlich nur ein so dichtes Gewebe war; und endlich die Rettung eines zerschmetterten Fußes, den man nach der angenom menen Weise sonst abgenommen

969

### Bottingische Anzeigen

von

### gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Ronigl. Gefellfchaft ber Wiffinfchaften.

1'22. Stuck.

Den 11. Detober 1766.

#### Gottingen.

Dur Erlangung ber Abjunctur ben ber theologie fiben Facultat vertheidigte fr. Abj. Bern ben 27. September eine Abhandlung, mit ber Suffchrift: Doctrina symbolica ecclesiae christianae rungelicae de operationibus gratiae ordinariis, 7. S. Da in unfern Tagen, wie andere Glaubensleho ten, alfo auch die von den übernaturlichen Gnabenwirtungen, felbit in unferer Rirche öffentliche Reinde und beimliche Verberber bat; fo ift die Absicht des fr. R. Die Lebre unferer fombolifchen Bucher von Dies fen Birtungen in ihrem Bufammenhang porjutragen, febr nuglich. Golde am leichteften ju erreichen, bat a erft aus jeber fymbolifchen Schrift Diejenigen Ar. titel und Stellen gefamlet, welche ju Diefer Materie geboren , und fogleich bie nobtigften Erlanterungen and ber Siftorie beygefüget: bernach bie Gaje felbft, Die bis auf 48. angemachfen, aus diefen Stellen bes tangelogen, und am Enbe in einer Sabelle Die gan-81111

ge Lebre, wie fie in unferer Rirche als hmbolich ju betrathten, vorgestellet. Es laget fich baber aus bie fer Schrift nicht leicht ein Auszug machen, welche ohnedem wegen der Wichtigkeit der Materie, jumal unter unsern angehenden Theotogen, ausmerksame be fer verdienet.

### Frankfurt am Mayn.

Nexus Pomeraniae cum S.R. G. Imperio obt Versuch einer Abhandlung von der Verbindliche Feit Dommerfcher Landen fonderlich Roniglich. Schwedischen Umbeils mit dem Seilig: Romifde Teutschen Reich aus Urtunden, Sandschriften und echten Quellen, ift bep Garbe, auf 169. Seiten in 4 obne bie Borrebe, welche einige Beytrage enthalt, et-Schienen. Der Sauptstoff und Die Ginfleibung biefet Schrift, welche burchgebends von einem mabfamen Bleif and feltener Gelehrfamteit zeugt und bem anfe fuchenden Renner eine Menge unbekannter und wich eiger Rachrichten liefert, Die alle aus glaubmurbigen Schriften , Diplomen und andern guten Quellen go nommen find, fdreibt fich gwar von bem verbienfe wollen tapferl. Reichstammergerichtsbepfiger frep herrn von Mettelbla ber, wie auch icon bin und wieder aus der Ginrichtung erfichelich ift. Das lob ber martichen Ausarbeitung , mannigfaltiger Ber trage, und forgfaltiger Allegaten aber gebubret eigent Lich feinem wurdigen Brn. Cobn Carl Friedrich Wil belm Grenb.v. Mettelbla, welcher bas leite Jahr feine biefigen academischen Aufenthalts bindurch fich befone bere bamit beschäftiget und die Universitätsbibliothe feifig baben gebraucht bat. Diefes bient jur Recht fertigung beffen, mas in der Borrede gefagt mird. Die Abhandlung felbft bat bie Widerlegung einiget BCUCH

Brandenburgifchen Gefchichtscheiber Saupeendamed, welche unter Ludwigs Anführung bes hanpten , bie Bergoge von Pommern maren ebebem Bafallen bes Churhaufes Brandenburg gemefen. Um aber Die vielen ungebruchten Bulfemittel ber Dommera fen Gefchichte, die ber Br. B. befigt, beffer ju nugen, ift bie Berbindung Dommerne mit bem beutichen Reich iberhaupt jum Gegenstand gewählet, und ber Bortrag in vier Capitel eingetheilet worben. Das erfte traat in zwen Abschnitten allgemeine Gage von Boms mern und Ragen vor. Sier findet man von bem Dab. men, ben alten Ginwohnern, ber ehemaligen Regierungsverfaffung, ber Erbfolge, ben Sauptvorzugen und Lanbedeinrichtungen von Dommern manche ausgefuchte Radrichten, und in Der Ausfahrung von Ragen bat und die alte Berbindung mit Dannemart und Met. lenburg am beften gefallen Das zwente Capitel legt die tributarische Verbindlichkeit Pommerns mit dem bentichen Reich vor Angen. Sier wird querft bebauptet, bag zwar bie Glaven, als die ebebem Boms mern bewohnten, ben Frantifchen Ronigen Tribut entrichten muffen unter beren pollige Dberberrichaft aber nie getommen find; und in langen Jahren bif aum Abfterben bes legten Frantifchen Ronige gablten ie auch nicht einmabl ben Tribut mebr. Cobann folget bas Berbaltnif ber Dommerfchen Lanber gegen Das beutiche Reich, von Beinrich bem Bogler an bif auf Rriebrich ben Rothbartigen. Much in biefem Beitmutt, melder aus einer Rette von bier berührten Rries en und Unruben beftebet findet fich noch teine Epur von einer fremmilligen und fortbaurenben Lebneverbindung. 6. 72. wird der Jrthum widerlegt, als ob man bemt Metlenburgifchen Bribeilav eine Oberherrichaft über bie Bilgen und Pommern zugeftanden babe britten Capitel gebet nun ber Br. 2. ju ber eigentli. den Lebusverbindung Pommerns mit bem beutschen Reich 81111 2

Reich unter ben herzogen über. In bem J. 1182 ober 82. trugen Die bepben Dommerifche Rarften an eigener Bewegnif, in bem Butrauen beferer Gider beit, ibre gande bem R. Friedrich ju Lebn auf, be au Erreichung ber Ablichten gegen Beinrich ben 26 wen nichts eifriger munfchte. Aber in ber Folgemun be gang Bommern ein Reichslebn; bas Borgebei Bundlings, als batten bie Bolen fur Deurschlan ben Eribut von Bommern ju erbeben gehabt, und me gen ibrer Saumfeeligteit babe ber Ravfer bas fent jum tehn bes Reichs gemacht, wird mir Grunder miberleget, und noch verfchiebenes jur Erleutrung ber erften Belehnung aus ber Beschichte angeführt Der erfte Lebnbrief, wenn anders einer ausgefertige worben, ba bergleichen Beugnife bamable eben nod nicht febr gewöhnlich waren, ift indeffen mit allen fol genden bif aufe Jahr 1345. im Dommerichen Iron nicht vorhanden. Weil verschiedene Schriftlicken behaupten, R. Friedrich I. babe nur jum Schein bie Bergoge mit Pommern belebnet, und fcon vorber 1180 die Marcgrafen von Brandenburg damit be gnabiget gehabt ; fo folget nun eine weitlauftige Bor ftellung und nachbructliche Enttraftung ber Grunde, als ob die Bergoge von Pommern Churbrandenbur gifche Bafallen gemefen. Der Dr. B. bebauptet, ba Marggraf Deto bamable nicht einmabl ein Anwarth fchaftsrecht, gefchweige bie Lebnsbarteit auf Dem mern erhalten habe. Ja bis auf Die Erbvereinigung von 1338. findet er nicht ben geringften Gen irgend einer Brandenburgifchen Erpectativ, als welchem Jahr Barim III. , nachdem er auf dem Ring berger Reichstag mit Dommern, als einem bfentig anerfannten Reichslehn, mar belebnet morden, met aus Frengebigfeit , ben Bergleich ber Anwartice iber das Stettinifche Bergogthum foloffe. D Urfunde Friedrichs II., Abolphe von Raffen, un

ie andern Grunbe, welche man bagegen anguführen degt, merben gluctlich aus dem Bege geraumet, und haf Betragen Ludwigs von Bavern, welches im gans un Zusammenbang bier erzählet wird, mar offenbabe pertberifch und wiberrechtlich. Marggr. Lubewig fannte fic nach ber Schlacht bey Cremmerbam auch kines andern Rechts auf Bommern begeben, als meldes er burch bie Begnabigung feines Baters neulich erlangt batte. Und nichts weniger als aus Saf gegen Brandenburg murde 1348. Barnim von Carl IV. mit Bemmern belehnet. Rach Ausgang ber Stettis nichen Linie erhielte Margyr. Albrecht 1470. wegen bes unverboften Ubfterbens bes Dommerichen Lebns-Befandten amar bie Belehnung über Pommern; wes sen bes ben Bergogen baburch geschehenen Unrechts aber fam endlich der Vergleich ju Brenglow 1479. 18 Stand, in melchem bie blofe Anwartschaft bem Churbank jugefagt murbe. Dit berielben bat es fich auch in ben Pprizer und Grimnizer Vertragen von 1493. md 1529, beanuaet, jedoch aber auf ganz Dommern. Dagegen erhielten die Berjoge im J. 1569. Die Una marticaft auf die Renmart, bas gand Sternberg ze. welche nachber auch auf Schweben ift ausgebehnet worden. Die Beschaffenbeit Diefer mechfelfeitigen Er. vertatio und bie Radricht von bem Reichsiagermeis fteramt bes Fürftenthum Rugen macht ben Befcblug diefes Capitels Das barauf folgende lette ift ber deutschen Reichslehnsverbindung Dommerns unter ber Erone Schweben gewidmet. Dieraus merten wir un als befonder an, baß Schweben feit 1690. mes ber jur Churbrandenburgifden tapfert. Belebnung noch ju ben Binterpommerifchen und Reumartifchen Erbhuldigungen nicht mehr, wie ebedem, ift einaelas ben worden. Die Belehnung uber Bommern felbft, bat bie Crone aller im vorigen Jahrhundert angewandten Mabe, und ber brepmal vergeblich in biefer Ab-

311113

ficht an ben taufert. Bof abgefchidten Gefanbicaft obne geachtet, nicht ebender erhalten tonnen, als 1754. Da ber br. B. Pommern bem Ronigreich Schweden felbit jur Schadloshaltung gegeben gu fenn glaubt, finbet fich ber biefem Reichslehn bie Anomalie eines nimmer auboffenden Rudfalles. Der Unterfcbied ber beriog. licen und jest toniglichen Berbindung mit Deutschfand bringt und auf allerhand Gedanten; und bie freymuthige Ergablung ber Bortheile und Befcmen lichfeiten ber benbehaltenen Reichslehnbarteit fit Schweben, macht ben patriotifchen Seffnnungen bes orn. B. , wie die gange Schrift, viele Ehre. Gede wichtige Urfunden machen ben Anhang aus. gens baben wir eine Menge gedruckter und ungebrud ter Schriften jur Pommerfchen Gefdichte aus biefen Buch tennen gelernt, von welchen ber Recenfent felbft ben ben Pommerifchen Litteratoren nichts angetrofen bat.

Daris.

Der vierte Band bes Brn. Abbe Richard's befchreift Rapoli, ben melder prachtigen Stadt er fich febr lange aufbalt. Die Oconbeit bes Landes und bie milbe Luft, preifet er billig, er ift aber mit ber Dation nicht jufrie. ben, fie bat burch und burch etwas bartes, fagt et. Die beffern Burger und die Belehrten find noch am um. ganglichften, aber bas gemeine Bolt ift unempfindlich, lafterbaft und graufam. Gin armer frangofifcher Ratholife forie einmabl, ba bes beiligen Januars Blut fich nicht fogleich auflofen wolte, nicht fogleich: Gennaro fa prefto! und ploglich murbe er mit bunbert Stileten ermordet. Barum leibet bie Regierung, bie Sr. R. fo febr rubmt, Die Grilete? Rarl bet IIL bat fich fonit beliebt ju machen gewußt , und man bat ibn ungern verreifen gefebn. Den erften Minifter Tanucci, einen gewefenen Profeffor, rubmt unfer Mbbe gar febr : Er ift am Sofe, und ben ben groften Gefcaffen ein Philosoph geblieben : anch fieht er dem Plato abne

Br. R. merft fonft an, baf bie Eichen, bie Ulm-Limme und die meiften andern geraden Bimmerbolger im füblichen Italien, gar balb fich frummen, und folge lich zu den frummen Gliebern ber Schiffe tuchtiger mer-Bu Cafe miove, im Bontiniften Sumpfe ift die giftige Eigenschaft ber Luft und bes Baffers am beutlichften; felbft die Pferde verlieren die Daare und die Saut, und vermefen lebendig. Doch ift nicht blos bas fillfebn bes Baffers Schuld an ber giftigen Luft. Der Ufons, beffen Baffer fich in Diefem Sumpfe verlieren, Bumt fcon mit einem Schwefelgeftante aus feinem Relfen berunter. Im Rapolitanifchen find burch und burd die Landfraffen folecht, weil die Ginmobner nicht verbunden werden, fie ju unterhalten. Capus Ift nicht, wie fr. R. fagt, unter der Defterreichischen Regierung verabfaumt worden, fie bat es vielmehr fart befeftigen laffen. Die Rapolitanischen Bolfer find faft lauter frangofifche Musreiffer. Das Ronigreich Rapoli bat fechstig Farften, 100 Berjoge, 10 Marquifen, 70 Grafen , aber 1000 Frenberen , 22 Erzbifchofe und 116 Bifchofe. Dr. R. will uns bieraus die groffe Be potterung diefes Reiches beweifen; aber eine ungable bare Beiftlichfeit, und ein eben fo ungablbarer Berren-Canb, find nicht das Mittel jur Bevolferung. Dr. R. bemerft, wie andere Reifende, dag bie Bebaube au Rapoli viel ju febr mit Bierraten beladen find. den Muguffinern bat er eine betrachtliche Bucherfame lung, und unter benfelben einen febr fconen Dioscorides vom achten Jahrhunderte gefeben. Bey ben Bapfenbaufern mertt er mit Recht an, baf man ben Rindern eine allju eingefchloffene und unthatige Auferziehung giebt. Bom ungludlichen Prinzen von S. Gevero fagt er viel gutes : er bat unter anderem auch shme Bephalfe ber Bienen Sonig und Bache aus ben Barum gebentet er bes Bian-Bemächfen gezogen. none, und nicht feines unglactlichen Enbes, bas er bem romischen Sofe ju danken gehabt bat. Dabe ben Dujpolo

970 @00. Auf. 122. @tust ven 11. Detto, 1766] tolo ift ein vortreflicher Tempel, beffen Bau Dr. felbft bem Bantheon vorzieht, und ben man als et emiges Dufter Des beften Gefchmads batte erbalten follen: aber Rarl ber III. bat bie Gaulen bep feinen Bebaude ju Caferta brauchen laffen: mas tonnte eim Daida mebr thun? Die ehmaligen elifaifden Relbe ober Sugel, werben burch ben Beftant, bes im Baffel bes Acheron's geröfteten Blachfes und Sanfes unber wohnbar gemacht. Benn Befuvlus ift unfer Berfaffet febr umftåndlich: er fest die verfchiedenen von bem Berge ausgeworfenen Stoffe, genau aus einander, und macht ben erofflichen Schluß, ber Berg fep mehren theile ausgebrannt und werde wenig Schaden mebe Die Rabrer baben ibn, faft wie ebmals ben auten Evers, geplagt. Dan erwartet leicht, baf et bas Berculanum eben fo febr fich babe angelegen fenn laffen , bas er burd und burd Bercule'e nennt. Er be bauert, bag man verablaumt bat, ein ganges Theated auszugraben und zu entbloffen. Die Schnigereven und Bildfaulen rubmt er, balt bingegen von den Dable repen nicht fo viel. Freplich bat Die lange Beit und bie Dige, Die Rarben in etwas verftellen tonnen; wir ba greifen aber, baf in der That bie Bilbhauertunft ben ben Alten mehr tan geblubt baben, als ju unfern Beis Die Bierraten ber Rirchen und Palafte befteben ben uns mehrenteils aus Dablerenen, Die Alten bind gegen richteten lauter Ehrenmabler aus Wetall und Marmor auf, und ein Bitt warde nicht abgemablt, fom bern in einer Bilbfaule auf Die Ratbbaufer gefest moc-

gegen richteten lauter Ehrenmabler aus Betall und Marmor auf, und ein Pitt warde nicht abgemable, fordern in einer Bildfaule auf die Rathbaufer gesete worden fepu, wozu die ofnen Sale und Tempel, und der Bengel glaferner Fenfter, beptrug. Bas aber mehtebelohnt wird, das wird auch mit mehrerem Eifer gottrieben, und zur höbern Bolltommenheit gebracht. Etwas trug auch bey, daß die Alten lauter Kalchfausten aus mineralien brauchten, die viel ungelenker findstalls unfere Delfarben. Ift von 513

数段母 ② 数八母

## Bottingische Anzeig

### gelehrten Sachen.

unter ber Aufficht ber Riffenfchaf

123. Stuck.

Den 13. October 1766.

#### Bottingen.

Interm Borfit bes Den. Sofr, Alyters bat Job. Will. Bachaus, aus Anfpach Manmonat jur Erhaltung ber Dottorm eine gelehrte Abbandlung auf 14 Bogen verthe de diuerfitate iuris emphyteutici et iuris vil praecipue Brunfuicenfis. Gie ift in bren 96fd te getbeilet. Der erfte ift bem Erbainsrecht ae met, und handelt in manulg § f. von ben mefentli Erforberniffen beffelben, ber Ratur bes Erbging tractes, ber Erlangung bes Erbginsrechts befon burch Berjabrung , ben Rechten und Schuldiat bes Erbginnsmannes, ber Lebnmaare und ben fen, mann biefelbe nicht geforbert werben fann. Befugniffen und Berbindlichkeiten bes Erbrinebe micauch von ben Mufbebungsarten bes Erbiinfre Es bleibt teine wichtige Streitfrage biefer Ma unberührt und bie Abmeichungen ber Landesrechte ben fleifig angemertt. Huf eben bie Urt wird Deperrecht im gwepten Abschnitte unterlucht, bei Controlled Stabliffen

24. St. helfchet. Rach einigen algemeinen Galen mil ber Ort W. Die Lebus von der Bermuthung fut in wider das Deperrecht, ben einfeitigen und mechfelfe tigen Rechten und Bflichten bes Gigenthumsberen un bes Meners, dem Ers : und "Seftivundiere bt bes leiten und ben Alerent bas Wepet bedeigt dibigen it fonbers nach Unleitung ber baufig angeführten biefigen landesordnungen, mit vieler prattifcher Ginficht wer. Aic Biffindiffen og Et pante nub Benghinge iche welche aus ben vorausgeschickten Gazen fliegen, fin im britten Abfchuitt beffindlich. Gie auffern fich fo wohl in der Berfchiebenbeitebres Urfprunge und Com fficution, als auch in benen baraus entftebenben Bir-Dad nugbare Eigerfthum Ges Erbzingman nes gibt ibm gan; andere und großere Rechte, als die befondern Befugniffe bes Depers biefem auf ben bof übertragen. Ihr Berbaltnif ift verfchieben in Abfatt rungen und Berbefferungen des Grundfluces, bet Bi bande und obngefabrer Acceffionen Gerner findet fic ein Unterfdiebin ber Brepbeit, bas But gu verfegen, je verpachten, ju geben, es aufzufundigen, ober ju vertheifen; wie nicht meniger in Anfebung bet Succession und bes Teftamenerechtes, Gleichfall geigt fich ein folder in ben Berbirtofi Deiten und Rechte ber Erbging : und ber Eigenthunff berrn theils in bei Confensertheilungen und Eriburentrichtungen, theil in Betracht des Cicherheiterechts, ber Gerichtbartett, ber Succession und Berebligung ber Deper, ber lebit ware und bes Beinfauff , wie auch bes Raberred tes. Dagu fommt die blog bem Meper obliegend Pflicht ber Treue und ber Erneuerung bes Mepetbrid Endlich unterscheiben fle fich auch burch bie 28 ten, benderlen Berbindungen ju endigen. Bur Se ffacigung einiger Gaze ift bie Ronigliche Berorbnung

4 42 ca 35

DOW

573

am 8. April 1766., die Aufrechehateung ber in ber' dafichaft Sopa befindlichen, von ber Gutsberrichaft, frenten Bauerhofe betroffend, am Ende angehange weben.

### Selmstäde.

lides doctrinae de refurrectione carnis per qua mor priora Secula. Energatio historico - critica Guil, Abrahami Telleri, theologi Helmstadiensis. 1766. 180 Seiten in 8. Diese Schrift tonnen wir werfchelich für ein Duffer einer gefindlichen, lebrion upb angevehnen Geschichte ber Theologie era det, Der Dr. Dottor belebret ben Lefer von ben. Rinungen und Lebr-Sagen ber ebrifft. Stribenten bine mid: obne ibn burch einen Buft von Boerginalien, fichrten Rabmen aund Rleinigfeiten, und bunbert: falen, beren eine nichts mehr als die andre fagt, ju mmirren und ju belaftigen. Er erjalt bie Gefchichtes wie fle ein bloffer Refegente ergalen muß: obne einmenate eigene Austegungen und Urtheile. Wer jur Marung ber Bibel und jur Erzählung ber Gefdichter on ein eigenes Spftem bringt; wird felten gluctlich: Maren, und noch feltener eren und juverlaßig ergalen. he wiber feinen Billen wird er feine Muslegung und. fennement für die Deynung feines Schriftstellers wieben. Rach biefem Plan liefert und ber fr. 23. bier ik Befdicte ber ibriklichen Lebre, von Wiederaufmedung unferes jezigen Leibes, burch bie erften-Die Labrbunderte bindurch. Den Anfang bagu bat qu dem Ofters Programma diefes Jahre gemacht: mer auf 7 Bogen in 4. bas Gragment von Juftini. lutyris, arodika refurrectionis carnis, griccifc Mober Benediftiner Ausgabe, mit beigefügter viele Maggag 2

Mottingifche Aufoigen

fältig verbefferter lateinischer Abberseing, verschilbt nen grammatischen und eregetischen Roten, und eine Borrebe balu, abbrucken laffen. In diesem Berk

980

ergalet er nun bie Befchichte jener Lebren, aus be Schriften ber Rirchen: Dater und der Jrr: Lebrer ben offentlichen und privat Glaubens . Befentniffet und ben Ranonibus ber Concilien. Bom Erften bi aum vierten Rapitel foll bie Gefchichte felbft burd bi erften vier Jahrbunderte burchgefürt, und in bei fünften mit bem Urtheil bes frn. B befchloffen werbei Bir vermutheten, bem Titel und Borrede ju Roige, bi foon bas gange Bert. Allein biefer Band enthalt mi Die zwei erften Rapitel. Bei ber Geschichte bei et ften Jahrhunderes (Rap 1.) wird guerft (in derften Sektion) die biblische Lehre bievon erjähl 6. 11-41. Die Stellen werben in 4 Blaffen geor net i bavon bie Erfte biejenigen enthalt, welche bie folechtweg einer Auferftebung (ohne ben Beifa Des Fleisches) Erwanung thun. Die zwote m Dritte zeiget diejenigen an, welche von einer In erftebung des Leibes reben; und, ( S. 22. f) me de mit der Auferstebung des Bleifches gu freim In der vierten Claffe (S. 30 folg. 100 ben alle Stellen gesamlet: wo Blaubens: Beten niffe, ober etwas bem anliches, vorsommen. Dei ber Stelle ift tury angezeiget worben, mas bie frem de und Seinde jener Lebre davon benten. Die 300 te Seftion (G. 41.) enthalt die Lebre, bed Al mens Romanus, und Ignatius. Bir frett bem frn. B. völlig bei, wenn er wider ben Mai flus, ben zweicen Brief an Die Korinchier bem Ri mens abfpricht, und glauben vielmehr, er raumeft nem Begner noch ju viel ein, wenn er S. 47. jugiel daß die Art, die beil. Schrift zu gebrauchen, m dem Erften Br. vollfommen Jarmonive. Dave **Socia** 

lint und bas Gegentheil unffreitig, und biefes ele ber wichtigften Grunde wiber bie Authenticitas fes Briefes ju fepn. Denn in biefem turgen Frage nt, welches taum ben fünften Theil bes Erften riefes ausmachet, werben faft zwolf Stellen aus m Meuen Testament, ausdrücklich angefürt, be bem erffen Br wenige, ja fast gar teine citirt then. Bie tan aber Br. E. ber bier fo gelinde ein andermal wieber fo ffrenge feyn, und ben for schlechterdings dem Sermas absprechen, ja Rich bieben auf den allgemeinen Beifall (de im consensu eius non eft. p. 41.) beruffen? bbn britten Gektion G. 52. folg tomt bie Lebre' Unglaubigen und Reger por : Der Epituracer bifer, Pothagoracer , Platoniter, ber jubifchen iten, der Samariter und der chriftlichen Irriche Bei der Befdichte des zweiten Jahrhunderts, 12. Rapit.) wird, in der Ersten Gektion, G. 75. bie Meinung bes Dapias, Polykarpus, Jus ms, Alemens Alexandr., und Tertuilianus; tun, in der zwoten Gelte. (S. 130. f. ) bie gebe ber offentlichen und Privat Glaubenebetentniffe; Ber dritten die Lehre ber Concilien, (S. 140 f.) in ber vierten (G. 142. f.) die Lehre der Reger on ergalet. Man erfiebet fcon jum Theil aus bies Entwurf, und noch mehr wird man es beim Bea ich bes Berkes felbft finden: bag biefe Gefchichte. be ber 28. fo angenehm, als es bei ihrem trofes Inhalte möglich ift, erzälet, febr vollständig fev. twar auch ju unfern Beiten befto notiger: ba Gys (ben unfer fr D. Walch in einer befondern Diekion 1759. nicht allein eregetisch, sonbern auch wift widerleget) vorgeben wollen, man babe pon r Lebre in ben erffen Jahrhunderten gar niches Mas ass 2 gewuft.

gewuft. Bir haben aber bennoch eine Stelle nicht gefunden, welche uns fcbeinet in Diefer Materie ein ber allererheblichften ju fenn, und, fo viel wir wiffer. von feinem in biefem Streit gebraucht worben. 3 bem febr parenden Briefe ber Gemeinen gu Lyongun Dienne (beim Enfebius R. Gefch. Buch V. Rap. 1.) wird berichtet: man babe bei ber Chriften = Berfolgung an ben genannten Orten , fich nicht bamit begung get, die Chriften mit ben entfeslichften Martern Tobe ju peinigen, fonbern auch bie gerriffenen undging fleischten Leichnahme verbrannt, und die Ufche bavon in die Rhone zerstreuet: gleich als wenn man da. durch Battes Macht überwinden, und jenen Leidnahmen, ihre Wiederberstellung unmöglich machen fonte. (apiderfini aurus, nehmlich enparay, THE TEADYYERSOTER) Die Berfaffer Diefes Briefes fejen bingu: Die Beiden batten diefes nach ihrer eigenen Musfage beswegen gethan, damit die Chriften Beine Auferstehung weiter boffen fonten: (im pa di idwide oxwen avaracies) und baben ausgeruffen: Link wollen wir feben, ob fie wiederum auferfichen werden. (Nue iduper, et avargrorrat'). Sier bleibt fein, Sweifel weiter übrig, daß die Auferstehung des jes gigen Leibes gemeinet merbe. Und, ba diefe Gulle in einem Briefe ftebet, ber im Rahmen amoer fo ang febnlichen Chriften . Gemeinen gefchrieben worden fo muß man fle doch mobl, für ein öffentliches Blatt bens : Bekentuiß gelten laffen.

Paris.

Der Br. des Ormeans giebt eine Histoire de Louis de Bourbon II. Peince de Condé, sur nommé le Grand beraus. Der erste Band, der A. 1766 den Gaisland und andern beraus getommen ift, hat 467 Seiten und gebt bis A. 2647. Or. D. bat einige befondere Questen gehabt, woraus er sein Wert hat bereichem konnen.

Me die Handschriften, die im Hotel de Condé liegen aub Diejenigen, Die man in ber Ronigl. Bibliothef fine Bir baben aber noch nichts in Diefem Berte ges umben , bas febr befonbere Quellen anzeigte und felbft Die Grunbriffe ber Schlachten, find jum Theil von bem Memoires de Turenne geborgt. Der Groffe Conbe mare als ein Rind einen farten Gigenfinn, aber auch biete felbft zu ben Wiffenfchaften geborige Gaben. forach auch gut Latein, und murbe nachwarts ein Ren her bes Schonen. Begen bie Jefuiten, bie einen And theil an feiner Unterweifung gehabt batten; blieb et fein ganges Leben burch geneigt. Lacherlich ift ber hoche muth bes Cardinals v. Richelien, ber es febr abel aufo nahm, bag ber Bring feinem abgelebten Bruber, bem Cardinal Alfonfo, ju Lion, teinen Befuch gegeben batte. and ben furchtfamen Bater bes Diingen babin brachte, baffer ben Cobn von Baris nach Marfeille fcbicte, bem balbfindlichen Bralaten feine Ehrerbietung zu bezeingen. Beum Rriege rubmt fr. D an bem Pringen bas foges munte Coup d'oeil, ober bas geschwinde Heberseben ales, mas ju eines jufammengefesten Plans Muffub. rung nothig ift. In ber That finden wir in ber Schlache ben Rrepburg folche groffe und moblangeordnete Dars iche, bem Reinde in Die Beite und in ben Ructen gu toms men . Dag fie von ben bentigen Relbberen bergufommen Rieinen mochten. Aber Conbe fconte bas Blut feinen Botter an wenig, und feine eigene Unerfdrocenbeit leitete fe in bas unvermeiblichfte Blutbab. Die Schlachten, wo er gefleget, murben alle mubfam ges monnen. Ben Rocroi mar ber eine Rlugel gefchlagen und eben bas gefcab ben Allersheim (Afferem, fcbraibt unfer Frangofe), wo es blos bepm Bans von Bebre fund, bie Frangofen ju fchlagen: wo auch bie Seffen mb Beimarifchen Bolter ben fcon gefchlagenen Franwien, ben Sieg wieber erwarben. Der Berliff ju Bocrot war für eine fo fleine Armee, als bie Spanier

984 Wott. Ant. 123. maine 1842 196

batten, unbefchreiblich groß. Des Bringen geigig Bater, ben man bier aber alle Gebubr rubmt, folg aber für feine Siege fo groffe Belohnungen, bag er fa alle Befcheibenbeit bepfeite feste, und bierin lag bi erffe Burgel bes Baffes, ben Unna von Defterreid m ber ben Dringen faßte. Die fleine Gefchichte, ba Ba fion auf bem Balle bes laufgrabens fund, und be Conde damit wie ausforderte, fic ber Gefahr blof fegen, ift lebrreich, aber fr. D. ift bem madern Ba fion, einem Protestanten, burch und burch ungunftig Bon ber Eroberung von Courtrap macht er ju viel Au bebend. Bichtiger mar bie gefehminde Eroberung vo Dunfirchen, die ber Pring noch dagu fpate im berbfi unternabm. Dr. D. gelfeht boch , bag bie Rieberge falagenbeit ber frangofficen Bolter ben Bringen ge mungen, bie Belagerung von Beriba aufzuheben, wer an bem tapfern Reit feinen Mann gefunden bat Ift von 467 Geiten.

Zürich.

Der sechste Band der Sittenlehre bes den Pfarren u Diesbach I. Friedr. Stapfers ift noch A. 1766 beraus gekommen, und mit ibm das gange Bert to endigt worden. Er ist 680. S. in gr. Octav fart, wo von ein brauchbares Register über alle sechs Bande einen Iheil ausmacht. In diesem Bande sinde met erstlich die Pflichten gegen den Rachsten, und und diesen Pflichten auch die Seelsorge und die Erdundlaund sein Leben, Ferner die Serechtigkeit, die Buttigkeit, und andere geselschaftlicht Tugenden, insbesondere auch die Pflichten der vestellichtenen Stände der Menschen, und zumahl ander Geifflichkeit. Derr Stapfer schließt mit der Beifflichteit. Derr Stapfer schließt mit der Brittelen, sich zu der Ausübung der Settenlehre tin tig zu machen. und mit den Beweggeründen,

bis und ju biefer unvermeiblichen Alen ::::

935

### köttingische Anzeigen

gelehrten Sachen

nuter der Auflicht tonigl. Gefellschaft der Wiffenschaften

124. Stud.

Den 16. October 1766.

Lemgo.

ie bren Bande ber Blainvillischen Reisebes Mreibung, welche fr. Prof. Robler bisber aber feBet bat, und bie mit bem perbienten Benide aufgenommen worben, machten noch fein voll-Es fehlete noch ein 4ter Banb, hudiges Wert aus. ber bie Befdreibung von Floreng, und ber Lombarben mibalten baben murbe. Allein derfelbe ift, burch ein befonderes Schickfal, verlohren gegangen; fo, baß ale hoffnung verschwunden, ibn in Druck ju feben. fift namlich, aus ber Borrebe bes erften Banbes. klennt, bag Dr. von Blainville feine Rachrichten icht in einer, fondern in verfchiedenen Eprachen aufmieichnet gehabt. Dadurch aber, bag man fie ind. glammt nach und nach ins Englifche überfeste, erute, ben bem erften und zwevten Banbe, ber Doctor Inribull, und ber Ritter Guthrie Abernommen : mb, ben bem britten, balf bem lettern br. Lodinann. der bie Banbfebrift bes Blainville vom Prediger Boyer, auf beffen Sterbebette, erhalten batte. herr Lotmann perfertigte auch die Borrede Des gten Ban. 23 68 6 6 6 bes.

bed, und versprach in fabigert ben geten, im gi auch wirflich, fobald ber gre. Band bem Drud ul geben mar , auf feinem Landguthe ben Calisbu Die Ueberfegung bes labten ; und batteffe fcon voll bet, baer fich auf bie Rife nach London begab, jum Minter da juzubringen. Auf berfelben aber batt Die Fatalitat , daß ibm , an'einem Abend in der Da merung, von einigen Gruffenraubern, fein In abgeschnitten marb, in welchem fich, unter ande Geratbichaft, feine Arbeit, nebft bem Blainpillifq Manufcripte, befant. - Alle Bemubungen, die Ibn ju entbecten, ober bas Berlobene wieber ju erbin war lange vergeblich. Enblich fielen bie Bofenich einem Richter in die Sande; und befannten, baf fieb Raub begangen, und bie Papiere verbrannt bill um burch fle nicht entbectet ju werben. Der Ber war alfo gar nicht ju erfeten, und beffo mehr mi bauren. . Bert Lodmann bat biefe Radtidt unfer orn. Prof. Richter, ba er fich im vorigen Jahre England aufgehalten , felbit ertheilet; und baben fenbergig geftanden, bag er tein gebobrner Englind fondern aus Bremen mare, und eigenetich Lachmu barten ben Mamen fo verbrebet, und er batte et gefallen loffen, Das Blainvillifche Wert murbe auch baburch im Deutschen abgebrochen worden fei Allein ba trifft es fich gludlicher Weife, bag eine an Englische Reifebeschreibung, die in bem Befcon bes orn. von Blainville gefebricben, une auf bie D führet, welche im 4ten Blainvillifden Banbe vo tommen fegu marten. Sie ift vom Ritter Ebu Wright, und von ben Inbren 1720, 21', 22. 2 bat ber Br. Prof. Robler erwählet, Deutsche lefe viel möglich, wegen jenes Berluftes ichablos in ten. Und man bat Urfache, ibm bafur verbund fepn. Geine Ueberfestung ift auch fcon; in der

hen Buchhandlung , ju femgo, berausgefenimen g macht jest ben vierten Band bes Blaimpflifden ertes aus. Sie führet die Aufschift : Ju Des Grin. m Blaimpille Reiseheschreibung besonders durch ialien, Erfer Zusan, von Eduard Wright bem Englischen überfent, und mit pfelen merkungen vermebret und erläutert von Job. sbias Bobler. Des pierten Bandes erste Abs thing, - 3weyte Abtheilung, 4767. 2 Mph. Bogen, groß 4. Der Mitter Bright bat feine ife, in der Gefellichaft Des bamaligen Lords Beorg riers, gethan. Er gieng, 1720, im Margen, von wind ab; und querft burch Frankreich, über Mag , Lion und Marfeille, nach dem Genuellichen. m Fronzalliden Ctabten aber bat er fich nicht verplet. Daber hetragt die Befchreibung bavon faunt Bogen. Bu Paris gefdab bamals die farchterliche mutign an einem ungluctichen jungen Grafen von in, aus bem alten groffen Rieberlandischen Bein einebuffet, und, in ber Verzweifiging, mil Miler bereitig und ermorbet batte. Siewurbenendtes der gueffen, gurbitten für ben erfferen, les die geraberit ; Unfere Reifenben glengen von Ber weiter, über Reagia, Aerma, Pobena, Mane Berona, Pabua, nach Benedia. Die Befchreis ber Derfinurbigfeiten Diefer Stadt nimme auf wen ein, : Da fit in bar Chabastammer von Sie rens, ben berjoglichen but bes Dogen befaben. ber in gemein il Corna genonnt wird, bieg fie bet nich, ber de vomeigte, jubebachtfamer Beife, la teta sini Spremifimo, bie Duge bes Durchlauch-Muf bie Eringeung bes porfisenben murators, aben, in bessen Begenwart die Schafe fleiten gezeiges wurben, vermanbelte er bie poriae menning in Corppa. Ben Benedig word bie Reife **366666** 2

einmidl'in Baffer; und hernach zu Lande nach Ram na umernommen. Bon ba gieng der Weg nach S cond, und Loretto. Die erstaunlichen Reichthan

bes beifigen Saufes Dafelbft, und der Cafriffen ba neben , baben bie Bermunderung bes Mittere Brig eben fo erregt, wie anderer Reifenden. Auffer b Rirche aber tonnet man fich vor Beteleen nicht tette Bon Loretto regab et fich, Aber Spoleto, mach Roi Der Dufenthalt Dafefoft aber war Diefmat nur fur benit ber Ritter reifete gleich nach Reapel. Er muß bi Biam Pppiam, gurrechten Sand, liegen laffen: me felbige, da fie burch eine fumpfige Begend gefich worden, megen ber Ueberschwemmungen ber bamal gem fruten Regenwetter, nicht ju gebrauchen wi Es find aber, ungeachtet fie mol 2000 Jahre alt fer mag, noch viele überaus mobi erbattene Grellen ang treffen. herr Briabe tann niche Beareifen," wie b Romer, auf biefer Straffe, nur fo Bleine Tagereift nicht mehr als 14 Rom. Meilen, gemacht, wie ji Boras, nach ber sten Satpre bes erften Buds !! imfere Reifende bingegen, auf Der Rudteffe W Reapel nach Rom, woll 30 Rom Dellen in eine Sage girubt baber baber baber nicht alle Romer fo viele Beit barauf angebendt bette Freplich fceinet Borag mit bichterifchen Bequenlid Telt gereifet gu fopn: und Dr. Wright und fem 6 fabrte baben welleichte auf gut Englift gejage 11m Reapel berum baben fle uffes befeben, was mi begierige Reifende zu befehen pflegen. Und both eine fie frubzeitiger meg , weit fie Die Reperlichleiten b beil. Boche, von welcher ber Balmfonntag im Joh 1721 auf den bten April fiel, Deurobnen wollte Die vornehmften aber wurden biefmal unterlaffet weil der Babft Clemens der XI fury vorber geflorb Die Befdreibung von Rom ift bie weitläuftig im gangen Berte, und beynabe ein Alsbabet flat Es febeinet barin faft nichts abergangenigulfen. D

diebei, ber Effentlitten Gebante; - bie Gallettiben Groffen bie Crabtthore, Die Lufthaufer Dom Romi luti alles'ift befeben , und befchrieben morben: Bun finder baber frentich bier , wie fin gangen Berte, vier les & von andern, und inebefondere auch vom Blaim Mile, gefeben und befibrieben morben. Es if abet angenehm, bergleichen Befdreibungen von mebreren Reifenben ju lefen , bie entweber in verfchitbener 2866 ficht, ober ju einer anberen Beie, gereifet finb, abee mande vorber überfebene limftanbe benbringen, sber mid, weil die Ginfichten, und ber Gefebenach bee Minfden berfcbieben find, von bem Gefebenen ans kis, als anderer, urtheilen. Berr Prof. Abbier bas bier febr mobl gethan , baf er unten aberall bie Sielen angeführet , wo ber fr. von Biainville fcom bin eben ber Materie gehandelt bat, damit man beffen Befebreibungen mit ben gegenwartigen gufame men baten tann. Die ate Abtheilung des gten Banbelfange mit ber Reife ins Bloventinifche au. Es muco ben Giena, Liverno, Difa und Lucea befeben. In 24 berno verfteben, megen bes farten Banbele bet Enge libber babin, faft alle Ginmobner bas Englifche. Dit Engtander haben auch ihr frepes Religionserem citiam. Enblich tamen unfere Reifenbe nach Alorens. Dier bat ber Mitter Beighe nichts von ben Schaffen bes Thirthums und ber Runfte aberfeben, mesmegen bieft Conteffabt. und vornamlich bie unvergleichliche Gab litie bes Grofberjogs fo berühmt finb. Geine Befdreis bing bavon aber ift turger gerathen, als man von iben bitte ermarten follen. Dafür aber bat et einem Grundrif ber gangen Ballerie mitgetbeilet, melder auch ber Deutschen Ueberfetung bepgefüget ift, und mobt verbienet batte, wie im Driginal, in Rupfer gefrochen. in merben. Es ift baraus bie Ordnung ber Statuen bib Brufibilber beutlich ju erfennen, mie fie 1723 auf. peffellet gemefen : und man überfieht, mit einem Blid. Biefe gewiß ummagbaren Schafbarteiten .. ba man & *2*566666 2 aroffe

1:4. Indiana aplification 100.

greffelbeniben 52: Statuen , unb 91 Brufbilberiff Let ? Bom Denem ble meiften aus bem Mtenthume, bie wenigenruduen aber laufer Deifterfrade von ben große ten Ranftlern find. "Bro Brof. Robles bat fitt gleich. wohl bamie nicht begnaget und ein Bengeichuif von ben, im vortrefflichen Muleo Btrufco bes Gori, inf 100 Platten, in Rupfer geftochenen Statuen unb Gruppen biefer Sammlung, bepgefüget 2, ben beren Betrachtung man, in ber Ferne,, einen Theil bet Bergringens funftverftanbigen Reifenben, im Beifte, empfinden tann: In bebliche von Floren, befuchten um fere Englander ein Rloffer bes Orbens be la Trappes ber, wegen feiner aufferorbentlichen Geranges fo ber wilms ift; fonft aber jum Ciffereienferorben gebirt, aind in bem Rlofter de la Erappe , in ber Propini Berde von einem ehmaligen groffen Wolluftlinge, bem Abee be Bouebillier, ums Jahr 1662, igeftiffet worben. In Denifchland ift, fo viel man weis, nur ein einzigies von ber Ure, wie Br. Prof R. in der Rott, angemere Cet bat, au Rhein, Duffelborf gegen über: und find in felbigem lauter Ballonen und Flamander anguereffen, weil bie Deutschen fich an eine fo barte ko bensaud pille gerne gewöhnen tonnen. 2007, Gloping gieng: Dr. Bright weiter nach: Bologna and von bort mach Brobena: " Dier befahen fleibie fchone Belleris,in bem Dectoglichen Pallufte, war bamals nochebis in subnite Notte di Correggio, ober: Die: Chriffnedt, wont Diefemproffen Ranftitr gemablet nurfgeffellet men Begt aber gieres bief Deifferfluch, melches faum feine gleichen bur;bie Churfüeftl. Golferie in Dradben. Das Bert aft auf Gol; gemabit, und mar gu eines Copelle bes Beil: Broffers ju Reggio bestimmer. Bon da marb ci weggenommen und in bie Gallerie bes Bergoge von Diobena verfente; von welcher ein groffer Theil in bie Dregbnifche igetommen iff Dieg if bas einzige Stad, won welchem ber Ronig von Bolen eine Copen nehmen laffen, Die ju Dobena geblieben iffe: Gie ift 7. - 10 8 70 0 4 6 6 5 mou

99(

einem Benetinificen Palet, und auf ervanb gemalet. Es haben ver fcbiebene werftetbe. bie Gemalbe in Rupfer ju aten. Es ift aber nicht fenberlich geglückt. Defto mehr hat man bie Befchich-Ilderit bee Beren Surngue ju fchaten, von welchem eine murbige Abbilbung bavon , in ber Sammlung von Aupferflichen, nach ben Bemalben ber Anigl Ballerie in Dresben , angetroffen wirb, wolche bie Bottingifche Universitatsbibliothect, als ein Gefchent son der Gnade der verwitmeten Churfürftin von Code fen; befiset. Rachft Dobena befuchte fr. Wright auch Parma, Biacenja, und ferner Dailand. ba wandte er fich nach Brefcia und Berona; und nahm batauf ben Beg, burche Eprolifthe, über Hugeburg. Brantfurt, Coblent , Coin, Rimmegen, nach bes vereinigten Rieberlanden; und ferner, machbem er Rotterbam, Imfterdam und Leiben befeben, nach feinem Baterlanbe juract, woer 1722 im Julius, lanbete. Die Reife burd Deutschland ift febr fonell ge-Doch mertt er von ben Deutschen an, bag fte, ber Sefichtefarbe nach, ben Englandern am nachften famen , auch bas Unfeben bes landes bem won England febr gleiche. Er fant auch zwifden ben bamaligen Trachten, in ben Reichsftabten, und ben alten Englis fben, febr viel abnliches. Den allgemeinen Charatter ber Brightifden Reifebefdreibung ju beftimmen: wift bieg ein Dauptjug, bag er fich, in bem Beidmate tebes Den. von Blainville, vornamlich ben ben Wers fen ber Runfte aufgebalten, und von felbigen mit vieler Ginficht genrebeilet bat. Beil man nun nicht am nehmen fann, bag alle Lefer mit ben berühmten Deis ftern fo vollig befannt find : fo bat ber fr. Profeffot Robler feiner Ueberfegung eine Bequemlichteit verfoaffet, bafur man ibm verbunden feyn muß, daß er von ibnen, in den Anmerkungen, turge Rachrichtent mitgetheilet bat. Er hat fie gwar vorzuglich aus bem Anfiterlexicon des Den. Füßli entlehnet; doch daben

993 God was: 134 St. Da: 103 Dans. 176,

auch die Quellen, aus beinen jener geschöpfet, feifte gu Rathe gezogen. Auf die Art bat er anch, durch andere Anmerkungen, manche Umstände zu erläuten gesucht. Eine und die andere sollte man hier zwe kaum erwarten, als das Berzeichnis von den Genalden der Churfurst. Gallerie zu Dresden, ber Gelegendeit der Christmache vom Corregio. Allein Freunde der Runftgeschichte werden sich doch immer daran vergnügen. Die kleinen sinnreichen Gedichte, davon der Englische Schriftseller eine ziemliche Jabl, den verschiedenen Gelegendeiten, eingeruckt, dat der hr. Prof. Röbler gleichfalls in Deutsche Berse eingekleibet. Bie wollen eines davon, das berähmte Sinngedicht des Sannazers zum Aubme von Benedig, zur Probe ber fägen, ob es uns gleich, in diesem Augenblick, als

Bild einft Reptun, gethurmt im Meer von Abria, Benedig jedem Meer Befete geben fab:

Rief er: Run, Jupiter, gieb bier Roms alten flog

fonft befaunt, portommt.

Und meinem Deer die trube Siber vor.

Sieh beiber Starte an: und dann gefteh es fren, Dag bieg ber Gotter Bert, und Rom von Ren

fchen fep.
Schabe, baf bie Benetianer nicht Deutsch genng ver

Schabe, daß die Venetianer nicht Deutsch genng ber steben; ober die Zeiten nicht mehr da find, da mas Epigrammata so theuer belohnet! Mit dieser Bugad jur Blainvillischen Reisebeschreibung will doch De Brof. Röhler seine Arbeit noch nicht wollendet babei Er verspricht noch einen andern Zusas, der aus 13 Briefen von einem in den Wissenschaften und Kanste

Briefen von einem in den Biffenschaften und Ranfte febr erfahrnen jungen Englischen herrn, befteben mirk Diefe follen den sten Band ausmachen, und nm

Oftern erfcheinen.

## Söttingische Anzeigen

### gelehrten Sachen

unter der Aufficht ber Ronigl, Gesellschaften ber Wiffenfebaften

125. Stick:

Den 18. October 1766.

grantfurt und Leipzig.

Anter Diefer Aufschrift verlaufe 3. P. Rrauf. Dofmeifter ju bilden, in funf Abtheilungen,. nach einer etlich brevfig jahrigen Erfahrung, jufammen gefchrieben von einem Sauswirthfchafter 1765 .. 192 Detapfeiten. Die enfign brep Ubrheifungen , von: ben Pflichten eines Sausbofweilters gegen fich, feine herridaft, und die Sausgenoffen, find gwar uur. moralifch, aber nicht wie bergleichen Capitel in mans. den Buchern, fo abgefagt, bag fie nur die Pflichten jebes Bernunftigen und Chriften ergablten, fonbern enthalten befondere bem Saushofmeifter angemele ine Borfdriften, in benen auch jemand ber fein Baus. ofmeifter werden will, mit Bergnugen Schilberune en der groffen Welt, und der Beringen, die der grofe en Belt fo unentbebrlich find, lefen wird. Die vierte bebeilung befchreibt, wie eine Berrichaftliche Sause fufte, mas der Saushofmeifter auf Reifen, auch ben beben Rriegsbeamten, auf Felbjugen, ju beobachten bat. Won ben baufigen , und merkmarbigen Saus. Bicice wirth.

994

wirthlichen Meimertungen wollen wir einige jur Probe anfiblin: Bey bem Confecte, wiberrath ber Berf. 135 S. allegorifche Bortiellungen, Fabeln und Siftorien, bie von ben wenigften verftanben merben, und oft ungleichen Auslegungen unterworfen find, fact Deren er Luftgarten vorfchlage. Gine bequeme Borrichtung ber Barmpfannen, jum Aufwarmen Der Speifen, wird 147 5. befchrieben. Bum Abputen bes Gilbere fullen 148 f. gebrannte Schaafbeine mit Trippel, am bienlichiten fenn und ben gerängften 216gang verurfachen. Der Totaper Bein 268 9. führt febr vieles lager; bas aus hauten, Rernen und Sties len von trodnen Beintrauben beffebet, und eben bem Beine Die lange Dauer verfchaft; Diefes fentt fich mit ber Beit ju unterft, baff es gant troden an ben gaftau. ben anflebt, fdimmlicht wirb, und bas gange gas Bein verderbt, befregen man bie Todaper gagoen wenigftens in drep Monaten einmahl rutteln muß. Eine febr richtige moratifche Anmerfung enthalt 239. 5. Die Ehrfurcht gegen bie Sobern grundet fich theils auf ibre Bollfommenheiten , Die man an ihnen mahrnimme, theils auf die unverbienten Boblthaten, Die fie uns erweifen, groftentheils aber auf Die Gewalt, melche fe aber uns haben und ausaben tonnten, wenn fie wollten. Bevoget und ander Bieb, nimmt nach 333 f. einen gemiffen Grad von gett an, nachdem es folden erreicht bat, wird es nicht fetter, fondern eber wieber mager. Der 341 f. befchreibt, wie ein Bebaltnig einzurichten ift, in bem man Schneden gum verlangten Gebrauch aufbewahren , auch fich vermehren taffen fan, und fo ber 349 f. einen Schildfrotenteich. Der 392 \$. einen Roft, ben man leicht mit fich fubren und baburch aberall einen Bindofen jum tochen machen fan. mannichfaltigen Renntniffe, welche biefes Buch entbalt, jeigen, bag ber Berf. nicht nur viel Erfahrung belige, fondern auch über die Erfahrungen vernunftig nachgebacht habe, weil er von verfchiebenen nathre liden

Siden Begebenheiten, fo weit es ju feiner Abficht gesort, mit philosophischer Richtigkeit rebet. Huch ber
Bortrag und die Schreibart find ber Sache gemäß, so beschaffen, daß ber B. auf bad Lob eines guten Schrifte Bellers Aufpruch machen fan.

Die gute Aufnahme biefer Schrift bat ben Berk beranlaffet, einen Anbang ju Diefem Berfuche, als ben zwepten Theil; 1766 auf 306 Detaufeiten berause Jugeben, mo er fich ben ber ju Bien batirten Borrebe Tobann IB. unterzeichnet bat. Es find ebenfalls funf Abtheilungen. Die erfte, wie ein Sauswirth gebilbet mer ben foll, fange mit ber Ergiebung an, woben auch aber die Lebrlinge ber Runftler und Sandwerter ger grundete Betrachtungen vortommen, die mehr ermache fene Jugend, erhalt in der zwepten Abeheilung naslide Borfdriften, in der dritten wird der junge Roch angewiesen, wie er fich bie notbige Befchicklichfeiten gu feiner Brofefion, auch allenfalle mit ber Zeit ein Baushofmeiffer ju merden, ermerben foll; benn ber Berf. glaubt, unter allen Battungen berrichaftlicher Bebienten, foide fich ein Roch am beften jum haushof. meifter; Die vierte Abtheilung enthalt allerlen Anmer-Aungen aber die Babl ber Berrschaften, die Bechfel ber Dienfte, Umgang mit anbern Bebienten, Rlugbeit im Banbeln u. b. gl. Die fünfte rebet von unterfoiedenen Gewohnheiten, Bebrauchen und Disbrauden ben berricaftlichen Sausbaltungen, auf Die ein Daushofmeifter ju feben bat, und andere folche Erins Berungen, 1. E. fich die Maaffe und beren Unterschied befannt ju machen, bie Maaffe mit bem Gewichte ju vergleichen, auch wie unterfdiebliche vernanftig fparfame Ginrichtungen ben ber Wirtbichaft tonnen gemacht werben.

Zurch.

. 30 Bottingifte Anjeigen . . .

#### Zürch.

Der Br. Prof. Carl Büttinghaufen ju beibelberg Bet bafelbft ben Drell, Gefiner, und Compagnie: Ers gogiichteiten aus ber Dialgifchen und Schweize rifchen Befchichte und Litteratur beraus gegeben, 50 Detaufeiten. Es ift eine Samlung einiger Artun-Den und vermifchten Abbanblungen , Die fich vielleicht felbit tar machen burfte. Gie beffebet aus geben Arth teln. Gin Brief bes 3 9 Turrettine an Mieg von 3. 1723. ermabnet bie Reformirteit in ber Pfalg, gegen Die Lutheraner nachgebend ju fenn. Er ift auf bobere Berantaffung gefchrieben. In einer mertmurbigen beutichen Bibel (Scibett. 1568.) feblet 1 300 5 7. auf eine febr fonberbave Urt , indem gwiften bem 6. und 8. Bere gwar bie Babl 7, aber obne Tert abgebruch ift. Dr. B bat ben mabricheinlichen Berbacht, bag Die Muslaffung von ben bamaligen Socinianern veranftalter morben. Etwas von ber Freundschaft bet altern Churfarffen mir ben Schweizern, geboret in ble politifche Siftorie. Die Rachricht von Babers Schrift von ber Bans, bie bas Saframent geffen bat, 1528 iff eine unterhaltenbe Rleinigfeit. Ein Schreif ben ber Prediger einiger fcmabifchen Reicheftabte an Die Schweizer vom 3. 1534. ift michtiger. Bir met-Den nicht irren, bag ed jur Siftorie ber mittenbergis feben Concordie gebore. Srn. B. Berbefferungen I Drn. von Dofer Dfalgifden Staaterecht find wenig und Burg; boch nicht unerheblich. Bon gwey Schreiben ift bas erfte von Churfurft Carl Ludwig an ben Marge graf von Brand, Onolibach, eine Rlage über eine Schrift, in der harte Ausbriide gegen die Reformit, ten fich fanden , bas andere aber von Chuefurff Carl an den berüchtigten Langband, fo bem Churfurften Chre macht. Ferner folgen Rachrichten von fonet gerifden Schriften , bie gur Beit ber Reformation ges druckt morden, und biefe angeben: bon einigen Aus. \$ 1772.00

aben ber Berte bet beil. Silbegarb, und julegt von vier Coniften, welche die Beschichte ber Dabit. In benne jum Begenffand baben.

### Balle.

Bar Erhaltung ber theologischen Doctormarbe vene Meidigte ben 14. September unfer legiger Lebrer, Bri D. Joh. Pet. Mitter, feine Abhandlung de orthodoxia cum dogmatica. tum ethica rufte invicens conungenda, Die bey Gebauer auf 14. Bogen abges brudt ift. Sie ift in brep Abiconitte getheilet, fo ball merk von der: Theologie und Dribodorie überhaupt geredet wird. Rene mird von bem Christentum felbfe genau unterfchieben und ihr Defen vornemlich im Soe Das Chriftentum ift nie einer Berans berung unterworfen, wol aber die Theologie und bie Beburfniffe ber Rirche ju verfcbiebenen Beiten machen biefe nobewendig und tan fle fich fo mol auf die Lebefage kibft; als auf die Urt des Lebrvortrags erftreden. Die Orthoborie beziehet fich allemal auf die Lebriaze felbft und beftebet in ihrer Uebereinstimmung mie ber beiligen Schrift. Sie bat baber ben dem Chriffen und ben bem Theologen fatt, mo fie meitere Grangen bat. Ber feinen Bortrag nach ben fymbolifden Schriften simitatet, ift angerlich orthobor, wer von der lieberunfimmung feiner Lebre mit der beiligen Schrift übermugt ift, ift es auch innerlich, und berbes mus eigent-No verbunden feun. Doch baben berbe Arten ibre urftbiebene Abfietnen und Rechte, welche bier beffimme werben, und ba fich ber gall mol jutraget, baff eines Medogen eigne Einflichten und Ueberzeugung von berinferlichen Orthodoxie verschieden find ; fo entftebet aberdie Gemiffensfrage: wie fich berfelbe alebenn zu bethalten, welche bier richtiger entschieben wirb; als in einer gemiffen chriftlichen Rlugbeit gefcbeben. Scc ccc 3

Da bie Orthoborie nicht blod in ber Dogmatit gu fine then; fonbern auch in ber Sittenlebre fatt findet ; fo wird benn von Diefer Gattung befonbers gehandelt. Sie entftebet aus ber Berbinbung ber Dogmatit unb Moral, nicht allein burch die Gemeinschaft bes Ers Cantnisgrundes; fondern auch ber Lebren felbft. giebt baber auch eine moralifche Regeren, ben melder Belegenheit fr. D. Miller richtig bemertet, baf bie Sittenverberbenbe Schriften, wie bie baufigen Ros manen und unjudtige Gebichte eben fo, als fegerifche Schriften, bes obrigteitlichen Berbots murdig find. Bud bas, mas von bem moralifden Marterthum gefaget worben, verbienet allen Bepfall. 3m britten Abfdnitt wird noch die mabre Befchaffenheit ber Bere binbung bepber Arten ber Orthodorie gezeiget. Die ehriftliche Moral mus ftets auf eine richtige Glaubens. lebre gebauet und auferbem allen übrigen mabren Res geln ber Bolltommenbeit gemas fenn. Und ba jene in bem Urtifel von Chrifto bem Erlofer gleichfam cons centriret ift, fo mus auch bie Doral aus bemfelben bergeleitet werben. Diefer wichtige Gag wird burch ben gangen Inhalt ber Moral erlautert, und bag bierinnen ber rechte Unterfchied amifchen ber philofopbis fchen und theologifchen Sietenlebre ju fegen, gezeiget.

In bem Anschlag bat Gr. D. Vloeßelt nebst dem Leabenslauf des frn. D. M. eine Abhandlung über Epk-HII, 15. geliefert, wo Paullus verlanget, in; ober mit Liebe der Babrbeit anzuhangen. Sie bat vornemlich zum Zweck, die Freiheit des eignen Rachdentens in der Theologie zu vertheidigen, welche, so viel wir wissen, kein vernünftiger Theolog unter uns geleugnet. Zugleich werden vom rechten Verhalten bep Kubrung der Religionsstreitigkeiten einige nügliche Erinnerungen gemacht.

Greife,

#### #27. Ståd ben 18. Detob. 1766. 999

#### Greifswald.

Bir baben im 67ften St. die in biefem Jahr heransa etommene Bibliothecam Runicam bes frn. Erichs fons angezeigt und balten es far billig, auch bie menige Zeit bernach bep Rofen auf 3. Bogen in 4. erfcbies mue Antwort befannt ju machen, die ein Ungenanna manfdie Frage: Obdes Serrn Johann Erichfons, Bredigers in Schweb. Dommern, Bibliotheca Runica für volktändig und zureichend zu balten key? eis nem Liebbaber Mordifcher Alterthumer mit werschiedenen dabin geborigen Bufagen, Derbeffes rungen und Madrichten mitgetbeilet bat. fr. Berf. laft bem Rleig und ben guten Abfichten bes Ben Baffors Gerechtigteit wieberfahren und fucht ibm burd biefe Schrift feinesmeges abzuschreden. bilt nur feine Arbeit für übereilt und ben bem Manget ber nothigften und beffen Bulfemittel nicht mit berjes ngen Bollftandigfeit, Accurateffe und Treue ausge-Abrt, welche fr. E. ben Lefer erwarten laffet. folget ihm baber Schritt vor Schritt, zeigt überal die Amureichlichteit ber gegebenen Radricten, liefert rine Menge Bufate und Berbefferungen , und macht fich aberhaupt als einen febr geubten und einfichtspollen Amner ber Mordifchen Alterthamer fenntbar, ber einen Reichthum ber beften und feltenften Balfemittel beffit. Die Abschaffung ber Runen im eilften Jahrhundert, muß blos auf ben Bebrauch in Cangelleven und affente liden Staatefdriften eingeschrantet werben; benn unter bem gemeinen Bolt find fie noch lange nachber, und felbft bis jegt bin und wieder, gebraucht worden. Bon ber Ausgabe bes Swensta ABC Boten bes Buraus von 1624. wied S. 7. richtigere Rachricht titheilt, als fr. E. von feinem Bonner erhalten batte. und bierauf von beffen ungebruckten Unmertungen von Aunifden Buchfiaben, Die ber Dr Berf. pon bem berůbme

3000 Bölfe Ang. 127. St. Beite is Detoft 1766.

rabmten alten Dlaud Colfiels geftenft erhielte, gebanbelt, auch in einigen anbern Studen biefes Artis Tele ar. C. eines beffern belebret. Der Berf. führt G. II. auch eine Munifche Grammatit bes Betr. Dolo manns an , fo er im Manufeript beffit. Bure theift; schon die Runen in die gemeinen und geheirnen ein. unter die er die Belfingifche gablet; vermntblich bes. kam baburd Magnus Celfius Anleitung ju feiner Enter bedung, die Belfingifche Runen verffandlich ju maden. Den barüber entftandenen und fo gar in Deutsche: land befannt geworbenen Streit, bat Dland Celfind. nicht abgebrochen, fonbern noch julest eine Epistolam ad amicum de Monumentis quibusdam Runicis sefcbrieben. Bon G. 13-16. werden Schriften genene wet, womit ber Dr. Baffor ben erften Abfchnitt feiner Bibliothet batte bereichern tonnen. Der zwepte wird aleichfalls burchaus verbeffert und von Boransfons Schrift, der auf boben Befehl acheitete, eine lefente, würdige Unmertung bengebracht. Das Berzeichnis Der Berfe von Aunftaben wird nicht weniger vermebre und die Nachricht unfere frn. hofr. Kaffners vom-Runifcen Calender, in einigen Studen verbeffert. Der ebemalige Reicherath und Canglet, Graf Chrenpreiß hat eine Sammlung von 125 folder Calender an die Upfalifche Universitat gefchentt. Bas von ben Munifchen Sandidriften gefagt wirb, leibet teinen Much die Bufage bes frn. E. bleiben nicht Unberichtiget und macht ber fr. Berf. noch am Enbe.

einige Manner namhaft, die von benen mit Runen bezeichneten Baffen, Urnen ze, gebandelt haben, um baburch eine neue Lucke ber Schrift bef- felben auszufüllen.

# Söttingische Anzeigen

### gelehrten Sachen

unter ber Auflicht '
ber Königl, Gefellschaft ber Wiffenschaften
126. Stud,

Den 20. Detober 1766.

#### Leipzig.

on der deutschen Uebersenung der Erläutes rung der Götterlehre von Banier haben Dir in unfern Anzeigen noch ben viercen Band i765. in der Dyfischen Buchhandlung 2. Alph. und ben fireften Band, als ben letten, auch 2. 21pb 1766. nachauboblen. Wenn Baniers Wert an und fur fic nur in fo fern als ein hauptbuch in Diefer Gattung von antiquarifter Renntnig angefeben merben fan, weil wir tein befferes baben, und fich auch felones leicht fo balb erwarten lagt, fo hates boch in der beutfchen Musgabe erft einen grundlichen und beffans bigen Werth anfangs durch ben Beren Paffor Schles gel, und nachber vom britten Band an, (man f unfre Ung. 1764. S. 526. ) durch den frn Prof. Schroedb in Leipzig, erhalten. Der Leichtfinn und bie feichte Belebrfamteit bes Frangofen , ber blot bie neuern motbologischen Schriften plundert, felten aber um bie Quellen, und die unter benfelben ju machende Mus Dobbbb mab. evabl betammert gewesen, ift, ber feunet Das jufal mengervagne nicht fomobt mit philofophifthen Mig betrachtet, fonbern blos mit einem lebhaften Bige eine gemiffe Berbindung, und mit Bulfe mander Be ausfegung ober tunklichen Gintleidung und Musfom dung in ein fcheinbares Spftem gebracht bat, b boch nur jum Theil mabr feyn tonnte, ift bier du Senauigfeit, Rleif und Grundlichfeit Diefer geld ten Berausgeber, fowohl in Berichtigung ber angeft tenietellen, ale in Berbefferung vieler Uebertilung bes herrn Banier, erfeget. Doch wir bleiben jest b ben lettern bevden Banben feben, wovon ber viert Band, als ber griechischen und romischen Gotter film tes Buch, von den Sollengottern aiffangt. Aufil folgt die Beschichte der fabelbaften Zeiten: 14 porläufige Vladrichten zur Beschichte von Gri chenland; III. B. von den Selben; III- B. von be Argonautets, ben Unternehmungen bes Sercule pon feinen Vlachkonnnen, vom Thefeus. Der fin te Band euthalt die Folge: Geschichte bes Caff und Pollup, bes Orpheus, des Calais und 3etel IV. Buch: Geschichte der calydonischen Jagd un der beyden Seldzige gegen Theben; V. B. G. be Trojanischen Arieges und, VI. B. ber Ansührt des griechischen und Trojanischen Zeers. En lich folgt noch Erklärung einiger besondem 5 bein, besonders der Bermandlungen und von de Dan fiebt, baf auf Rampfipielen ber Alten. Der eigentlichen Gotterlebre bie gange alteffe Gefdid te Griechenlands vom Banier in feinen Lehrbegriff gogen ift. Wenn auch diefe von ber Grundlichkeit mi Bollftanbigteit noch unendlich weit entfernt ift, fo en halt fie doch die allgemeinen und nuglichften Begrif Davon ; wiewohl fte in ber beutschen Musgabe erft juve lagig und brauchbar genannt werden tan. Dod vel Baujer felbft ift bier nicht fo mobl bie Rede, als vielmet

van der deutschen Ausgabe. "Herpfof. Schiedth hat: broohl im Zepte gleich eine richtigere Rechtschreibung: er eigenthumlichen Rahmen und andere Eleine Berlefferungen bengebracht, als auch die vom B. anges. Abeten Stellen bet Alten theils richtiger und beffimme er angeführt, theils aus ber Quelle gleich überfest. Indere Arbeiten erlaubten ibm, wie er felbst anzeigt, leven vierten Bande nicht fich viel in Anmerkungen. mismbreiten; allein befromehr Genauigfeit bat erauf; bie Auswahl ber zuerlauternben Begenftanbe, und auf die Auffudung der Sauptstellen ben jeder Erzabing gewandt; und in einem Berte, wie gegenwar-, tiges ift , beift bieß icon febe viel geleiftet. Im fanfe em Band find nachft ben berichtigten Anführungen Die Aumertungen baufiger und ftarter. Bieles aus ben aften griechifden Trauerfpielen mit verfcbiebnen: feinen Bemerfungen über bie bomerifchen Berte wird. begebracht, es werben alte Schriftfeller mit ihren: Insgaben angezeigt, ober hauptfchriftfeller in febu harbeiteten Materien angeführt, und burchgangiger» immet man eine foone Belefenbeit, und richtige Beur-Beilung. In ber Borrebe jum fünften Band auferte ber fr. Prof. fein Urtheil über bes Baniers Bert mit eben fo grofer Ginficht als Bescheibenbeit, fabrt. mige neue Musfichten in die mythische Beschichte und Mterthumer aus Berr Woods Borrebe ju ben Ruis: sen von Balbec. und aus einigen Borlefungen und Brogrammen bes orn. Brof. Depne an, zeigt verfchiebes he Quellen ju noch anbern Quefichten an . und fügt einige Bufage und Berbefferungen ber erften Theile ben, melche aber menig wefentliches betreffen.

#### Magdeburg.

Im Seibelischen und Schelhauerischen Berlage ist trausgekommen, die Sarmonie ber heiligen 4. Dob bbb 2

Eviningelissen, angestingen von D. Mart. Chem micing, fortgesent von D. Polyc. Lyserus, und zu Ende gebracht von D. Joh. Gerhard. no aus der Laceinischen Ubrschrift zu einem all gemeinern Gebrauch und mit Sleiß ins Deutsche übersene, unter Veranstaltung und Auflicht D. Otto Mathanael Micolai: nebst norbigen Regb ftern. Erfter Theil 1764, fonf Alub. und 4. Bogen: ameiter Theil 1765 , funf Miph. und 15. Bogen in Die Arbeit Chemnitii, Lepfers und Gers bards ift fo befannt, und bie Belt bat icon fo lange und binlanglich von ihr geurtheelet, bag wir es får unnorbig gehalten baben murben, in unfen Inzeigen von biefem Buch zu reben, menn mir nicht ausbeudlich erfucht maren, unfere unparthepifche Deis mung bavon ju fagen. Bir glauben nicht, baf biefe jemand von ber Arbeit felbft biefer brey Theologen ju wiffen verlanget, benn beren innere Gate ift binlangs lich bekannt, und man wird zugleich nicht so unbillig fenn, es ibnen übel zu nehmen, wenn man bie neues ften eregetischen oder philologischen Eutdeckungen imfere Jahrhunderts ber ihnen vermiffet. Bergnugen wird man boch bismeilen gemabr, baffe gewiffe richtige Ertlarungen blos burch eine gladin de und gefunde Vermuthung beraus gebracht baben, Die man erft jegund philologisch zu beweisen im Glane de ift, bavon und eben bey bem Auffchlage Berfpiele in die Augen fallen. Man wird also vermutblich nut wissen wollen, was wir von der lieberfetung balten lieberhaupt verftebet fich wohl von felbft, bag biefe nicht ben Belehrten jum Belten unternommen fent tonne, benn far biefe marbe man bie Lateinifche bare monie nur baben auflegen tonnen: baf man aber bies fes Buth Ungelehrten burch eine beutsche Musgabe in Die Bande gu bringen fucht, billigen mir, unb bedauren nur, daß eine bieberige Mobe in Deutsch (an)

land vielleicht einem fo nublichen Bude nicht genug ungelebrte Raufer verfpricht. Denn viele, die ein Buch jur Erbauung lefen wollen, pflegen fic blos an Pre-Digten gu balten, obgleich biefe wegen ihrer forut, und wenen der Ginschränfung in Absicht auf Tereund Materie nicht eben bas bequemfte Mittel ber Sausers Danung find: Die wirflich wichtigere und mehr Unterricht gebende Urt ber hauserbauung aber, burch lefung foßlicher, und auch Ungelehrten verftandlicher Erflatungen ber Bibel, wird ju febr verabfaumet. Bu biesem Zweck mare wol die Harmonie, von der wir reden, vorzüglich brauchbar, wenn fie nur nicht etwas ju weitlauftig mare. Der Heberfeger ift vonfrn. D. R. nicht genannt, fonbern er fagt blos S. 15. ber Borrebe : er babe bafte geforget, baf fie aufrichtig, vollständig, und baben in einer gleichen und fliefen ben Schreibart mochte bargeftellet merben. Big fürchten bennabe, daß die unterlaffene Bennung bes Heberfegere bem Werte nachtheilig fenn tonnte: benn nachdem bas Ueberfeten fo febr ein Sandwert gewore den ift. und auch unter der Aufficht großer Gelehrten, 1. C. Baumgartens, berausgefommene Heberfesuns aen theils fo unertragtich fchlecht gerathen finb , bas man einige gar nicht gebrauchen fann; fo fobert freis fic bas Bublicum, wenn es einem Ueberfeger gleiche fahm jum voraus fein Bertrauen fcbenten foll, ball er felbit, und nicht blos der Auffeber, ibm nahment. lich befannt gemache werbe, fonderlich wenn an bes Berausgebers eigener Schreibart noch einiges ju verbefern ware. Indef mugen wir jum Rubm biefer Neberfesung fagen, daß fie wirklich fließend ift, und fic gang wohl lefen lagt. In Absicht auf die Trene fe gu prufen, bat es uns an Beit gemangelt.

**Dob bbb 3** 

Berlin.

#### ... Sottmiltiche Tuleden ) ', . 1

#### Berlin.

Plinli Secundi Historiae naturalis libri XXXVII. dit Chrestomathia indicibus aliquot copiosissi exposita curante Io. Petro Millero T. I. r. 2004. t. Bogen Vorrede K. T. II. 17. B. T. III. r. Alph. T. IV: 1. Alph. T. V. 1. Alph. 10. B. 8. ift ven re und Spener, nach Are ber übrigen claffichen ifefteller, gleichfalls in einer neuen Ausgabeverworden. Eine gute Bandausgabe von des Blb Raturgeschichten mar eine von den nutlidften mehmungen, ju welcher fich irgend ein Gelder id Berleger entfcbliefen tonten. Es mar jubof baf baburch bas Lefen eines Buchs erleitett Agemeiner gemacht werben wurde, meldes uns nen, Die und Die Beit aud bem Aleerthum dirig en bat, bas einzige in feiner Art ift, und für kitalter , bas die gemeinnanigen Renntnife kin revanigenden forobl; als blos freculativen, ver ren glaube, befonders von Werth und Bichtige enn follte. In fo feen extennen wir mis and herrn herausgeber für feine Bemubung unger verbunden; allein ben det: anbern Balfte feiner tiomen wir ihm nur für feinen guten Billen n. Der Tept felbft ift aus ber neueften harbnie n Musgabe, fo viel mir feben, abgebrudt, und I wir gur Beit im Befen bemerkt baben, gam 1. und genau. Rur eine Busgabe biefer Bet if kin geringes Lob, und mehr läft fich nicht for Der Gerifefteller felbft ift mit bem neungehns ogen bes brieten Banbes geenbigt, und wiefebt bten wie, biemit fcbloffe fich bas game Berf: bieg tam nicht nur mit ber Abficht einer Sand be überein, sondern machte auch, bag das Bud e Balfte moblfeiler marb, folglich and in meh Sanben fepn tonnte; an fatt bag wenig bemite telten

#### 126. Ståd den 20. Octob. 1766. 1009

telten Defonen gegenwartig nicht bas geringffe bierunter erleichtert ift. Dod mir wollen ben Lefern nicht vorgreifen, fonbern blos unfre Ungeige fortfegen. Rach bem Plinianischen Text folgen auf neun Bogen die Darduinischen Berbefferungen, so wie fie am Enbe beuber Banbe in ber gwepten Barbninifchen Mus gabe verzeichnet find. Der Rugen bievon beuchenns febr eingeschrantt ju fepn. Denn mer fritifche Unterfuchungen im Plinius anftellen will, tan fich meber mit einer Sandausgabe, wie biefe ift, noch mit ber blofen Anzeige ber veranberten Leffart obne weitern Orus bagungen; und für jeden andern ift gebattes Beneichnis obne Rusen und Gebrauch. Denn bas er eine altere Husgene baneben, und fieht, baf ber Sarduinifde Rachbrud von berfelben abgebt, fo meiß er alsbenn eben fo viel , als er aus bem Bergeichnig ber Barbuinifchen veranderten Leffarten erfiebt. Diera auf folge die fogenannte Chrestomathia Pliniana (cia ne etwas uneigentliche Ueberfchrift, benn Chreftoe mathien fagen etwas anders) ober vier Indices, Die angleich fatt Commentarien über den Dlinius Dienen follen: ber erfte, Bibliotheca Pliniana, ober bie vom Plinius angefahrten Schriftfteller; ber ameyte ift geographisch, und mit diesem endigt sich ber vierte Band; im funften ber dritte Inder ift biftorift, und begreift bie eigentlichen Rahmen, welche im Dlis mins portommen; in allen breven find Erlauterungen bengefüget, und beftunben biefe nicht fo gar oft aus, allzubekannten Umffanden, fo batten mir nichts bas wider einzuwenden. Allein der vierte Index rerum ac fententiarum febeint giemlich obne Blan verfertigt and von einem febr mafigen Gebrauch ju feyn. Gollte er blos auf die naturliche Beichichte eingerichtet feun? ober die Plinifden Idiotifmen in fich faffen? ober follte er bepdes enthalten? Bie viel triviale Din.

1008 Gitt. Anj. 126, St. den 20. Octob. 1766.

ge werben eingemischt! wie wenig Babl in ben Bemfpielen, und wie wenig Bollfiantigfeit! Einzelne
von und bemertte Unrichtigkeiten nicht zu gebenten. Bielleicht war es und beswegen ein wenig empfindlich, und gerauscht zu feben, weil ein tauglicher Inber über ben Plinius und ein gar zu nugliches Unternehmen zu sepu schien.

#### Brescia.

Sier ist im Verlage bes Maplanbischen Buchhanblers Galeazzi im Jahr 1765. eine Bochenschrift unterm Titel Il Casse abgebruckt wors ben, das vom iten Jun. 1764. bis iten Jun. 1765. ausgetheilt worden war. Man sieht gleich an die sem Orte des Orinces, daß der Verfasser Dinge hat sagen wollen, darzu er zu Mailand die Erlaubniß nicht hoste. Er ist in der That in seinen Gedanten frey, und nicht nach dem alten herkommen gebildet. Er verlacht der Italianer Lieblingswissenschen, die Reinigkeit der Sprache, die: Boesie, die scholastische Philosophie. Er hebt die Masthematit, die Bersuche, die Kenntnis der Ratur, und die nachdenkende heutige Sittenlehre und Polieit empor Er darf freplich nicht allerlep Materien behandeln, aber was er darf, das thut er mit aller Freymühtigkeit und mit einer besonders ausgeweckten Schreibart. Wir verwundern und nicht, wenn er gefallen bat. Ist in

nicht, wenn er gefallen bat. Ift in Quart 287. S. fark.

## Söttingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Aufficht

der Ronigi, Gefellfchaft ber Wiffenfchaften

127. Stuck.

Den 23. Detober 1766.

Salle:

n ber Rengerifden Buchhandlung find in 8. 1766. auf 13 Geiten ju finden: Stadt und Charals ter der Athenlenser, entworfen von Job. Simeon Lindinger, Doctor ber Gottesgel., Prof. berfelben, ber Geschichte und Alterthumer, Rector bes Symnaffume ju Berbft sc. Gie fcheinen einen meyten Cheil zu ben 1760 berausgegebenen beriffme ten Staaten bes Akerthums abgeben ju follen, melde bie Carthaginenfer , alten Berfer , aften Romer und Lacedamonier in fich begriffen. Bor ihnen giengen noch Charaftere denkwirdiger Mationen, in zwen Theilen, von eben Diefem Berf., Balle bey Gurt 1757. Bir muffen gegenwartig bey bem querff angezeigten fteben bleiben. Der Plan und Entwurf biefes Unternehmens verrath Rachfinnen und eine rubms liche Ginlicht. Dief beift, Geschichte und Alterebis mer auf ihren wichtigften Bunte leiten, wenn wir bare auf bie offentliche und baugliche Berfaffung eines Bofte ertennen fernen. Aber Die Musfabrung, wie fower wird biefe nicht fenn! wie viele antiquarifche unb fricifde Belebrfamteit, mit grundlichen Ginfichten Renntnig ber Menfchen unb Rationen, und einer philo.

fopbifden gewiffen Laune, wird fie erfordern! Der De 23. bat bas Berbienft aus ben neuern antiquarifchen un Difforifcen Sandbucern niche ungluchlich das Brauch barfte gewählt und es in einen nicht anbequemen Bufam menbang gebracht ju baben. Er citirt gwar bie Miter febr fleifig. Allein wenn man obngefabr weiß, wi fle im Dotter, Bos, Belthifforie und andermars am angeführt werben , und jumeilen finbet , bag nich Das Citatum allzeit an feinem rechten Orte febet, obn Das auffagt, was es bezeugen foll, fo weiß man woft woran man fich ju balten bat. Doch icheinen and einige ber Meurfiufichen Schriften, befonders pom manns Geschichte ber Runft f f. Gleich ifts Geite 4 wiber alle Geschichte : "Unstreitig find die Jonis die erften Einwohner Briedenlands; bas folgeit de ift ju verzeihen: " die vom Javan oder Jos einem Sohne Japhets abstammen; aber nicht wat nachfolgt: "und die Somer Jaones nennt. Mai febe Il. N. Bers 685. Auch die folgenden, aus bem Dotter angeführten Stellen reben blos von ben Athenienfern; biefe find Jonier genennet worden, well fich bie nach Attica geflüchteten Jonier mit ihnen vermifcht batten. S. 9. Dag bie Belafger aus Samo thracien getommen maren, und fich in bas Attifche begeben batten, wird burch Unfabrung bes Berobott Milein bief ift nur von einem Eleinen Sheile Delafaer mabr , f. Berodot. II, 51. I, 57. - Geite 54. 55. "Die Fremdlinge mußten - auf eine knechtische Art bienen; ift weit milber im Aelian B. B. B. VI. C. I. Der Br. Berf. bat mit feinem Born baben auch nicht verbunden, die Glaubmarbigfeit ben Berth, ben Sinn, ber angeführten Schriftftell und ihrer Beugniffe zu prufen. Melian, ober ein and rer alter ober neuerer Compilator, ein Scholiaft, Blok fogrand, ein Rirchenvater, Alexander ab Alexandra And, obne Racficht auf ibre Babrieute, pon alrichem

Benicht, als ean Thurpdides, Aenophon 2c. Berfchies ben Dinge werben nach ber gemeinen Art erzählt ober ngefahrt, welche man granblicher ober richtiger ermtert finden tann: als S. 61. vom Altar des umbeunten Gottes J. 41. 87. u. f. w. Buweilen wirb me Deutung und angenommene Auslegung ber mp-Uden Ergablung fo gleich an ber Stelle ber lettern ngeführt, als C. 11.: Eriptolemus lief Rorn aus Millien bolen, wo der Ceres die reichen Aerns n zugeschrieben wurden. Buweilen wird eine lemuthung, als eine bekannt ausgemachte Wahrm zugeschrieben wurden. nt, unterschoben, S. 12. um den Landbau in der ligenden Zeit noch mehr anzupreisen, ward auf im Bunge bas Bild eines Ochsen geprägt zc. Die memannte beilige Philotogie wird bin und ber ein nig gezwungen angebracht, flebe 5. 17. 5. 39. Eine at der Anfabrung tommt und ein wenig fremb vor: E. Burmanns Ovid in Berwandlungen B. I, v 90. deglers Somer Il. 13, 680. Duckers Thucyd. 3.6. C. 87. Saverkamps Joseph Jud. Alterthumer BI, C.6. Bas thun die Berausgeber bieben? Sonft lufert fich, bin und wieder, und foon burch bie Richffeit in ber Rechtschreibung griedifcher eigentham-Aber ober entlebnter Borte, welche man fo oft in manben fonft febr gelehrten Schriften vermift , eine genaue Betanntichafe mit ber griechischen Sprache. Doch 6.73 follten Phocenfer, fatt Phocaer, feyn, und 5.97. war Philopomen ein Kelbberr ber Achaer, niche der Atheniemer.

Mürnberg.

Im Berlag von Seligmanns Erben ift aus bem enpifden äberfest herausgekommen: Die Art und Beife durch eine regelmäßige Ordnung der Cultur sor Wartung, gefüllte Blumen aus einfachen zu zieben, von D. Job. hill. 48 Octavseiten und 8 Aupfertaseln. Die physische Theorie von dem Ursprunge ge-Eecce 2 füllen

füllter Blumen wird burch bas Bepfpiel ber Inipe, febr beutlich aus einander gefest. Wenn die Tulpe arbentlich machff , fo erheben fich ihre Staubtragenben Faben in brey Reiben , und find nach Proportion ihrer Breite, bid. In einigen werden biefe Faben bie aufere ober die bintere Reibe verlobren baben, auch breiter, bunner und platter fepu, ale gewöhnlich, bie Ctaubtolben werben farger feyn. Dief ift bie erfte Ctufe, auf ber fich die Matur Der Berbopplung nabert, ber Blumenfreund foll auf Diefe Tulpen Die folgende Jahre besondere Gorgfalt wenden. Bey der zwepten Ctufe find bie Faben fcon in eine Urt von Blumen. blattchen verwandelt, bann, wie die natarlichen Blumenblattchen, & Boll breit, fie erheben fich in einem Cidce, wenn fie aber Die Balfte ibrer Lange erreicht haben, fo zerfcbligen fle fich; und in biefem Schlige befindet fic bas Granbtolben, farger und nicht fo volltommen, als es naturlicher Beife ju fenn pflegt; es bringt aber boch einen volltommenen Staub jur Reife, und bergleichen Zulpen geben den beften Saamen ju gefüllten Blumen. Der britte Grad ber Ber-Doppelung bebne die Faben in ber Breite weiter aus, und verbrangt das Ctaubfolbden vollig. Die Blume beffeht nun aus zwelf Blumenblattden, Die feche in nern aus den Faben gebilbet , Die baber auch eine Reibe , machen , ba bie feche naturlichen in zwo Reiben feben. Der vierte Grad der Berbopplung bat vier Reiben Blumenblatteben, Die bevben innerften aus ben ga ben, die fich gespalten baben; und Die vierfache Tuipe entflebet, menn fich ferner feber gaben in brep Blumenblatechen geschlift, bas nachfte Jahr nach ibe tomme eine volltommen gefüllte Zulpe jum Borfcbein. Die Berdopplung ber Beronica wird ebenfalls be-Die Borfdriften, gefüllte Btumen gu gieben, find nicht fo ausführlich vorgetragen und befteben groftentbeile barinnen, Die 3wiebel ober 2Burgel jabrlich ju einer gemiffen Beit beraus ju nehmen

#### 127. Stud ben 23. Octob. 1766. 1013

and nachgebende wieder in eine gute Dangerde ju versigen, auch bet ber Beronica den Stengel fahrlich absuichneiben, so bald fie anfangt zu bluben, und dann bie Burzel einen Monat lang täglich zu begieffen. Die saubern Aupfer, stellen die unterschiedenen Sensiku gefüllter Tulpen, und die Veronica vor-

#### Jena.

Bu ber Schrift: de deo Taranucno commentatio, inctore I. E. I. Walchio, P. P. O. 219. Rieinoctave feiten, obne bie Bufchrift, bat ein obnweit Beilbruns aufgegrabener Altar Die Belegenbeit gegeben. Auf hemselben fteben biese Worte: Deo Taranucno Veratius Primus ex iuffu, beren vollständige Erlautes ting bier fo geliefert wird , baf jugleich andere Fragen and ber Bifforie und ben Alterenmern, ein neues Licht erhalten. Die hauptfache tommt barauf an. Der Rabme Taranucnus, ift ein celtifches Boit mit einet lateinischen Endigung. Es ift eben fo viel ale Jaran, eine Gottheit ber Deutschen ben bem Lucano, und bies fes mabricheinlich fo viel als Tanar, ober Donnir. Der Bott Zanar; ober Taran ift bey ben alten beat. fden Boltern eben bas, mas ben ben Grieden und Romern ber bonnernbe Jupiter gewefen. Beratius ift ein romifder Golbat, ber in ben baffgen Begenben mit jur Befagung gelegen. Es ift nicht ungewöhnlich, baf bie Romer fremben Gottern folde Dentmale ibret Ebrfurcht gewibmet. Die legten Borte, ex iuffu. bejieben fich auf einen vorber gegangenen Befehl ber Sottheit, bergleichen die Alten oft im Traum ju ems pfangen, glaubten. Diefe furge Sage find von Brne B. nicht allein weitlaufrig bewiefen , und burch beffen fon befannte ausgebreitete Rantnif der lapidarifchen Belehrsamteit erlautert; fondern auch mit verschies denen nuglicen Ausschweifungen bereichert worden. Unter diefen muffen mir fonderlich die Beidichte ber acten Legion rubmen, Die nicht allein an fich was Eccecc 2

Unterhaltendes hat, sondern auch in die hifterie wan Deutschland, wo jene ein Standquartier von mebe benn stebenzig Jahren gehabt zu haben scheinet, und in die Verfassung des Kriegswesens der Römer, unten den Kaisern einen Einstuß hat. Auch die Zweisel wieder der den, Reinhards zu Erlangen Muthmassung, das sich dieser Stein auf die donnernde Legion beziehe, sind lebrreich; die zur Inscriptionstritt gehörige; Anmere Lungen sehr zahlreich, und einem großen Theil mach neu; werden aber in dieser Anzeige nicht erwartet werden.

#### St. Petersburg.

Ben ber Raiferl. Atademie ber Wiffenfchaften ift 1764 auf 390 Seiten in groß &. eine zwepte Ausgabe Don des feel Be. Bolfg. Rrafts Ginleitung jur mathe matischen und naturlichen Geographie gebencht morben, die vom Orn g. U I Mepinus mit Anmertungen vermebrt ift. Bir baben von ber Sauptfebrift felbft. Die vor mehr als 20 Jahren beraus getommen ift, wenig ju fagen, als baf fic fic wie anbere Lebrbucher ibred Berfaffere burd Deutlichfeit, Grandlichfeit und Bollftanbigfeit empfiehlet fr. Mep. giebt von keinen Unmertungen bauptfachlich Die Abficht an, Die Beranderungen barinnen anzuzeigen, melde bie Bis fenschaft feit ber erften Musgabe Diefes Buchs gelitten bat; er bat aber and fonft nugliche Bufage gemache. Bey ber, welche 15 6. melbet, die neuefte Reife um Die Belt fen vom Abm. Anfon intem lexten Rriege ber Spanier und Englander verrichtet worben, ift und bie Erinnerung eingefallen, baf es beffer ift Data burch beftimmte Jahrjablen, als burch folche Musbruckungen. au febreiben, Die fo bald falfc werben, wie biefes die vielleicht richtig mar, als Sr. Hep. Diefes febriebe, aber fcon 1767 falfd mar. 51 Seite ermabnt fr. Mep. im Borbengeben, baf er ju Betersburg verfcbiebene mabl Dofe um Die Sonne und ben Mond mabrgenommen, Die

die nicht Biekelrund, sondern oval gewesen. erinnert Dr. Mep. mit Recht, bag burch bie maprifche. fenft vorzüglich richtige Mondstafeln, bas Broblem der Lange noch nicht volltommen aufgeloft fep, und ju der Anwendung Beobachtungen geboren, Die auf Der Gee Gaferfi fcmer ju machen find. 141 G. batte Rraft men Belfen aus jufammen gefchmoljenem Calje geres bet, Die um Derbent follten ju finden fenn, imgleichen won fleinen Seen, bep Mftragan und in Gibirien, mo Das Baffer von fruftallifirtem Galze, wie vom Epfe, Dag man barüber geben fonnte, bebedt marbe, bepbe Radricten erflart fr Mep. bier far falfc. Bon der betannten Ergablung 143 8. , baf bas polnifche Steine fall über ber Erbe nach etlichen Tagen viel fcmerer merben foll, als es in ber Grube gewefen, giebt Be. Sep. wenigftens eine finnreiche Doglichfeit an, bas es naburlich vielleicht Reuchtigfeit aus ber Luft an fich giebe. Bey Belegenheit ber fibirifchen Dammonte. fnochen wird 278 G. ermabnt, bag bie bavon in ber Raiferlichen Runftlammer enthaltenen Stude, augenfceinlich Elephanten . und Rasborntnochen find, und ein ganger Ropf von bem letten barunter iff. Gilberte Depnung, baf bie Erbe ein Magnet fep, ober daß ibr Inneres aus Gifen, ober vielmehr aus einem Eifenerze bestebe, wird 189 u. f S. mabricheinlich gemache. Bon bem pormaligen Buffande ber Erbe, und beffen Urtunden, ben Berffeinerungen, von ber Electricitat, ben Barometern, u. q. b. gl. jur Renntnig. ber Erbe geborigen Dingen, bat Dr. Mep. auch viel lebrreiches bengefügt.

Obiges Bert, bas jugleich rufifch berausgetommen ift, ift, mit einer Anjahl anderer meift rufifcher Schriften, von ber Raiferl. Atab. ber Biffenschaften ju St. Petersburg, an die Göttingifche Universitätsbibliothet verehrt worben, fur welches Beiden ber Achtung und Freundschaft so wurdiger Manner gegen

1016 Bett. Ang. 127. St. ben 23. Dereh. 1766.

unfere Universitat, wir hiemit zugleich offentlich ung fern verbindlichften Dant abstatten.

#### Daris.

D'burn bat bas befannte und nutliche Bert bes de la Motte sur les Accouchemens, umgeschmols gen und mit Anmertungen begleitet, 21. 1765. in gibes Dicten Octavbanben berausgegeben. Dan bat bie Drbnung gang geandert: Die Abschnitte und folglic auch die Babrnehmungen in eine methobifde Rolge ge bracht, und die Bablen ber Capitel burch und burch andere eingerichtet. Hus ben neuern Schriftftedern aber ber Geburesbulfe, jumahl auch aus bem Smellie bat man Unmertungen bepgefüget: auch einige Rupfet bin und wieber eingerudt, bavon aber bie meiften blo Dachfliche befannter Urfunden find, die viel beit auch nur abgezeichnet batten werben tonnen. Lage bes Rindes nad ber Ratur und miber biefelbe, if auch aufs folechtefte vorgestellt, ba man ben Smelle wor fich hatte. Bey ber Beit ber Beburt, taft ber Unmerter boch eine Ungewißbeit von zwanzig Zagen ubria. Der erfte Band ift von 618. Geiten, nebft einer Borrebe von vier Bogen und fieben Rupferplatten.

Im zweyten Banbe wird dieses Bert die auf Die 1488ste Seite fortgesett, davon 73 ein vollständiges Register ausmachen. Der herausgeber hat, wie beym ersten, bin und wieder einige Unmerkungen bewgesugt, die vornehmlich zum Bebrauche der sogenanden Englischen Zange, zum öfnen des Ropfes, zum Seebrauche des hakens und zum Rapserlichen Schnitte gehören. Weitlauftig wird auch des Levrets Beurtheilung eines handgrifs eingeruck, in welchem so Motte dem Kinde den hals abgedrebet bae, und mit dem Leibe zu Boden gefallen ift. Die Folgen der Entbindung und Rinder-Krankbeiten, kommen auch

umffandlich vor.

## Sottingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Aussicht ' ber Königl. Gesellschaft der Wiffenschaften 128. Stuck.

Den 25. Detober 1766.

#### Rom.

ir zeigen endlich ben Schlug eines toffbaren enwehrlichen Werts an, beffen bepbe erften Bande bereits ju ihrer Beit augeführt morden Ind: P. Virgilii Maronis Bucolica, Georgica et Aeneis. ex Cod. Mediceo - Laurentiano descripta ab Antonio Ambrogi Florentino S. J. italico versu reddita, adnotationibus atque variantibus lectionibus et antiquissimis Codicis Vaticani picturis pluribusque aliis veterum monimentis aëre incisis et CL Virorum differtationibus illustrata. Tomus Tertius. Exc. Jo. Zempel Venantii Monaldini, Bibliopolae, fumtibus fol. maj. 343 Seiten, mit 24 Beiten Borrede. Diefer Band begreift Die feche lege tern Bacher Der Meneis. In Anfebung ber Gin-Berebes, verweisen wir auf die vorberigen Ungeigen Bas win aufern Somud bienen fonnte, ift in biefem Bande um befto angftlicher jufammen gefucht, weil bie Gemablbe aus ber Baticanifeben Sandfebrift, im neunten Buch ber Meneis, aufhören. Auf tem Titels blatt fiebt ein August, nach einer Bufte im Dufeum Capitolinum, und am Ende ber Borrede eine Bufte bes Efffff THE

Julius Cafar, aber mit einer ziemlich untenutlichen Donfonomie, aus einem Marmor im Ballafte bes Darcheje Cafali; boch ben Gleif vermiffet man in mehr anbern. Der grofere Theil ber Figuren ift ans bereits befannten Sammlungen, als bem Rufco Florentine, bem Montfaucon, Barteli, bem Dufce von Rircher u. f. f. entlehnt. & 68. ficht ein ruben der Gertules, aus einem befannten Camco, 6. 74. Cacus, ber Die Debfen rudmarts in Die Sole giebt. aus einem Stein bes Stofchiften Rabinets; eben baber, 6.76. Sercules, ber ben Remeifchen Lowen erlegt, 6. 86. Dulean, ber die Waffen bes Meneas fcomiedet. S. 159. eine Gotter: Derfammlung. Aus ber Sammlung bes Den Maffon ift S 165. eine Entführung ber helena; aus einem Cameo inchito, wit angegeben wird, bes Rircheriften Rujeum unb 5.272. ein Diomed, und unter ibm auf der Erde bas Ballas binm. Rur ein febr geringer Theil von biefen affen Zan etwas jur Erlauterung im Birgil beptragen. Gine einzige Abhandlung ift voraus gefest, vom Abt Rubolfino Denuti, uber die berühmte Stelle Hen VIL. 569 f. von ber Grotte, burch welche Alecto ibren Beg ju ben unterirrbifden Gegenben nimmt. Benuti hat eine gant neue Mepnung, und deutet sie auf eine Begend in Sabina, genannt Monte ober Doggio Catino, Die ein Lehngut ber Marchesen Olgiati ift; 33 ital Deilen von Rom und 14 von Riecti; er glebe eine Befdreibung und fest felbft eine Beidnung eines Begend voraus, die zwar mit Birgils Borten fic vereinigen laft: ein Giegbach gebt beym Colof Cas tino vorben, burch eine gandfrecte, Dalli fante, Durch, Die mit ben Amfancti valles einerlen fenn foll, und ffargt fich in einen Reffel gwifchen Bergen, Man beruft fich ferner auf bas Italiae medio; und bas Nobilis et fama multis memoratus in oris dentet man auf febr anfebnliche Ruinen, bie fich in ber Rachbarfchaft finden, vier Meilen abnfern ber Tiber, und die 2Senuti

Benuti für die Ruinen von Cafbaria balt , fo wie ben Siegbad Catino far ben Rlug Alia. Bir fibren Diefe Dennung umftanblich an, bamit man fe mit einer anbern vergleichen tonne, melde bie Amfancti valles nach bem Bafferfalle ben Terni (bas alte Interamna in Umbrien) fest, wo ber Delino fich in die Viera frürzt, Cascata della Marmore genannt. Dies war Abbisons Meynung in seiner Reifeb. von Jtalien. S. 119 f. (Lond. 1758.) die auch F. Lean-bro Alberti, in feiner Beschreibung von Jtalien, annimmt, und die unlangft noch weiter in einer gelebeten Anmertung jum Blainville, in ber beutfchen Heberfegung II Band, Seite 311 f. ausgeführt ift. Eine ditte Bennung verfest Die Amfancti valles in bie Radbarschaft bes Fluffes Calore, in dem Lande ber Sirpiner, die einen Theil der jesigen Campagna da Ponente und Puglia da Levante innen battenund biefe Depnung, auf welche fcon Gervins und Donatus febr beutlich führen, hat die Bestätigung der Alten, Cicero de Div. I, 36. und Plinius H. N. II, 95 vor fich ; noch jest ift ber Gee Mufiti.

#### Daris.

Der funfte und sechste Theil ber Description historique de critique de l'A. Richard, ift ganz dem groffen Rom gewidmet, wo er sich lange aufgehalten, und die Berte der Aunst fich bekannt gemacht bat, die die Sempel und Pallaste der vormabligen Saupstladt der Welt zieren. Man erliegt auch einiger Raffen unter dem ungeheuren Saufen aller Bildfäulen und heutiger Semählde, die dier verzeichnet, zum Theil auch des schrieden werden. Im Ansange des sunften Dandes, glebt fr. R. ein Berzeichnuß der Cardinale, die er rühmt; er gesteht und entschuldigt die Schwachbeiten von andern und ist blos dem E. Passione'i nicht gewos gen, dessen Dreistigkeit er abschiedert. Er bekennt auch die Schwachbeiten der Regierung, und zumähl Ressell

Die bem Bolle fo laftigen Monopolien. Er gebentt bes allgemeinen Bortaufes des Deles, nennt aber den Dre Den nicht, ber eigentlich die Schuld batte. Die alle augroffe Belindigteit gegen Die größten Diffetbater entgebt unferm Berfaffer auch nicht, und er niebt bepon vericbiedene B. pipiele. Bieles verfleinert er. indem er bie fatirifche Genuthbart der Romer bets 3bm migfallt, bag einige berfelben, fic noch als Burger besalten Roms anfeben. Die Ginen find nicht fo gar rein, obwohl das vornehme Krauem Limmer boit ben Boblffand etwas niehr beobachtt als worden. Bon feinen gandesteuten geficht et giemlich bie uble Bewohnheit, fen und ibr Baterland Aber alles ju erheben: und bie Romer find ben Deut .fcben und Englandern weit gunftiger. Der Deudich morbift noch ribt abgegangen , u bift auch noch gegen bloffe Rennpfei be ausgeubt morben, bie ben Pres micht erhalten follten. Das Bolt ift gegen bie feinis den unbarmbergig, und vertaft feine Rrante. Die Geiftlichen leben auch minder Eremplarifch, als m Kranfreid. Das Volt ift arm und muffig, und Rom bat wenig baares Gelb, auch find in ben letten Beiten Die Mangen am Behalte, febr berunter gefest worben. Die Burche bee Tobes ift allgemein, und bricht bep ben wenigen beftraften Hebetebatern vor ihrer Dim richtung in eine Raferen aus. fr R glaubt bennoch, bas maure Crent fer groß genug gewefen, alle bie Geite Derzugeben, Die man bavon ausgetheilt bat, und er behaupter bie Richtigfeit ber Reliquien. Er Juffent, meber bie Merite noch Bunbargte gu Rom, auch nicht die beurigen Dichter und Ranftler. Die tuft ift gelind. Der Schnee fibmilge balb, und um bie Dib fogilunde, ift bas Gis gefcomolgen, bennoch ift bie BI rnei funit in teiner Nebung, und man bringe nichts fruben gu Martte, ein Mangel, ber einem Franjolen empfindlich eft. Die Luft fell um Rom berum fo ge fabrlich fepn, dag ber Briefter ju Offia nicht imit

Stunden am nehmlichen Orte fcblafen tann, mann et nicht faft erfticen will. Br. R. glaubt alfo, die Buft Sabe wenig von bemienigen , mas jum Befchafte bes Lebens nothig ift, und biefes wenige fer burche Atbems bolen balb vernugt. Dr. R. giebe inbeffen allerlep Borfcblage, biefem Uebel abjubelfen: einer bavon ift eine Benge italianifcher Bappelbaume anzupflangen, Die zu einer ungemeinen Sobe machfen, ba fogar ber Lorberbaum ben Rom bundere Schub boch wird. Und jest tommen die Gebande, und querft, wie billig, ber Sempel zu St Peter, woben Br. R bie Runft beichreibt, aus fleinen Studen eines Schmelzes, ben man ichneiben fan, die Gemablbe nachzuahmen und ud verewigen. Dit Bermunberung, fagt Br. R, bat er im Baticane, die Mordnacht ju Paris in verfchiebenen Gemablben, vom Bafari vorgestelle gefeben. Den tleinen Stoly, Clemens bes Gilften, mit brey Soluffeln ju prangen, bemertt unfer R. nicht obne Begengung feines Difffallens. Er befdreibt ein Leidentuch von Amiant. Es ift blog vom Steine gesponnen und gewoben, obne einigen glache, benn es perliert im Reuer nicht bas geringfte. Die beilige Brigitta mar eine Brabe', aber feine Ronigin von Schweben, S. 422. Es ift faft lacherlich, baff bas Creus, welches jum Dentmabl ber Beinrich bein Bierten ertheilten Abfolution Dienen foll, einen Cas nonen jum Stamme bat, worauf bie Borte feben: in hoc figno vinces. Wie barf man boch fagen, ein Ritter , Derham , babe 1739. nicht bevratben wollen, auf baff feine Rinber nicht fur ibren Blauben geplage murben, wie er? 3ft murtlich bie Taberna Meritoria ein Invalidenbaus der Romer gewefen? Band ift von 504 Seiten, ohne eine Borrede von 25.

Im fecheren Bande fahrt die Befdreibung von Rom fort. Allerdings bat le Brun bes Corronete Schlacht bes Alexanders nachgeabmt. Im Borgber Rifff 3 filden

Afden Vallafte erbalten fich bie Schilbereven beffer, weil man im Binter Feugr macht, ba fonft die genche tigfeit ber untern Bimmer alle biefe Deifterftude nad und nach vernichtet. Die Weltfugel in ben Banben einer Bildfaule bes Pompejus, gefällt uns nicht jum Do bat aber Br. R. einen Muguft mit einem Bepter gefeben? Roch glaubt man ju Rom, ber Ub berdrug bes Roniglichen Umfandes, babe bie Chrifina Dabin getrieben, und ibre Unbangigfeit an bie angenommene Religion, wird nocht nicht geglatht. Der tonnen fonit nicht unangemertt laffen, baf unfer Abbe gar ju viele febr befannte Befdichte und entiebe lice, oft febr folecte Berfe, in fein Bert eingericht. Die mabrhaftefte Bierbe von Rom, ift bas überand baufige Quellmaffer, bas man aberall in ber Stadt Daben fan. Den Sauerbrunnen por Rom baternicht fo gefabrlich, noch fo murffam befunden. Er foll th in ber Dise mehr fenn Es ift boch befonder, wie die auferliche Gingezogenheit ber Dation , beum Gebraiche Diefes Cauermaffere, fo unanftanbige Rrenbeiten verftattet. Ueberall verfolgt unfer Abbe' bem orn. Stof tep, und wiberlegt beffen Anmertungen, zuweilen auch Deffen wurtliche Befdreibungen. Er befdreibt enb lich felbft, Die um Rom liegenden Luftbaufer und Frefcati, Livoli, famt der Etraffe durch Umbeien nach Loretto. Bey Livoli verwandele der verfteinernte Dunft einer Comefelgegend Die Schiffe eines Sett it Greinen. Wir zweifeln febr, bag ber Balfamftrand ju Tivoli und in verfchiebenen Garten ju Rom anth treffen fen: man bat ibn erft burch bie Danifden Reifenben , tennen gelernet. Die Unficherheit und Straffosigteit gebt im Rirdenftaate aufs bode fte, als wovon Dr R. ju Offia ein fast unglaube liches Bepipiel gefeben bat. Bon ber im Jahr 1763. abgebructen angeblichen englifchen Reifebefchreibung bentt er ungefabr wie mir, er bataud gar richtig ans gemertt, daß bas Bechfelmeife Gin . und Austreten Der Geburge, ganz ungegründet ift, und es breite sunde Boben giebt, wo die Felfen fich auf benden Seisten excernen, so wie hingegen an andern Orten sie zus semmen ftossen. Ancona ift doch in Aufnahme und hat eine lebhafte handlung. Diefer leste Bano hat 486 Seiten.

Bir wollen noch zwen Stude bes Journal de medecino angeigen, bie jum Julius und Huguft 1766. gebo. ren. Im Julio. Dr. Monnet befchreibt einen Gefund. Brunnen ju Plaine, ber ber Drundung ber Poire, folge lich an einem für ein mineralisches Baffer ungewobnlid tiefen Orte. Er ift eifenhaltig, und macht bie blauen Cafte burd- biefes Metall, und nicht burd ein Langenfalz, gran. fr. le Monne bat aus einem Heberfcblage aus Schierling und Gartennachtschatten, Befcomere ber Brufte gebeilet, Die mit barten Gefehmuls Ben bealeitet maren. Dan befdreibt einen Birnfchale bench , in welchem ber Bunbarge bepbe Birnbante gerriffen bat, um einige Splitter beraus ju gieben: er gebenter nicht ber mindeften Bufalle, Die auf Diefes Berreiffen erfolgt maren, und obwohl einige biefer Splitter in der bicten Birnhaut felbst gestecht maren, fo bat fic boch tein Bufall gezeigt Dr. Rochard bat gefeben, mit wiederholten Fontanellen die fallende Cucht an einem Rinde beilen. Die ausgebrochene Rrage mag aber einen Untbeil an Diefer Seilung gebabt baben. Eine Fran bat von einigen jugleich unter bie Senne gelegten Evern ben eilften Lag ein Bantben ause gebrocheu gefeben. Bir zweifeln an diefer Uebereilung. ber Ratur gar febr: Eine hebamme, Frau be Lunel, hat ein leichtes Mittel entdeckt, ju erfenuen, ob ber Ruttertuchen nicht feitwarts fest Att. Gie bringt amen Ringer bis in ben Anfang bes innern Mnttermunbes, und giebt alebann an ber Rabelichnur. Dies felbe bract auf ben Binger, an deffen Geite ber Ruchen feft fist; fie bat auch imenmabl bie Rachgeburt aus

2024 Son. Ang. 128. Si. ben 25. Octob; 1766,

einer Grube ber Mutter loggemacht und berand gezogen. Dr. Martin bat ein Geschwur an ber harnblaft geheilt: er merte gar wohl an, daß wegen der in die Sobe tretenden Spige ber Conde, man niemahle die Blafe gang ausleeren kan.

Muguff. Heber ben Bebrauch ber anfenchtenben . Mittel in ben Rervenfrantheiten , finden wir bier ver Schiebene Wabrnehmungen. Aber noch immer vers mengen ibre Berfaffer bie ermeichende Burtung bes marmen Baffers, mit ber gufammengiebenben Rraft Des faiten. Singegen bat or be Jean eine Rranfbeit von biefer Art mit der Fieberrinde gebeilt. fr. Renard bat verfcbiedene Rrantbeiten ber Bochnerinnen, Die jum Theil von Berlegungen ber Mutter burd me gefchicte Banbe entftanben ju fepn foienen, meif mit ber Rieberrinde gladlich geboben. Dr. Dicheff ter foreibt die Gefundquellen ju Meris bey Montinon: fe find um etwas laulicht. Die Bobenfage find, wie faft alle andere, laugenhaft. Br. Darein beichreibt eine tobliche Bunbe bes Knopfes an ber Luftropre.

#### Leipzig.

Bon bek frn. le Beau Geschichte des morgenlänbischen Rayserthums von Constantin dem Großsen an, als einer Fortsetung der Werke der herren Rollin und Crevier baben wir in der fliesenden demt schenk Verlag 1766. 8. 1 Alph. 8 Bogen. Er sang mitdern Vegierung Valentinians J. 364 au, und gebt bisgegen den Ansang Theodossus, beygenahme der Große J. 379. Dieser kurze Zeitpunke sage eine große Mannichsaltigkeit von Begedenheiten in sich, indem das Römische Reich in beständigen Kriegen mit den barbarischen Bölkern verwickelt war, und an seinen Kapkern sehr mittelmässige Regenten

batte.

# Bottingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Aussicht

ber Ronigl. Befellfchaft ber Biffenfchaften

129. Stück.

Den 27. Detober 1766.

#### Paris.

histoire und Memoires de l'Academie Roydes Sciences für 1759 abgebruckt, worden, des Sciences für 1759 abgebruckt, worden, den man aber erst neulich ausgetheilt bat. Ex ist start, und die Histoire 276. die Memoires aber von 576. Sa samt 26 Aupscrplatten: Wir wollen die Abbandlungen nach ihren Classen anzeigen. L. Bur Geschichte der Natur 1. dr. Brisson beschreibt eine Art Schnes keine neu get Schnes keise von zeit zu Zeit, so wie sie anwachset, erliche Kreise von ihrem Gehause abbricht, und also wenigen er Kreise gewinnt. 2. dr. Gnettard, der immer sehn fruchtbar ist, bat in drev Abhandlungen des henzertrands (jesigen königl. Polnischen Rathe). Meinstell Ehiere vom Ansange der Dinge her, in die kuchtbal Thiere vom Ansange der Dinge her, in die katrist Diese Meinung wiederlegt dr. G. auf verschiedene Weise, und zuerst durch die Zusälle, die den stehntlichen Ruscheln begegnen, und die auf geben die

Beife auch an ben verfieinerten Dufchein maben nommen werben. Mije bangen fich bie Auftern perfchiebene Corper an , und hauffen fich an benfelben aufammen : eben biefes finbet man an ben verfteinen Ben Muftern. Die verfteinerten Dufdeln bringeneben fo in den Sand, in Bolg, in die Covallengewächte, und in andere Dufcheln; fie beladen fich eben fo mit andern Dufcheln und mit Steinichen u. f. f. Gi werben auch wie bie naeurlichen Geennischen beith Digt und jerftort angetroffen. 3 fr. Abaufon vat bem Schraubenmurm ber bae Soli gerfrift, und bie Schiffe beschädigt, fo wie Dr. A. ibn an ber Befftie fe von Mfrica gefunben bat. Im untern Gut bie fes Burms find groep Dufcheln voll fleiner Babne, mit benen er bas bolg burchbobret: fonft bat er tein Gingemeibe, als einen Magen und Darm; bodulb set er fich nicht vom Solle. Er gebort ju ben De febeltbieren mit mehreren Schalen, und am nachte pur Photas. 5. Dr. Fongeroup vom verftrimit Dolge Er foreibt biefe Berfteinerung einem Gaff gu, ber mit bem Baffer ine Bolg eindringt. Diefet Beim bat er auch in verfchiebenen ebonichten, unbleb michten Erben gefunden, und in ben Dufdeln find er fich auch. 6 fr. Buettarb von bem Steinreid in der Probing Anvergne. fr. G. bat hier febr mi les vom Dr. bu Tour mitgetheilet erhalten: Manf Det bier faft alle Arten von Geffeine, und bemertif in einer gandebarte mit einigeft Beiden. Dan in biefer Proving auch Pechquellen, bavon eine eine Sagel angeworffen bat, ber fich aus bem Erbre Dan finbet auch einen Spetftein, ber wieder, bep Chiavenna ju Reffeln bilben laffen me De. Dr. bu E. bat einen Abftury von roth, und gr nen Letten gefeben , ber mit tleinen Steinen, Can and Glimmer vermifcht ift, und bem blof bie bat fehlt, jum Granite ju werben. Der Bup be Dom

mb noch ein Berg bat offenbar Reuer ausgeworffer men findet auch noch die Dundungen ber Schlunde ind die Relfen, Die bas Reuer jum Bimmfreine aus etrannt bat. 7. Ein Miftbaufen bat fich von fich felbl attandet, und burch tein Baffer wollen tofchen la m. 8. Des hrn, bu hamele jabrliche Betterge Bidte von Denainvilliers. Q. Berfdiebene feurig Bulen und Rugeln. 10 Eine Bastlienstaube ba wigt Funten von fich gesprätz, bieweil man ach Bomb weit bavon eine Rugel electrisch gemacht bat ir. br. Bergmann bat einen vollständigen Rordfcheit midrgenommen. 12. Der Abbe' be Sauvages bat in Shatten eftres Baumes, die von der Erde in die Do. Kflegenden Dunfte gesehen. 13. Ein wenig bekann # 5000. Di fcowerer Bifch, ber nicht aus bem Ballibufplecte iff, wird bier abgezeichnet.

fur Anatomie. 2. Des hen, Dubenton Befchrefe Ty ber Flebermanfe. Dan has feit 1759. biefes Mid in der Raturgefchichte bes Ben. von Buffon. fr. Morand ber jungere von ber grofen Bruftbru-Er scheint nichts von bemjenigen gesehen an bas mas der Dr. v. Haller über biefe Drufe schon seit 14. geschrieben bat. Bie der Dr v. h. nimmt Dr. wand zwer Lappen in berfelben an: wie berfelbe ter ben gmar langit entbectten weiffen Saft, und splichte Befen. Aber Dr. DR. glaubt, Die Dras inte warafiche, und zwar groffe Zellen, in welchen Milchfafe aus ben Schlagabern austrete, und hobic Lymphaeischen Gefäße weiter geführt werbe. Bache verhalt fich eigentlich fo: In der Drufe nfilich groffe Zwischenraume ber kleinen Lappen Ar Drufe: Man tan biefe 3mifchenraume aufblaaber die gappen find gegen biefelben mit ibrer mabgefchloffen. Teber kappen ift voll eines zelliche mit Mild angefüllten feinen Befens, deffen Dolem. Gagaga 2

Sottingilche Anteiden :

len febr flein find, und nicht die Bellen fen finnen. Die fr. M. abmablt. 3. fr. Bertin vom Rreiflaufe ber Beifter , ben er bebauptet. Der wactere Mann giebt fich recht viele Dube, ju geigen, bag er biefe Deinung nicht vom orn.v. Saller babe, beffen Stel len er anführt. Diefe Gorge mar unnothig, bem Dr. p. B. ber ben ben Berfuchen feben bleibt, balt Diefen Rreiflauf für eine Duthmagung, beren Erweis febr fibmer ift. Br. Bertin findet eine große Aebie lichteit zwischen bem Gebirne und ben Rieren, und folieft aus berfelben, es muße allerdinge aus bet Ainde des Gebirns ein Saft in bas Mart übergeben. Wann nun ins Mart, in die Rerven, in die Ende berfelben ein Saft eindringt, fo tan er nicht an einem blinden Ende fich aufbauffen. Den Beweiß bei Rreiklaufes verfpricht er. 4. Hr. Guettard von ein nem gefahrlichen Bufalle, ber ibm besmegen jugefloß fen, weil er mit feinen Beinen gerade por fich bin an Die bintere Dauer Tes Camins gefchlaffen batte. Erwurde obnmachtig, batte einen allgemeinen groft, und groffe Schmerzen, ju auferft in ben Fingern. f. Eben Diefer fleißige Mann von einer toblichen gat geschwulft in ber Leber. 6. Eben auch fr G. von di ner Berfchwindung bes Bulfes ben einer brandichten Milge. 7. fr. Fougerour von einem balb boppelm Raninichen, bas boch ermachfen mar. 8. In einem Sade im Beden eines gammes bat man einen fofat ren Saft angetroffen, bag er mit bem Beinfteinfal ge gebraufet. 9. fr. Bacher von ben in Corfica nad genoffenen Denantbemnrieln verfforbenen Golbatt. 10 Gin in einem Dabchen um eine Dabel gemadie ner Stein 11 Gine allgemeine Bermachlung alle Häute an einander.

Bur Chymie. r. Gr. Fougeront bat aus einer gebben aus Bretagne ibm jugefchickten Erbe mit ber Bir triolfaure Mlaun gemacht. Mit bem Amiant, und

and eben diefer Saure, entsteht ein mahrer Alaun mit Sänglichten scharfwinklichten Eden. 2. Der Graff son Lauraguais hat allerdings aus der Spigsaure ein Acther gezogen; wiewohl diese Abhandlung ist schon gedruckt. 3. Die Academie hat Rapse: 8 Juckererbse präsen lassen, und leicht gefunden, daß sie aus einer Bersindung des Quecksibers mit der Saure aus dem Pflanzenreiche entstehen: wiewohl unser fr. Gmelin, der Apotheker, hat langst mit Esig einen rothen Prascipitat gemacht.

Bur Kenntnis ber Krauter: fr. Guettard behaupter, in einer critifchen Abhandlung, die von ihm mit so vielem Fleise untersuchten Faben und Drufen geben zwar nicht gute Kennzeichen der Gattungen, wohl aber der Geschlechter: dieses ist gerade wider ben frn. v. Linne': uns duntt aber, obwohl freplich die haare oft unbeständig find, so seven sie es doch nicht allemahl, und man seve ihrer zu den Kennzeichen ber Gattungen sehr benothigt. Die Ersahrenbeit des Kräuterkenners muß ihn belehren, ob diese haare befandig sepn.

Bur Affronomie, die zu unsern Zeiten die in der Academie herrschende Bissenschaft ift 1.23.4. Mr. de la Lande, Maraldi, de Clairaut und la Caille handeln ausführlich von dem A. 1681. geschenen, und aufs Jahr 1759. vom Hallev versprochenen, auch wärklich erschienenen Schwanzstern, und von den Urssachen, weswegen er seine Bahn nicht völlig gleichssemig durchlauft, welches von der anziebenden Kraft der größern Jersterne hertommt. 5. Bom Kometen des Jahrs 1758. 6 Bon der Bestimmung der Lange auf dem Meere vermittelst des Wondes. Man ist derselben einerseits durch die genau n, und die auf den Fehler einer Minute zuverläßigen Mondestabellen,

pornehmlich burch unsers hen. Maiers Bemühungen, und anderfeits durch die genauen harrisonischen Uben sehr nabe gekommen. Mr. de la kande hat die Berecht nung sehr erleichtert, und für einen jeden Stenetzmung sehr erleichtert, und für einen jeden Stenetzmunn fastlich gemacht. 4. Bon dem periodischen Erzeschen und Verstehminden eines Sterns am halfebel Schwanen. 5. Lon den Veranderungen in den nebstichten Sternen 6. Son einem Irrehum des häfen, in Vestimmung der Zeit des Durchganges der Beins durch die Sonne. Er hatte die Vereite dieses Irressenst unrichtig angenommen. 7. Von der Solfistalbiche der Sonne, durch den hen Casini von Justy, 8. und hr. d'Urcy von der Voreitung der Lagsund Nachtigleiche.

Bur Geographie. r. Bon ben Bemubungen bei Frangofifchen Sofest genquere Charten ber mittellow bifchen See aufgunehmen. Br. von Chabert ift wird lich bamit beschäffrigt.

Bur Mechanic. 1. fr Deparcieur. Bon ber Rothwendigkeit, die Schaufeln (Aubes) ber Raber foief ju machen, wann fie in einem Fluffe die grofte Bartung chun follen. 2. Der fr. v. Mont Alembert umtrnimmt ju zeigen. daß bas fprobeite und bartefte Eifen ju ben gegoßenen Studen am beften fepe.

Das übrige find kebensbeschreibungen: 1. Des Diesetors bes frangofischen Geschüfes I. Florenz von Bals liered. Die Schlacht bev Dettingen wird bier etwas zu portheilhaft ergält, und vergegen, wie sürchterlich bas hanneberische Geschüf sich erwiesen. 2. Des Druder Ludwig Moreau von Nauperruck. Diese le bensbeschreibung ist merkwürdig: Man miebilligt of senbar, daß der Dr. v. M. den Preusischen Beruf ausgenommen: man ninnut nicht den geringsten Antheil

an feinem Streite wegen bes Befeges ber Erfpahrung. and verfichert endlich, er feve als ein Chvift geftorben, and babe gewiffe Schriften berent, Die anbers batten ausgebruckt werben fonnen.

#### London.

D. Georg Bater, einer ber hofarite unfers Ro-nigs bat ben Dobflen 21 1766. abbrucken laffen, an inquiry into the merit, of a method of inocula-ting the smallpox which is new practifed in several countries of England. Dieje Urt und Beife, Die Ritte berpoden einzupfropfen, bat ein zuverläßiger Freund bem Bru. D. B eröffnet. Allerdings bereitet man ben Rorper vierzebn Tage lang, und giebt einige Duls per, bavon man beger thate, fein Bebeimnif ju mas den: Dan nimmt in Begenwart bed. Einzupfropfen. ben etwas Saft aus ben unreifen Blattern eines an den Pocken liegenden Kranten: man bat auch mit Der Reuchtigkeit, Die man vom Musbruche aus bem arme genommen bat, gludlich angeftede, bas Blut aber bat nicht aufteden wollen. Die Lebenso art ift nach bem Einpfropfen ber Entjunbung entgegen gefest, man bringt ben Rranten ziemlich um bie Rrafe te, und führt besmegen ab. Der nemliche Mann pfropfe bie Mafern mit der Reuchtigfeit ein, Die vom Binfel bes Muges berunter finnt. Er bat an beu eingepfropften Boden ein paar Rranke verlobren, Die burche Weintrinten, und durch ben hirfcborngeift fich ihr Unglad jugezogen baben. fr. B. beweifet miber ben Dorton, bag Gybenbam ben feiner tublen. ben Birt die Poden zu beilen bis an fein Ende geblies In America und ju Dfimego, mo bie Eni gellander ein jabireiches Rrantenbauß angelegt bas ben, berichtet ein fr. huch, baf bie große Ungabl bee Branten, Die man jufammen bringt, Die naturlichen. unb

1032 Gott. Ang. 129. Stud den 27. Octob. 1766.

and auch mohl die eingepfropften, sonft milben ge. Een giftig macht. Am Ende bat man ein Bergiege nis von 384. Menschen, die zu Brentford eingepfropft worden. Da bis 100 Personen damabls die hoden noch nicht gehabt hatten, so ließ alles fich in der Ber, wirrung und im Schrecken die Rrantheit bepbringen, und in einer Woche stieg die Anzahl der eingepfropften auf dreyhundert, ohne Bahl und ohne Borbereitung. Auch starben bis auf dreyzehn davon, an zussammenstießenden Pocken, an schwarzen Pocken, an Friesel und mit anderen Zeichen der Fäulung. Ik in Octav 69. S. start.

#### Leipzig.

Ber Junius ift 1766. Dr. Carl Bonnet, Barat tung ber Ratur, beutsch überfest auf 520. G. in gr. 2. mit 3. Rupfertafeln berausgetommen. Bir baben pon bem Berte felbft nichts ju fagen. Es erforbert einen Ueberfeger; ber bep einer Renntnig ber ganget Matur, Die ibm, fein Original ju verfteben notbig mar, auch bas lebhafte und mablerifche beffelben in empfinden, und auszudrucken vermogend mar. Ef bat Diefen an bem Den Brof. Titius ju Bittenberg gefunden; Er bat felbft burch einige Rupfertafela, einen Mangel erfest, ben wir bem Durchlefen bes Driginals bemertt baben. Gie geboren theils jur Raturlebre ber Blatter, theils ju ben Polppen & mare ju munichen, bag noch mehr Stellen bes Buchs, burd Rupfer batten Erlauterungen befommen, be Den Lefern, benen es bestimmt ift, nothig maren;abet freulich bat man Urfache gebabt, bas Wert

nicht ju theuer ju machen.

# Sottingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

bee Abnigl. Gesellschaft ber Wiffenschaften

130. Stúck.

Den 30. October 1766.

#### . Paris.

le vorgedruckem Jahre 1766, ift der Band ben Histoite & Memoire de L'academie Rojale des Sciences berausgefommen, der jum Jahre 1763. gehört. Er ift von 627 Seiten und 19 Pupferplatten. Bon biefen Abhandfungen geboren bie folgenben jur Raturgeschichte. 1. Dan Bat nicht beit von Briancon einige Creintoblen Bruben gebfnet. in benfelben zeigt fich ein Schmaden; ber von ben Berglichtern Feuer fangt, und fur bie Anappen febi gefabrlich ift. Die Berren bu bamel, Bellot unb voll Montigny erhielten Sefehl vom Sofe, für Diefes Hebet ein Mittel gu finden. Gines ber beffen find die Charbs te, Die frifche Lufe in Die Grube ju bringen. Ein feiche teres Mittel ift vorne beym Bopel einen Schornffein pon piergig Souben aufjuführen, in beinfelben ein bei ffandiges Roblenfeuer ju unterhalten, und bie Luft auf Der Grube burch ein Robr in Diefen Schornftein ju leiten: es ilt Guttone Erfindung. 2. Der Br. bon Montalembert bat im Rorben bie Genben gut geheiß fen , Die jumabl burch Robren gewarmt werben : et giebe ben Aufchlag eines Ramins, bas murflich ein Dfen von brey Abtheilungen ift, und ein Bimmer mit menigem Doljaufwande erwarmet. 3. Br. Guettarb 60000b

von einigen mit Quary burchfprengten Steinen, bu man au Etampes, Salieres nennt. 4. und f. Eben Diefer fleißige Dann bat auf einer Reife nach Bien bas Steinreich beobachtet, und und feine Babrnebmunaen mitgetheilt. Bu Agen in Burgund bat er dine foon Sammlung, jumabl von Marmor : Arten, bey ber Grafin von Rochechouart gefeben. Unweit Ramp verlieret fich die noch fleine Daas, amifchen ben Lib feln ihres Bettes. In ben Salgwerten ben Diene Dunftet bas Baffer in einem groffen Raften, por bem Sieben, aus. Der Dunft bat, roje ber fr. von Baller angemertt bat, ben Gefcomact und Gerud bef Balgeiftes, fo, bag Dr. G. ibn aufzufangen mrach aber nicht ben naturlichen Schluß macht, baf bird Diefe Musbunftung, Die Rraft Des Salies febr merte gert mirb. Bed Ranitatt bat er in einem grandidit Brunde Die Stelle gefunden, mo bie Spleififce Anochen entbeckt worben find. Die Beidreibung Der Salzburgischen Salzgruben ift nicht unangb mebm: man muß fich aber bie barbarifche Ginfalt ba Rollen oder Rabrten vermundern, und bie Rammern, in die man Baffer lagt, bas ben Galifelfen ablech, Baben auch etwas, bag einer Sparfamteit fabig forint, and febr vielen Bufallen unterworfen ift. Die Gim arten ber Rapferlichen Cammlung find bier aud pu Theil angezeigt. Dr. G. fchatt einen ju Agat gemob Denen Richtengapfen und einen Meerftern , boch , beffet erhabene und bole Salfte man bat. 6. Des frn. bu Samel's Bettergefdichte, für bas Jahr 1762. Bk permundern und aber ben Mangel von Dige, bal benachbarte Belvetien eben 1762. einen ber beiften Commer ausgestanden bat. Die Rachtigaff bat bei 1 Sten, alfo etwa 9 Tage eber gefclagen, als bier ju Bot tingen. 7. Dr. Montet von den Salateichen bep bet gais. Diefe betrachtliche Corift macht uns eine Bolb grube befannt, Die bem Ronige, obne einige Roften, Dep fieben Millionen des Jahrs einbringt. Es find Seiche, in welche die Blaffe fich ergieffen bie mit bent Meere

Meere'eine Bemeinichaft baben. Die Erbe um bieft Beiche ift feit taufenben von Jahren mit Galg überaus fert, burchbrungen. Dan lagt bas Baffer ber Zeiche in vieredichte Raften, die fich freuzen, und aus der falzigten Erde aufgegraben find . langfam und mit einem febr gelinden Ralle, bewegen. Aus biefen Ranfliden Seiden wird bes Baffer auf Die Britfchen (tables) gefchepft, mabin man alle 24 Stunden acht Die Musbanftung ift fo Sonell, daß, wie wie den frn. Berf. verfteben, in Diefer Beit man neues Waffer tan aufrinnen laffen, and man fabrt ben zwanzig Tagen bamit fort, wann der Mordwind fcon Better verfpricht. Ind biefem manzig Zollen Salzwasser entsteben drep Zolle Salz. bas man beraus zieht, und aufbaufts felten mache man jum proepten mable in eben bem Commer Salz. Es ift im Aufange birter , und mirb erft nach 5 Jahren achraucht. In biefer Beit permittert und perfchmina bet bad Glauberfalz, bas mit bem Lochfalze vermifche if und mit ibm ein Rochfall, beffen Grund nur Erbe if. Dr. Dr. balt biefes Galy für bas befte, bas in Arantreich verfertigt wird. Wann es frifch ift riecht at mach Wielen. 8. Man bat ben 12. Dec. 1763. 18 Denainvilliers bas Quedfilber auf 26. Boll 3 Binien cofeben. Go niedrig als es war, fo folgte boch teim Scurme darauf 9. hr. Roffan (nicht be Moffan) bat gu Laufanne eine gelbe Lichtfante gefeben, und 10. der Dr. von Sauffure (und nicht Sauffure) ift ein Reuge gewesen, wie in einem Stadtgraben ju Benf, p mit bem Gee jufammen bange, bas Baffer ohne rtare Urfache mechfeisweife um fanfthalb Soube leftiegen und gefallen ift. II. Bu Amfterdam ift bas gefolgene Baffer tiefer gefroren, als bas balb faffe, and na bey Dione ift eine fleine Begend obne Cis aeblieben, ba ringsberum alles tief gefroren war.

Bur Anatomie. I. Man rechnet bieber, bes Brit. D. Seller Befdreibung einer epidemifden Bruftrant. beit, die im I. 1763. in dem bamabis ihm anvertranter

5 b b b b b 2

den Combetneinent Mehten, und ber benachtenten Landvogtep Saanen gewätet, und ins befondere in Der letteren in einem Dorfe 147 Rrante aufgerieben bot. Der bu von S. nahm fic aus Mangel von Mergten ben grmen Leute an, fcbicte Bunbargte und Brebiger mit Witteln und Unterricht berum, und batte auch Gelegenheit, einige Rrante felber ju feben aind zu beforgen. Da das liebel von der faulichen Birt war, und gar bald in einen innern Brand aberigieng, fo branchte der fr. v. g. gwar ausführende, aber fetten Brechmittel, weil bad Hebel fich ebneben ageen auf die Leber warf. Er brauchte baben ein mine rralifched Dromel, mobey er auffatt ber Efigfimedie Bitrialfaure mir bem Sonig vermifchte. Er lief nie mable gur Aber. Er merte baben an, tag bie Ralte -birfe fantichfen Fieber nicht abbalt; und baf fit in Boweben giemtich gemein finb. 2. or. Bertinliefet reine wichtige Abbandlung aber bie wechselweife Am baufung bes Bluts in ber Leber und ihren groffen Mbern. Er rechnet, wie ber fr. v. Saller, bis jober wus ber Lebet gurudführende Abern. Mus biefen Abern wird bas Blut ber Leber in dem farten Gin athmen bunfiger in die Solaber und ins Berge gebridt, wis bepin Ausminmeir: folglich banft es fich in ben Beberabern in bom lettern an und teeret fich im Gim athmen. . Diefes gefchiebet im ftarten Ginathuck boutlider, both auch im gewöhnlichen. (Bir mit den bier an; bug Dr. 28. ju ben Wuffeln des Ginate amens ben fleifchichten Gurtel rechnet, ben man brant verfin nennt: ift aber biefer nicht offenbar ein Muff Des Musathmens, und werben benn nicht bier bie Rraft det in einander gefegten Dinkeln bes Bauches,und Des Bmerdfelles gufaummen gerechnet? 3. fr. Bourts Bat ben Bengbentel verhattet, bas Berg entfunbet unb geschworen gefthen ? 4. und fr. Erabi einen um eine Rornabre gewachtenen Stein.

Bur Chymic : 1. fr. Tillet bat einen michelitt Auffag aber bie Broben ber eblen Briafte eingericht Gia •:::1 1 ( ) 1/6

Ein Theil des Silbers bleibt allerdings in der Muffel und kan in denen folgenden Proben wieder neues Silber bergeben; worinn dann die von einigen deutschen Scheidefunftlern behauptete Zeugung des Silbers aus dem Bleve entsteht, die fr. E. ganglich laugnet. Bey den Goldproben halt er die gewöhnliche, um eine Fesderspuhle gewählte Goldrite, für zuverlaßig. 2. Das biegsame harz (Caou chouk) läßt fich mit dem thies rischen Dele des Dippels, auch mit gefalchtem Erry pentindle, austösen und kneten.

Bur Krauterkanntnig, Die fast leer abgehet. 1. eine kurze Rachricht von ben Faben und bem baraus ges machten groben Beuge, bes Ginftes. 2. eine andere von einer Theestaude, Die ber Gr. von Linne' besigen foll. 3. Etwas von ben bekannten Kornzapfen.

Bur meit reichern Mfronomie. 1. Br. Vingre von einigen Cometen. 2. Dr. Bailly macht eine Berbeffe. rung an Mapers Mondtabellen. 3. Dr Jeaurat von Encho Brabes Babrnehmungen am Saturn und Tupiter. 4. Br. Bailly von ben Trabanten bes letteren, torer Groffe, ihrer Bewegung und andern Elementen. Der vierte ift ber großte, ber zwente ber fleinfte, und ber erfte boch grangig mabl groffer ale unfer Mond. T. Dr. Maralbi von der fchiefen Lage der Laufbabn bes britten von biefen Trabanten, und 6. vom Comet, ben manrim Jahre 1762 gefeben bat. 7. Br. Caffini von Der Berlangerung ber auf ben Parififten Meribian fentelrechten Linie bis Bien, movon wir ein eigenes Buch angezeigt baben. 8. fr. bela Lande vom lluter. Sheibe bes gerabelinichten Drepangel und bes febr fleis wen frumlinichten. 9. or. Pingre von einigen Gubwarts ber Linie gemachten Babrnebninnaen bes Dirdgangs ber Benus. 10. fr. be la gande von ber Beranderung in der halben Babrung ber Berfinfte rungen bes Jupitertrabanten: Die aus ber platten Befatt Diefes Frefterns entfichn muß. 11. Auch Dr. be la gande von einer gang genauen Berechnung ber Connenfinfterniffe. 12. fr. Roftan, bon einem fon-Bubbbb 2 ters

berbaren unbefannten Flecken auf ber Sonnenscheibe.
13. Des orn. Maraldi beobachtete Berfinsterung bes zweiten Jupitertrabanten. 14. Des orn. Jeaurats Wahrnehmungen ber Oppositionen bes Jupiters und Satuenus, für fünf Jahre. Und 15. wieder für brey Jahre. 16. fr. le Monnier über die Sonnensinsters niß, die auf ben ziten Aprill 1764 fallen sollte.

Bur Sybrostatif. Sr. be Borba bat ben murtlis den Bieberstand ber Luft gegen Rorper von verschies benen Gestalten, burch Bersuche bestimmt. Sie ift wie bas gevierte ber Geschwindigfeit überbaupt, sonft aber giemlich von ber Berechnung verschieben ausgesfallen.

Bur Mechanit. 1. Des hen le Ron Berbefferung am Uhrwerte. 2. und bes frn. Baucanfon neues Rran.

Bur Geschichte gebort, Die Lebensbeschreibung bes Marchese und Professors ju Padua, Johann Poleni. Man beifte ibn bier Marquis be St Empire, mir zweifeln aber bag ber Wienerische. Dof, ba er biesen Sbels mann zum Marchese machte, Diese blos unabhangenben Farften zutommenbe Burbe ihm werde zugetheilt baben.

Venedig.

Mobesto sento bat schon seir 1763, eine Reibe won Briefen, doll' Agricoltura, dell' Arte, é del Commercio, berausgegeben, bavon fr. Anton Banon, Burger ju Ubine und ein Mitglieb ber bortigen Geschschaft, ber Berfasser ift. Die Form von Briefen ik nur des Mobistanden megen gewählt, und das ganze Werk ist eine beständige Aufmunterung zum Landbam, ben Runften und zum bandel, als den groffen Quellen den Runften und Gröffe der Rationen. Im ersten Bande sangte fangtor. 3. von verschiedenen Iweigen des Landbaues zu handeln an. Die Calecutischen huner find im Friul ein Theil der Mittel, die etwas Gelb dabin zieben, und man weiß sehr wohl mit ihrer Erziehung umzuge-

### 130. Ståd den 30. Ditob. 1766. 1939

den. Aber vornehmlich bringt man auf ben Seidenban, ben auch ber gelehrte Babft Benedict ber XIV. ju begunftigen getrachtet, und ibn fur ein abeliches Gefchaft erflart bat: Diefen 3meig ber Rabrung rabmt Dr. 3. auch in ben folgenden Banben, und balt fein Baterland, Ariul, davon er eine turze Beschreibung giebt, darzu für ebr tuchtig, weil es grandigt ift: wie er dann auch aberaus groffe Maulbeeren Baume in bemfelben gefeben bar. Gelegentlich merkt er auch an, bag ber wilde Reigenbaum (Caprificus) in dergleichen Lande, auch im Mauermerte und auf Relfen febr mobl forttommt, und bavon Balber angezogen merben tonnten. Er ge-Rebet fouft bie Armuth Des groften Theils vom Rriul. Die Baldmaffer vermiften febr vieles ganb; an vielen Orten ift man auch ganglich ohne trinfbares Baffer. Die Ginwohner find arm und faul geworden. Dennoch fagt Hr. Z., tonnen diefe bloffen Grandlander ja gutent Rugen gebracht merben, wovon er auch ein Bepfbiel angiebt. (Sie find boch allemabl und bem beffen Baut Die folechteften. Bir tennen eine Begend, wo bes brevfig Soub tiefer Grand ift. Man bat Jahrbuns berte burch baran gebeffert, aber man unterscheibet bennoch bie mindere Fruchtbarteit noch febr leicht. Aber jum Maulbeerbaume fchictt fich allerdings ein folder Boben febr mobl, und mir fennen Orte, mo in ber vete wufteten Rabe ber Baldmaffer, swiften Grand und bergeftromten Riefeln, Die Maulbeerenbaume febt mobl fleben.) Enblich eifert Dr 3 wiber bie vielen Repertage, und berechnet ben jabrlichen Schaben berfelben an Gelbe. Bir feben S. 10 bag Dr. 3. ben vermeinten Rictolle fur einen Britten balt; es ift abes unstreitig ein Franzose, und eben hr D'argent. Die fer Band ift von 257 Seiten, und bat 50 Borrebe.

Der zwepte Band ift auch von 1763. und von 370 S. S. Banon zeigt fich nunmehr ale einen Professor in ber Aunft des Geidenbaues, benn so beift er fich selbst. Et bemubt fich zu zeigen, daß jensets des 46. Brades der

Breite.

1040 Gda. Ang. 130. St. den 30. Octob, 1766.

Breite , feine Geibe im groffen, und mie Rugen gebaud werben tonne, melches miber bie Erfahrung ift. Den niche nur die Daulbeeren Baume, fondern auch die Murmer gedenben unterm 50 Grade febr mobl: and wann Br. 3. einwirfe: man tonne in ben ganbern, be ber Commer'fur; ift, nicht vom Acferbau abtommen, und bie Geibe beforgen, fo erinnert er fic nicht, bof Beiber und Rinder am tucheigiten jur Bartung beg Murener find. Er bemube fich indeffen febr mit bicfem entbebrlichen Geweife, und will fogar ben Englandern Die hofnung abfprechen, in Rordamerica Seibe ergielen ju tonnen. Er will Georgien gar niche tennen, unb ba er fonft Beitungen lieft, muß er barin nicht gelefen baben, daß eine betrachtliche Menge Geibe, martlin auf Diefer Colonie nach England gebracht wirb. Golin Chuffones, (Chifons) ein Wort der alten Romer femil In England ift freplich ber Taglobn febr theuer: aber ber bieraus wider den englischen Seidenban bergt nommene Beweiß gebt ju weit. Denn biefes Prifet ungeachtet, haben die Englander ja Rorn geernbit, womit fie Italien gespeifet baben. Mit Recht rubmt Dr. 3. bie guten Ginrichtungen ber Grade Bologna, be ren Dragufine, Die theuerften in Europa find, und erbe rechnet ben Schaden, den Friul burch die minbere Boli tommenbeit feiner Geibe leibet, jabrlich auf 100000 Ducaten (d'argento;) und bennoch bat er feine Laib feute, und jumabl bie Beiber, auf feine Beife jur Am nahme bes Unterrichtes fremder Franen bringen ton nen, die er von Surfu verschrieben batte. Bey affe ben geigt er burche Gemicht, bag feine in Frigt guberentet Geibe um ein betrachtliches feiner iff, ale Die Chinefe foe, und and noch die Bologneffiche um etwas üben Er berechnet, dag feine B coing alle Jahre pon ber Ceide ein Gintommen von einer Deillion Ducaten haben follte. Im Jahre 1762 bat boch bie Republik Benebig eine Begunftigung von 40 Goldi von jedem Plunde verarbeiteter Scide, errbeilt.

80**9 ©** 209

1041

# Söttingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Aufficht ber Königl. Gefellschaft ber Wiffenschaften

131. Stúc.

Den 1. Rovember 1766.

Frankfurt am Mayn.

on Sarbens Berlag bat ber or. Gebeimeregies rungfraht und Vicetangler Eftor ju Marpurg. Jauf 780 Seiten in Detay unter bem Sitel: Sreibeit der deutschen Rirche, fürnemlich in Rudficht auf Se. Raiserliche Majeftat und im Betreffe der beutschen Reichsftande wieder die Curialen gu Kom, ein Buch berausgegeben, bem wir recht viele Lefer, wie diefen Gebult und Rachficht gegen bie vielen Befonderbeiten beffelben, gonnen und munfchen wollen. Die Materie ift an fich febr wichtig und noch wenig bearbeiget, und ber Berf. fcreibet von einer Biffenfchaft, um bie er fich fcon vielfache Berbienfte erworben: lauter gute Borurtheile, Die bem Buche jur Empfehlung bienen. Bir haben es in Abfiche auf die Sauptfache mit Bergnugen gelefen. Der Fleiß auf Die Camlung aller Begebenheiten, welche in Diefe Sache einen Ginfluß baben tonnen, ift eben fo gros gewefen; ale die Belefenbeit, die barinnen bertichet. Richt blos Deutschland; fonbern faft alle abrige europaifde Reiche baben burch ihre Difforte was bergeben mußen, die Schidfaale ber Rechte ber Bil fil

-Regenten in Rirdenfachen, Die Berbaltniffe geoffere and fienerer gottesbienfticher Befellichaften und Betfonen gegen ben Staat, die Rirche und unter fich: bie Eingriffe bee romifden Stuble und beffen tyrarnifte Runfte ju erlautern, und wird ins besondere mol feine Beachenbeit in ber beutschen Gefchichte vorlommen, Die auf irgend eine Urt mit bem beutfiben Rirchem faatbrecht in Berbindung febet und bier nicht folte eriablet worden feyn. Es tommen noch manche Arti-Bel por, melde enemeber gar nicht, ober boch in wenig anbern Buchern gefunden werben. Bon G. 61 as merden die Grundfage von den Rechten ber Regenten in Rirdenfachen in ben romifchtatbolifden Ctaaten angezeiget. Das Bergeichnis ber von ben Bapftenteils perfucten, theile vollzogenen Bannerflarungen geb ferer und fleinerer Saiften bie Unmerfungen von ben Ctaatefehlern unter Raifer Friebrich bem 3meptm u. b. al. find lefenswehrt Doch wir murben ju meile lauftig merben, menn mir alle bergleichen Stellen, bie uns gefallen , auszeichnen wolten. Rur gebenten mit noch, baf C. 536. von bem neueften Recurs bet Com Dici bes Domtapitels gegen ben bafigen Bifchof ge . rebet, S. 641. eine Parallele gwifchen den beutimen und frangolifchen Rirchenfreiheiten gezogen, und G. 690 u. f. V. Martini fogenannte Reformatio, die Concordata vom 3. 1418 und die Concordata amifchen & Rrib brich bem Dritten und P Ricolao bem gunften gelie fert merben. Wenn es bem frn. Beif. gefallen batt, aberall feinem Vortrag mehr Ordnung ju fcenten, und mit eingestreueten oft unerwarteten Radrichte fparfamer ju feyn, fo murbe bie unleugbare Brand Barfeit diefes Buchs noch mehr erbobet morben fept. Bir wollen von bem obnebin befanten Gigentamlice in ber Orthographie und bem Sonderbaren, bas einige in ben Allegationen und unerwarteten Boeffen in allerlei Sprachen finden werben, nichte fagen, be Mit

ungein einem jeden Schrifteller biedinnen feine Freiheit gonnen und es vor unbillig baken, ben folden Bidern die Kritif ju boch ju treiben; allein einiges hat und gar ju außerordentlich geschienen; j. B. S., ido wo versichert wird, der Rath Gottes vonjunserer: Beligkeit entbalte 74 Puncte; weit mehr, als Calov felbst berechnen wurde; der gange 529, f. S. 465. won Reutons und Muschenbroets Physit: S. 421. und 461. die genealogische Tabellen von Christo und den Prosphin. S. 750. eben dergleichen von den Maccabaern-

Strasburg.

Der fr. v. Stierneman, ein febr gefchicter Schmen Moer Officier, bat, da er noch in Krangofischen Dienften, bey dem Regimente Royal : Svedvis, gefanden, angerangen, ein Wert-von ber Rriegstunft. ber Romer und Griechen berausjugeben, meldes fos mobl Gelehrte, als Militairperfonen, intereffiret. Es führer die Aufschrift: Principes de l'Art de la. Guerre, détaillés avec ordre, & prouvés par une description excatte de la discipline militaire des anims Grecs & Romains. Der erfte Theil bavon ift fon 1764, bey bem Buchbruder Lorens, erfebienen, wie beträgt 21 3. in Bleinem Octav, nebft 12 Rupfere Natten. Es muffen aber , nach dem Plane , menige fere noch zwen folgen. Die Abficht bes Berfaffere ift. gemefen, die mabren Grundfage der Rriegelunft bem ben Abmern und Griechen ju entwickeln. Daber uns mimmt er querft, die Bufammenfebung und Anord. ming der fo berühmten Romischen Legionen aufs ges muefte in beschreiben. Denn durch fie baben die Ros mer vornamlich fo erffaugliche Dinge ausgerichtet; b, daß Begetius behauptet, es fep eine Gottbeit gewe-in, welche ihnen querft Die Ibee von ber Legion eingefiffet, und ber groffe Marfchall von Sachfen ihm barin Impfichtet. Eine jede Legion mar für fich gleichfam Tiiiii 2 einė

Sheingische Anzeigen

eine fleine Mrmee, welche thre Infanterie, fouist fomer, als leichtbemaffnete, ibre Cavallerie, und itebefonderes femeres Gefchas und anderes Rriegsgerach batte. Sie tonnte baber fur fich , ohne anbern Begel fand und Unterflugung , im Relbe , auf jebem Terrein, und unter allen Umftanben, agiren. Der Dr. von Gt. bat gwar, in biefem erften Theile, nur noch bie Bere faffung und Anordnung ber Romifchen Legionen ju ber Seit der ehemaligen Republit beschrieben, da bie fcomerbewaffnete Infanterie noch in Compagnien beri theilet mar, welche Manipuli bieffen. Man erfeunt aber baraus eben bie gante Ginrichtung berfelben, and der anbern Truppen, welche eine Romifche Armee ausmachten. In bem zwepten Theile wird ferner bis Befdreibung ber Romifden Legionen folgen, nachten, gegen bas Ende ber Republit, ibre ichmerbemaffnett Infanterie in Batgillonen , welche fie Cobortes namm ten, vertheilet gemefen, Daben wird bann von allen Erercitien und Manduvern gebandelt werden, welche ben ber Infanterie und Cavallerie üblich gewe fett. Es wird aber auch eine Unterfuchung ber Grand. fase folgen, nach welchen erfahrne Generale ihre Mr meen, unter verfcbiebenen Situationen und Umfin Den marfcbiren , campiren , und fchlagen laffen, Und auf die Art wird man alles, was fo wohl zur fleinen, als groffen Sattit ber Romer geberet, entwidelt fim ben'. Dann foll noch ein brieter Theil Die Grundfite Der Rrfeastunft ber Affatifchen Bolter, jur Beit bes blabenben Berfiften Staats, untersuchen; und bab auf ferner bie Griechifche, und beren Borginge vor bet Derfifden, prafen. Sternachft wird ber Berf. ben Phalang ber Macebonier mie ber Romifchen Legion vergleichen; und endlich mit Weftbreibung ber groffen Rriegsmanduver, Die ber ben Griechen gewöhnlid gewefen, fcblieffen. Er bat, bey biefer Arbeit, alles au rathe gelogen, mas, in ben Driginalschriftfellern, 1002

bon ber Kriegstunft ber Alten zerftreuet aufgezeichnet worben. Allein es mar feine leichte Sache, fie, im ibren oft fich widerfprechenden Ergablungen, ju vers gleichen, und bas Dangelhafte, burd Rachfinnen gu ergangen. Es find baber mehrere Jahre baju erforbert worden : und ber or Berf. fcmeichelt fich, enblich feinem Biele giemlich nabe getommen ju feyn. Biberfprace ber alten Schriftsteller find in ber That nur fceinbar; und entfteben baber, baf fte von verficebenen Beiten gerebet; welches Reuere, Die fich aber biefe Sachen eingelaffen, nicht allezeit bebacht Der Br. Berf. bat fonft freplic manche beribmte Manner vor fich, Die in Diefem Relbe gearbeitet baben. Es find aber meift Belehrte gewefen, bie nicht bie geborige Renntniß vom Kriegswefen gehabt baben. Und wie menige Rriegsverftanbige find mit ben Alten befannt , daß fie fich an biefe Materie magen tonnen ? Der Br von Rolard, ber mobl am meiften gefcict demefen, von ben Schwierigfeiten biefes Unternehmens m urtheilen, bat baber faft baran gezweifelt, baf fic emand finden murbe, ber es gluctlich ausführete. Allein eben Diefe Comierigfeit ift eine Anreigung fur ben brn. Ct. gemefen. Und ber Gelehrte wird jur richtigern Renntnig ber alten Rriegstunft , und ber Officier gur Bergleichung berfelben mit ber neuern, in feinem Berte, eineficere Sandleitung finden. Sein Bortrag ift ungemein beutlich und orbentlich. Und wenn Renner ber fomischen Antiquitaten bien vieles antreffen, mas von anbern Schriftstellern schon vorber gefagt morben (benn tonnte bieg anders feyn?): fo mertet man boch balb, bag ein Dann vom Metier bie Materie bebans belt babe. In einer Ginleitung erweifet ber Br. Berf. efflich, baf fich bie alten Grundfage ber Rriegstunft, feit der Erfindung bes Dulvers, nicht verandert baben. Rur bie Dethobe, biefe Grundfate auszuuben, bat eine Beranderung leiden muffen. Ferner geigt er, Jilili 3 mie

wie Kriegsverständige, aus einer genäuen Unter Echung ber Rriegstunft ber Alten, noch groffen Rugen coppfen tonnen. Dan lernet querft bie Truppen. melde eine Urmee formiren follen, gut jufammen fegen und vertheilen, bamit fie, ben einem Befechte, alle Evolutionen und Danduver , nach den jedesmes ligen Umftanden, mit Leitbeigfeit, machen tonnen. Dan lernet biernachft, nach auten Grunbfagen, die verfchiedenen Urten der angreifenden Baffen geldidt vermischen bamit die Infanter ie. fowohl in der Rabe, als in ber Ferne, und auf jedem Terrein. mit Bota theil fecten tonne Ja, wir muften und febr irren, ober es ift eine Sauptabfitt bes Beif. ben biefen Werte, burch eine genaue Abichilderung ber Riegs Bunft ber Alten, Die Febler ber neuen befto beutliche au zeigen. In ber Mustubrung banbelt er, nach bet Drbnung, in befouderen Sauptfruden, von ber erfin militairifden Gintheilung tes Romifden Boltes, ef In brev Bribus, unter bem Romutus, und bann in 6 Claffen, unter bem Gervius Tullius; von ber Ausfor Derung ber Rriegsleute unter ben Confulen; von bet fcmerbewaffneten Infanterie der Remifchen Legionen, ben Haftatis, Principibus, Triariis; von ibrer leide Bemaffneten Infanterie, den Velitibus, Die Funditores, Jaculatores, Tragularii u. Dardiarii maren; von ibitt Cavallerie; von ihrem Feldgefchune, ben Balliften, ben Catapulten ben Arieten, u. anderem Berathe, fo bende Legion fich befand, imgleichen ben Refruten und lieber completen; von den Unordnungen megen der Equipage und ber Bebienten; von ben Dberofficieren ber legion, Dem Legaten , bem Marechal be Logis , bem Befehle Baber ber Bionnier, ben feche Tribunen; pon ben Legionen ber Milirten, und ben Sulferuppen ber bet Romifden Armee. Enblich wird die meife Go: gfalt ber Romer, theils ibre Rriegefunft, aus neueren Erfabe rungen, und nach den Bemerfungen ben Freunden und

Seinben, immer volltommener ju machen, ebells in ben Angalten jum bevorftebenben Rriege, gepriefen. Der Ar. Berf. bat. in der Mueführung allet diefer Materien. Des Anfeben vieler Belefenbeit, mit Gleiß, ver mieben: und nur ben Daupeftellen, die Deiginalfch ifefteller Doch munichten mir, baf bief etmas Mierer, und nicht fo obenbin nad Frangolifcher Mrt, fondern mit mehrerer Uccurateffe, gefcheben mare. Man fann besivegen boch ben Schein eines pedantis Then Belehrten vermeiden. Wir vermundern uns and, nirgende bie Ramen eines Lipffus und Calmas fus ju lejen, beren Schriften von ber Rriegstunft ber Romer fonft fo febr gefchatet worden. Gollte ber fr. von St. fie nicht gefannt, nicht gelefen baben? Dies ift nicht ju glauben. Dber follten fie ibm nirgenbe Be-Buge geleiffet baben? Dieg vermutben mir eben fo menig. Sie batten baber, ale hauptschriftfteller ber Reneren, Dieje Ebre mobl verbienet; es mußte bann fen, daß er befürchtet, feine Benoffen vom Detier, burd fo gelehrte Ramen abjufchrecten, fein Berts den zu lefen. Die Rupferftiche ftellen erft bie Rangis rung ber verfcbiebenen Eruppen, aus benen eine Legion beffanben, auf einigen Blattern, por; biernachft eine Ermee von vier, und eine von zwep Legionen; bann Die Balliffen, Catapulten und Arieten, fo mobi zu Belagerungen, als jum Mitfubren ber ber Legion: and endlich eine Romifche Urmee von & Legionen, ober 34.800 Mann Infanterie, und 3,600 Mann Cavalle. Re, auffer ben Salfetruppen, Bolontairen, und Beteranen, unter bem Dberbefehl eines Dictators, fo Die der Br von St. bas Treffen in ber Schlacht ben Rinna, pom Scivio gegen ben hannibal angeordnet Bir tonnen nicht mit Gemigbeit figen, ob ber fr. Berf. ein Gobn bes berabmten Somebifden Siftorici, bes jungft verftorbenen Cangkpraths v. Stiernmann, fep. Das miffen wir aber, bat .1048 Gott. Unj. 131. Stud den 1. Ma. 1765.

baf er jest die Frangolischen Dienste verlassen; dos aber eine ansehnliche Benfion erhalten habe. Man versichert und auch, Abbrücke von diesem erften Ihile gesehen zu haben, vor denen der Rame des Berf. und eine Dedication an den Schwedischen Erbpringen Bufav befindlich gewesen, bep dessen Regimente der fr. von Stiernemann als Capitain stehet; und, wenn wie es recht verstanden haben, auch ein sehr gnädiges Autwortschreiben des größten Meisters der Reigslunk unserer Zeiten, des Preuffischen Monarchen, an den Berfasser, darin diesem Werke ein verbindlicher kobspruch ertheilt worden. Wenigstens hat er eines merhalten das Glück gehabt.

#### Padua.

Johann Sografi, Lehrer ber Chirurgie, hat the Rebe brucken laffen, Die er ben 7ten Dec 1765. Untritte feines Umts gebatten bat, und in melde Theoria Lymphae ductuum Monroi et Hunteri exponitur, et ad praxin Chirurgicam adaptatur. 04 &. lebret, wie Bunter, die Baffergefaffe entiteben nicht aus dem robten, fondern feyn einfaugende Befaffe, bie aus bem fadichten Bewebe entfpringen. Geine eige nen Berfuche geben babin, daß bas Quedfilber and ben Blutabern, nicht anders als mit ber groften Go walt, in die Baffergefaffe, und alsbann am befien Durchdringe, wann die Gefaffe gerriffen worden find, und bas flugige Metall ins fabichte Gemebe ausgente ten ift. Die Milch und bas blaue Befen bes Inbig hat er auch nicht aus ben erften Begen in bie Blutge faffe einfaugen gefebn. Bey ben venerifden Beulet rath er, um ben Fortgang des Gifts ju bemmen, bit Drufen gang auszuschneiben, wie er felber getbanbal Er bat auch ein fropfichtes Gefdmur am Dalfe mk bem vereinigten Gebrauche bes Quedfilbers und bet Solgtrante gluctich gebeilt. Ift bey Commini is Jahr 1766, auf 6 Bogen in groß Detar

abgebructt.

# Söttingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter der Auffice der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften 132. Stück.

Den 3. Rovember 1766.

#### Wien.

Mir And unfern Lefern die Anzeige der vierten und fünften Abbandlung aus dem Geftes Freichischen Staaterechte noch fculbig, Die k. D. Srang Serdinand Schrötter berausgegeben mb Braus verlegt hat. Die vierte, fo 1765 erfchien, \$342 Seiten in 8. fart, und enthalt eine Ergabiung bererienigen Rechee, welche ben Ertbergogen mit md neben der Landeshoheit gebühren. Der Bormagift in funf Abidnitte getheilt, bavon ber erfte bes den. Berf. Mennung von bem Urfprunge ber Landes. obeit iberhaupe und befonders in Anfebung des Ergo unfel, begreife. In Diefer eben fo micheigen als firele gen Brage wird bas befannte Lubewigifche Spften bumabis angefochten , und ber Dr. Berf. bemabet fic mptfachlich, Die Gage bes frn Abts von Gotwich iber die von bem fel. Cangler, in bem britten Anhange finem Difened über Strupens Reichshiftorie, Das men gemachte 3meifel ju retten und mit Granben an fratigen, bavon einige neu fcheinen. Das Reichsam der Defferreichifden Martgrafen ift bem Berzonsamt ber Baperifden gurften nie unterworfen gemefen, Att itt

and auch unter ben Rachfolgern Carl bes Groffen, be bie offliche Wart querft ben Sungarn abnahm, mar bie Bewalt berfelben lediglich nur durch den Billen bet Ronige beftimmt. Unter ber Regierung Lubewig bei Rindes und Conrade bes Erften , finbet fic aber auch fo gar felbft fo wenig eine Spur einer bftlichen Darb graffchaft, bag vielmehr ber abermalige Urfprum Derfelben erft unter ber Regierung Deto bes Erfin, nach ber im Jahr 955 erlittenen groffen Rieberlage be Sungarn , ju fuchen ift. Es bat alfo bis auf biefe get ten ben Baperifchen berjogen ummöglich bie uneinge forante Lanbeshobeit über, bie Martgraffchaft Deften reich gufteben tonnen. Diefe wird auch nicht unter dem Rabmen Bayern in beir Urfunden mit verftam Den, fondern ftets besonders ausgedructt. Die Det arafen fomobl als bie nachfolgenbe Berjoge von Det reich maren, wie alle abrigen Bergogen und Gafen in Deutschen Reiche, eigentliche Beamte bes Ravfers mit Des Reichs gur Bermaltung bes Rriegs = und Jufting fend. Gie befagen ibre Martgraffchaft als eine mil Sabrliche Gnabe bes Rapfers, und ihr Beffi mar aff wiberruflich. Berfcbiebene Stude Landes in berfd ben hatten fie gwar aus ber Onabe bes Rapfers als el Eigenthum innen, both gehorte ber grofte Theil dami nur gu bem Reichsamt, bem fe vorstunden. Globin Der foniglichen Onabe fest ber Dr Berf. alfo mit vild Graaterechtelebrern bie Quelle ber Landesbobeit mi ben Grund ber Defterreichifden Regalien und Landel farftliden Gewalt, und beftatigt feinen Ausfren burch bas eigene Gingeftanbnif der Erzberzoge. Den folgenden Abfchnitten betrachtet er bie einel Landesbobeiterechte Defferreichs felbit, jebod Mebergebung bes juris circa faera, bem er fanftig ein Defondere Abhandlung ju widmen gebentet. Das Red Sefege ju geben und Provincialordnungen ju maden Balt er får eine vom Rapfer ben Standen aberlaften an an

ståbnng eines tapfælicken Majeståtsrechts, vot den Mittbeilung in ben Belebnungsbriefen oft felbit mabnung gefdiebet. Defterreich verbantet biefe melt bem fo wichtigen Frepheitebrief Friebrich bes iften vom Jahr 1156., welche bochft mertwurdigen kife fcon damals noch dabin ausgedehnet worden , bag ben erzberzoglichen Brovincialgefezen burch allgemeine tapferliche und Reicheverordnungen emals ein Abbruch geschehen foll. Dag aber ber Dr. krf. ben Reichsfranden bie Befugnif, bie Reichsgefeje i ihren gandern abzuanbern, fcblechebin und obne mm Unterschied unter absoluten und buvotbetischen kidiverfügungen anzunebmen, abfpricht, beift mobl. heade jumeit treiben. Die S. 101. von den Deftere ibifden Landrechten und beren Erlauterern gegebena derichten, werden gefallen. Man balt auch bier drom Lubewig in ben Reliqv. Mfc. gelieferte Deftert. pbrecht, aus ben Zeiten ber Babenbergifchen Leopolo p, für das ältefte. Auch die gerichtliche Gewalt und Philipplice Gerichesbarkeit in den öfferreichischen mben, wird aus bem ermabnten Friedrichsichen Primien bergeleitet und ber fr. Berf. bat so gar tein ebenten, blefen Gnabenbrief icon bamals auf bas soher mehr als einmahl bestätigte jus de non evondo nec appellando ju erstrecten. In Ansedung nd legt er dem Erzhaufe noch den Vorzug ben, das h felbft im Rall eines gandfriedensbruchs und inerwiender Reichsacht, Die Reichsgerichte fich teinen Muntnig über einen öfferreichischen Unterthan aus Men tonnten; allein wir finden bie Grande nicht fo erjengend, als er glaubt, und ber Begnadigungski Carl des Fünften, icheint uns diefes noch lange it in be mifen. Das jus de non appellando behnes nor. Berf. auf alle je ju befigende biterreichifche Lan-A felbft auf Die Dfandsweife innen babende gande wer in Schweben, aus. Schon lange por ber Rtttt'2 auldes

ulibenen Bulle hat Defterreich bas Recht gehabt, Iw len aufgunehmen , auszutreiben , mit Greuern ju beleten oder andere Berfägungen ihrentwegen zu madm. Bey den von Kapfer Kriedrich dem Dritten abstammen ben Rechten ber Erzberzoge, ben Abel zu ertheilen iber auch wieder au nehmen, unebeliche au fegirimiren mb unebelit erflarten ibre Chre wieber ju geben, mich mit Recht behauptet, baf bie Musabung berfelben ver allgemeiner Berbindlichkeit burch gang Deutschim fen, und daß bergleitben Standserbobene baburd ber Landsgerichtsbarteit nicht entzogen werben. Bonden Dochenmartten, als einem ebebem gleichfalls für ein Sapferlich Regal gehaltenen Borrechte, Auben wir 6. 157. einige artige Erlanterungen. Rubolph ber Erfe fibentte der Stadt Bien zwey Jahrmarfte; bei Ret ber Bochenmartte aber baben die Ergberge wi ie ber willtübrlich vergeben. Im vierzehaben Jahr bunbert finben fich fcon Bepfpiele, baf bie berpf von Defferreich aus eigner Dacht ihren Stabten bis Stavelrecht ertbeilten, und Bien feitet bas feinige mu ben babenbergifden Regenten ber. Begen bes Poft regals, man lege es nun ben Reichsftanben als cin Solge ber Landeshopeit bepober nicht, finden fich nod Bey Defterreich nach S. 168. befondere Brinde, welche ben Erzberjogen Die Anlegung eigener Boften in ihen Erblandern queignen. Auf Die Frage, ob Erpeny Rudolph ber Bierte , bep Errichtung ber boben Sonk au Bien im Jahr 1365. Die tapferliche Cimbilians gefucht ober nothig gehabt habe, antwortet fr. 6, ba Die Frepheiten bes Erzhaufes foon bamals auch auf Das Recht, efentliche und bobe Schulen nach eigenen Billen bes Regenten anjulegen , ausgebebnet worbet fep, und das Audolph deshald die tauferliche Cimils ligung weber geficht babe, noch barum anzuhaltet Stulbig gewefen fen; ben pabfiliden Confent bat & aber feperlichft verlangt. Auch bier bleiben uns nod

Abeifel abrig. In bem Friebericianifchen Begnabis gungebrief gefchiebet amar ber Regalien bes Bilbbane mes, ber fifchwaibt und ber gorfigerechtigfeit, nicht aber ber Bergwerte und bes Mungrechtes Ermabnung, welche Carl ber Funfte in feiner Beftatigung aber aus. benictlich einructe : es laft fich jeboch mit guten Grunben barthun, baf fcon von jenen Zeiten ber bas Berge wertsregal ben Berjogen von Defferreich gebubret Sabe, ba es jumabl feine Richtigfeit bat, bag Derjog kopold ber Siebente bas Mungrecht als ein bergebrach dis Recht betrachtet und ausgeabt, auch biefes felbit in Infebung bes Berjogthums Steper ben Regenten von Defferreich Babenbergifchen Stammes jugeftanben Schon por Friedrich bem Erften maren ben Martgrafen in Defterreich einige Bolle aberlaffen, wie die Urfunde von 1074. bezeugt, und biefe grepheit der Eribergoge , Auftagen , Maute und Bolle angurichten, beftatiget fich wenigftens fcon aus ben alteften Landes. Die ergberjogliche Rechte bes Rriegs, - Arbannaen. Colbaten angumerben, Beffungen ju bauen, Banbaiffe ju fcblieffen, ber Gefanbichaften zc. werben noch miest fo mobi and bem gemeinen Deutschen als before bern ofterreichischen Staatsrecht aus ben beften biffotifden Radrichten erlautert. Ben dem Rechte ber Bundniffe, tommt ein mertwarbiges Bepfpiel eines Dom Ergbergog Rubolph bem Bierten mit Ronig Lubwig von Ungarn 1361. gegen alle Machte, felbft ben Lapfer nicht ausgenommen, eingegangenen Bandnife fet por. Es murbe aber baffelbe 1366. von bem Rays er burd einen Reichsfolug fur null und nichtig erflart. Beben wichtige Urfunden machen bie Beplagen biefer Abanblung aus, movon achte jur Gefdichte ber Bie. merifden Univerfitat, ihrer Errichtung, Privilegien, Jurisdiction ze. geboren, und meiftens bier querft gebeudt find. Die Ausführung derer in der angezeigten Schrift enthaltenen Materien beftatigee bep uns poll Rtifft : fom.

tommen bie Achenng, die wir icon ebebem gegen bie Geschicklichteit bes Brn. Berf. geauffert baben: nur tonnen wir nicht begreifen, wie zu unfrer Beit jemand von dem Ursprunge der Landeshoheit schreiben tonne, ohne eines Strubens zu ermahnen. Die füuft: 216-handlung zeigen wir nachstens an.

### Franckfurt und Leipzig.

Ben Rafpe ift berausgekommen: Historia captivitatis Philippi magnanimi, Haffiae Landgrauii. Cum anecdoto diario belli Smalcaldici Gunderrodiano et cum ipsa Landgrauii capitulatione Auctor D. Lad. Godofr. Mogen, ordinar. in alma Ludouic. bistor. professor, consil. aulicus Leiningensis etc. 396 6. in Octav, obne die Borrebe. Die Geschichte ber Go fangenfdaft des 2. Philip von Beffen ift allerdings eine Begebenheit, die eine eigne Unterfuchung verbienet. Bic tonnen aber nicht fagen, bag Diefes Buch unfere Erwarrung erfullet. Wenn ein Schriftfeffer eine folche Materie vierzeben Jahr bearbeitet; fo bat man-ein Recht, etwas vollftandiges ju erwarten. Des bru-DR. Entidulbigung, bag er ju ben Archiven feinen 3n-tritt erlangen tonnen, ift nicht birreichenb, bem lefte Das Unangenehme ju verfaffen , bas er empfinden muß, eine Biederholung bes fcon betaneen aus Bachern ju lefen, bie in allen Sanden find, und nicht einmal alles gefamlet zu finden , mas icon gebruckt ift. Bir mif in melden bie Befdicte bes Religionsfrieges meis ftentheile aus dem de Thou, Sleidano und fortleder erzehlet werden. Bingegen ift ber zweite Abichnift und ber Unbang allerdings erheblich. In jenem wirb Die unter ben Gefdichefdreibern fo ftrierige Frage un terfuchet, ob bie Gefangennehmung bes 2. Philips ein Wert des Betrugs fen ? fr. Dr. erzeblet die Schriften und Meinungen ber Gelebrten von berfelben genau.

und prufet ihre Granbe; tritt aber auf bie bejabenbe Seite, jedoch mit ber Ginfchrantung, bag nicht eigenelich der Landgraf gerade ju, fonbern die bepden Churfarften von Sachfen und Branbenburg von bem Laiferlichen Miniftern betrogen worden, und bas Budftabenfpiel nicht in ber mit bem Landgrafen gefoloffenen Capitulation; fondern in den, ben Debige geure übergebenen Deflarationen ber Miniftere, pora gefallen. Wir tonnen bem orn. D. unfern Bepfall micht verfagen und zweiften , ob mit Grund gegen feine Beweise etwas eingewandt werben tonne. Der Inbang enthalt erftlich ein in beutscher Sprache verfaßtes Sageregifter vom Religionstrieg von Jabr 1546. bis 3553. Weil es unter Des ehemaligen Ranglers Diet. son Sunderode Papieren gefunden worden und nach bem Sitel aus eigenen Erzehlungen bes Landgrafen entftanden feyn fol, fo glaube or. D. daß Gunderobe ber Berfaffer fen, wenn es gleich nicht mit feiner eignen Dand gefdrieben. Wenn biefes ausgemache mare; fo marbe bies Lagebuch eine noch michtigere Quelle ber Bir tonnen aber nicht bergen, bag, historie fenn nachdem mir es gelefen, und einige Smeifel bagegen aufgefliegen. Es finden fich einige Stellen barinnen, Die wot fcoebrlichaus ber geber eines Ranglers baben flieffen tonnen, 1. E. G. 373 bis in ein Grabelein, genannt Lowen. Es bleibet bem ungeacheet eine fcabare Urfunde, bie bes Abbructe vollfommen mare big gemefen. Bulege ift noch bie gwifchen Rapfer Carl and &. Philip gefchloffene Capitulation, nach einer Daubfdrift geliefert, mit Angeige ber Berfchiedenpeis ten Don der Bortleberiften Musgabe.

Venedig.

Der britte Band ber Briefe bes hen Janoft iff im J.
1764. abgedruckt, und in zwey Theilen berausgekoma men. Der erfte beschäftigt fich vornehmlich mit dem Beine, einer Waare, die Italien vorzüglich gut zuliesern

1050 Gen. Anj. 132. Wence ded 3. 1866/1766. Tiefern im Stande ift, Die aber jest Franderich faß allein an gan; Europa vertauft. Or. 3. balt bie Bor auae ber frangofischen Weine theils für bloffe gruchte ber Ginbildung, und theils febreibt er fie ber forgfalti. gen Bubereitung ju. In Frint machfen Beine, bie man von bem Burgunber niche unterfcheiben fan, wie Dr. 3. burch einige verschickte Blafden von bes Grafen Bertoli Gutern ausführlich geigt. Diefe Beine fin fo gefund , baf fr. 3. blog burch ben Bebrauch bei an Meere machfenden Weins querft vom Bobagta, und bernach vom Sande in ber Blafe fich gebeilt bat. Et ift untroffbar, baffeine Blafche Burgunber vierzig mahl fo viel gilt, als eine gleich groffe Flasche des ebenfigue ten friulifchen Beines, worunter bes Grafen Maum Viscalito Wein teinem frangofifcen erwas nadgiete. Schon Livia fdrieb the gefundes Alter bem Profent Beine ju. Doch wollte er gang gerne etliche Unarten feiner gambbleute abgefchaft miffen, und bie Relter at fatt bes Tretens gebrauchen. Er ift von Berjen bik über ben orn. Bontebera, ber in einem Gutachten ibn nicht jugeben wollen, baf ber friuler Bein bem bub gunbifden gleich tommen tonnte. Im imepten Theile bezeugt er fein Leibmefen aber bie Dobe, momit grante reich gang Europa aberfchwemme, alles mit feinen Batren aberfullt, und die Induffrie anderer Rationen # Grunde richtet. Er irret 6. 215. Die Frau von Ratio Die ben frangofifden Dann verfchrieben, mar nid! Die Bittwe, fondern die Mutter bes eblen Dictin. Dr. 3. fcreibe ben Englandern bie Erfindung ju, bes Frauenzimmer die Baare ju foneiben. Der Teinte rier parfait ift eine Ueberfegung eines venetianifon Der Saamentaften ift von Johann Cavel lini von Bologna erfunben worben. Dr. 3. belles

Pelze von Sammet, ift eine Erfindung eines Frang-Mangoni, von Benedig. Diefer Band ift von

456 Seiten.

fich über die Franzofen, die von andern Rationen feim Waaren abnehmen wollen. Die Rachamung de

# Sottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

be Khnigl. Gesellschaft ber Wiffenschaften 133. Stud.

Den 6. Rovember 1766.

Landon.

de la Predication , ift ber Sitel eines bemiteigenben Bemaibes von ben Sitten aller Beiten, und von ber Raclagigfeit ber Regierungen in Befferung berfelben, melches 1766. in 12.3 auf 176 Gelden, mie bir Sitel fagt, an bent genabinten Drte gebrucht mons un Geit bem bie Menfchen unter fich Gefellichaften nichtet, find Prediger unter ihnen gemefen. Betf, füret querft bie geiftlichen Prebiger feit beit Infange Der Belt an; und in jeber Epoche beift ed: aud Diefe Drebigten maren obne Birtung:" "Bas non dem Berberben ber neueren Chriftenbeit, Geite Sfolg., fage; mo fein Berbrechen ju nennen, bas pan nicht nach dem fuß einer gewiffen Zape ungeftraft geben tonne, gebet nur auf Die romifche Rirche und Bridth, baf ber Berfaffer ein Ratbolete fen, melthes k gange Chriftenbeit nach ben Unbangern bes Babs Die Gefdichte der geiftlichen Brets beurtbeilet. igen wird mie guten Refferionen befoloffen. "Buelo in gewiffen Stunde, beift et Selfe 26 foly, an elo um Tage in der Woche verfamlen 50000 Prebiger no gang Entapa bie Pationen, unb fagen ibnen

alle, mas de nur wollen; bann bie Deren baben bie wichtige Gorge fur Die Gitten ihren Banben Abergi. Allein, wo ja bad predigen bie Sitten beffern Bonte: fo mußte man nicht ben erften, ben beften, Dagu beftellen. Es find gar febt viele Defdictio Beiten notig, wenn ein Rebner, befonters ein geiffli der, Berffand und Berg einnehmen foll. Am wenigfin Bounen die Bredigten, bep ber fymmetrifden ferm welche fle beut ju Tage angenommen haben, bie In gend beforbern. Bortreflicher Drediger! mit beinen merbobifden Gingange; mit beinem Gebet nach ba Robe, welches meine Aufmertfamteit fforet; mit bei nem in Divisionen und Subbivifionen gepreften Ban ge; mit beinem gepusten und beblamten Styl! Rie mand unter ben Buborern gerath Daben in Erffaunt; Beine Ginbilbungs. Rraft wird baburch erbigt; und nid meniger irgend ein Berge gebeffert, u. f. w. "34 bu feltfamen Erfceinungen bes Beitpuntts, me Boffet Bourbaloue, Slefchier, predigten, Geite 22, thi noch die bingugefeset werden, welche gewiß eim bi allerfeltfamften in ber Gefchichte ift, bag man mil befand, Dragoner und Galeeren . Bogte zu befickel um ju ben Bredigten biefer größten Deifter in W geiftlichen Beredfamteit Die Rus : Anwendungen mochen. Die Doeten, biefe Sterbliche mit ein os divina Conans, maren in ihren Predigten nich gludliger. Orpheus machte die wilbeften Sie aabm; aber bie Buth bes Thracifchen Rranen mers tonnte er nicht banbigen, Die Briechen fleifchten fic unter einander; marender Beit fle B aus dem Somer fangen, und feine Boefle und So Dis in ben Simmel erhoben. Der weife Dirgil ki get einen Beld, ber allezeit gerecht, gebulbig, taf and fromm gegen bie Gotter ift: und mit wich forectlichen Aufzuge erofnet er die Bolle? Aber den Augustus, Tiberius, und die Geoffen Aff

wfee baburd beffer? Dirgil felbft, fcheint burch in Gemalde bes Cartarus gar nicht gerührt zu mn : wie die bren Berfe, felix qui potuit rerum conolcere caussas &c. bezeugen; u. f. w. Babr ift et, pas Seite 37. gefagt wird: baf bie Belben bes Caffo. n ben Mugen ber Bernunft nichts als Straffenranber nit einem weiffen Rreuge bezeichnet, find; welche ibre Bater vertauften, um bie Guter ber Unglaubigen ju nundern; ibre Beiber verlieffen, um die Chemeiber mberer ju fcanben, und mit Mord . Blue befudelt auf bem Grabe bes Bottes bes Friebens fic an ibre mote berifche Bruft folugen. Dan tan taum eine treuete Befdreibung von ben Rreus . Bagen machen, ale biefe In Diefem Thon fabret er fort von ben folechten Birtungen ber epifchen, bramatifchen und fatprifchen Dicter, Der Gefchichtschreiber und ber Bbitofopben p reben. Den legten legt er noch ben größten Ginb ff in die Verbesserung der Sieten ber "Die Dbiefentie. beißt es Geite 63, bat einige barbarifde Borurtheile glucklich gehoben. Man taffirt jego nicht ichr Leftamente, weil fie ber Rirche niches vermachen; ie Liechen find nicht mehr eine Fren . Statte far Die Borber; es giebt teine gerichtliche Duelle mehr : pan glaube nicht mehr, das Kom die Unterthanen mibrem Eibe der Treue gegen die Obern losfprachen ime; wir geben nicht mehr nach Palastina uns er-Berben ju laffen; man verbrennt feine Beren mebr; id ben dem lesten Auto da Se in Lissabon sind keis Menfchen mehr geopfert worden." Run aber fotm nachbructliche Beichwerben über bie Rachlagige it ber Obern unferer Beit in Abficht ber Sitten ihrer menhanen, Seite 66 folg. Diefe find es, melche mo weife Austheilung ber Belohnungen und Stra-mam traftigften prebigen tonnen : wie er aus bem steppielen, von Sparta, Athen, Rom, der Pers n, der Regierung Alfreds, Rari des Groffen,

Lifilt 2

Die

ber Benfer Republit; ber Qmacer und ber Chinefe Beweifet. Bulegt merben ju biefer Abficht Borfau gemacht, bie barauf binans tommen: bie Derighit muffe bie Granzen ber vaterlichen und bettfcaffliden Bewalt, wie auch die Dacht ber Chemanner erweb tern; alle Unterthanen in gewiffe Heinere Banfte de thellen, und uber jebe berfelben, nach einer weifen Gim Beilung, Sitten:Richter befrellen. Diefen lesten Rat dat schon Montesquien gebilliget; aber feiner Bry nung noch ift er in monardifden Staaten nachheilig Dit Prafung biefes Urtbeile befchiteft ber Berfafet fein Arojett; welches, fo beilfam es auch ift, sied pielen anbern , allem Unfeben nach feine beffere Bit: Zung thun wird, als bie Predigten ber Beiftliden, Doeten und Philosophen. Beplaufig fpricht er, Grin 124, ben Rain von bem Berbrechen eines Morbes loß: weil er noch teinen Begriff vom Tobe gehabt unb nicht gewußt, baß ber Schlag, ben er feinem Briber gab, ibm benfelben jugieben tonne. Seine Erjäten gen auf ber Befdichte find niche allemabl genauge hug, und die Urtheile muß man obnebin ber willign Stribenten nicht fo ftrenge, wie Die Aussprüche eines Pretaphufitere ertlaren. Allein jum Bergnügen lafte fic bas Wertchen wohl fefen; und ift boch wenigfice allemabl viel beilfamer, als die murrifche und of menfchenfeinbliche Rlagen aber bie Beiten und Rem fcben, und fo viele feltfame aus ber Logit mi Ontologie genommene Borfcblage jur Berbefferm Der Sitten und des verfallenen Chriftenehums.

Leipzig.

Meues Befangbuch, ober Samlung ber befen geiftlichen Lieder und Befange, zum Gebrauch bey dem öffentlichen Gottesbienfte, berange geben von G. J. Zollikofer, Prediger der evan gelisch reformirten Gemeinde in Leipzig. 1766

#Detav', 735 Geiten. Die Bieber find nach einer febe bequemen Drbnung, bogmarifcher und moralifcher Raterien , auch ziemlich vollftandig , gefamlet. Dan finbet barin Defange, befonders moralifchen Inhalts; welche ein Prediger, ber nicht immer bogmatifirt. iber die gange Moral-Theologie in einer einzigen Brebigt vortragt, gemeiniglich vergebens fuchet. Doch find auch bier, bie Rapitel won einzelnen Bflichten und Tugenben, noch febr mager; welches aber bem drn. 3. nicht wer Laft fallt, ba er nicht neue Lieber berfertigen, fonbern nur von anbern gemachte famlen Die nenen Lieber, welche bier erfcbeinen, fommen von Gellert, Kramer, Schiegel, Rlove fod, Spalding, Dieterich ber. Die alten Ge-linge haben zwar zuweilen, burch bie Beranberung timas pon ihrem gener verlobren : wie 4. E. S. 107, ber Golug bes erften Derfes in bem Liebe: 3ch Bott wie manches febmere Leib ur. ift bier fo geans bert: ber Weg ift fcomabl und Trubfals voll : ben ich auf Erben mandeln foll. Biel rubrenber ift bast jum Simmel, welches im Original ftebet; und bem Bemath bes Traurigen bas erquickenbe Biel feiner Banbetfchaft gegenwartig macht. Buweilen find aud ben ben geanberten ober neuen Liebern, noch manche unverfiandliche Worte und Rebens - Mirten unferer acwihnlichen beutfchen Bibel : Heberfegung bepbebalten worben; meldes viele unferer Lieber buntel macht. Bum B. Seite III: Roch fcauen wir im dunkeln Wort, imgleichen Seite 153, Berd 1: Es werben noch bie Simmel und Die Erben, wie ein Gewand von bir vermanbelt werben. Der gottliche Dichter bat bier ohne Ameifel bas Bild van einer Aleidung im Sinn; diefe aber wird nicht verwandelt, fonbern abgelegt, ober gewechfelt. Groftentheils aber haben bie alten Lieber burch bie Menberung febr viel an Deutlichteis, flieffenber Debnung und Grarte, gewonnen. 211111 3

Das Te deum fowachet gleich im Anfange, burch Das gar entfeglich matte: Ehret Die Welt febr weit und breit zc., Die Undacht bes Singenden : aber nicht Van folenner und majeftatifches gefagt werben, als: Tebovah ist von Ewigfeit! Er schuf die Welt. das Werk der Zeit! Die ganze weite Schöpfung preift zc. Rur batten wir gewanfot: bag bie be braiten Rabmen Gottes, Jebovah, Jebovah Be baoth, imgleichen bie Chernbim und Geraphim meggeblieben maren. Bene finb amar fur Renner ber Eprache viel bedeutender, poetischer und sepetlichet für die andern aber nur Ione ohne Ginn: und die Cherubim find noch bagu auch bem Renner anfiofig, Da fie in der bebraifchen Boefie niemabls Engel an Bu Bepfpielen ungemein mobl geanbettet Lieber tonnen auch noch : Ich bochfter Bott ic Geite 66. D Gote bu frommer Gott ze. Geite 69: D groffer Gott von Dacht, G. 77. Barum folt in mich benn gramen, G. 88. In allen meinen Thaten, G. 205. Unfchulbger Jefu! was haft bu verbrochu! C. 299. Ein farter Sous ift unfer Gott, 6.40% bienen. Biele find auch gang umgearbeitet, fo, baf taum einige Spubren bes Originals darin mertlich geblieben; wie ; B.: Belobet feuft bu Bottes Cobe, 6. 264. Die Befange vom moralischen Inhalt geich men fich befonbers, burch die Benauigfeit in Before bung ber Pflichten und Tugenben, Bollffanbigfeit und Dronung in Unführung ber Bewegungsgrunde, ich baftigfeit in Ergalung ber guten und bofen Rolgen, und durch bas Ginbructliche in Empfehlung berfeitel. unter ben übrigen aus.

Venedig.

Der vierte Band der Briefe des Hen. Janon ift auch im Jahr 1764 abgedruckt, und von 382 Seiten. Er handelt hier von den Künften und Manufactugen, als bem

bem Brunde bes Bobiffandes eines Staates, abne welchen teine Bergwerte benfelben bereichern tonnen, wie man an Spanien ein beutliches Bepfpiel bat. Bormabls war Benedig ein Gis der iconften Ramfacturen. Berona hatte die Bollen : Fabris Babua machte fcon ju ben remifchen Beiten bichte und farte wollene Tucher, auch ju Ubine baben fich bin und wieber gabritanten angemelbet, und für Beibenmanufatturen ben nothigen Schut verlangt. Doch ift erft feit 1698 das Seibenwesen im Friul in einige Aufnahme gefommen; wo jest ben 100,000 Bfund Seibe im Jahre gezielt werben. Dr. 3. felbft bat, miewohl mit groffer Mabe und vielem Wiber-Rande , einige Seibenmublen eingefahrt, Aber Itafien bat überhaupe pon feinen Runfien aufaglich viel verlobren, und besmegen an aufferlichem Pracht und innerem Bobletande gar febr abgenommen, und mit feinem Schaden ift Lion groß geworden. Um Ende betrachtet fr. B. bie groffen Bortbeile, die einem Bolle and ber Dandlung guflieffen, und movon England eine erbabene Drobe ift.

1. Der fonfte und lette Band eben biefer Briefe tamt im Cabr 1765 an ben Sag, er ift von vermifchten Inbeite. Den Unfang macht bie Befchichte von Mquileja, wo nach bes orn. Banon Muthmaffung die bolgernen "Beinfaffer etfunden worben find. Gie ift jest nur ein Schatten ber alten Groffe, mo febr gefabrliche Berbfifieber berrichen. Dierauf tommt eine Dachricht son bem in einem Bleden entbedten Julium carnicum. Bon ben ebemabligen Rarberepen ju Ciffq und in ben benetianifden Infeln. Bon bem gefdwinden Unmadfe bes noch neuen Benedigs , bas ichon unter Theodorich im Geande mar eine Schiffmacht zu liefern. Bon bem groffen Sanbel ber Benetianer in ben mittleren Jaten. Bon ihren Mangen, von einigen ju Ubina gemachten Rleiderordnungen vom 3. 1584. Bon ben Breis

1064 **Gitt. Aby.** 133. **Said den 6. M**ov. 1766.

Preisen der Lebensmittel, von 1543 bis 1649, ba be Preise doppelt so groß gewesen als jest; wovon fr. 3, die Ursache in allerley Unglücksfällen und zumahl auch in den innerlichen Unruben des Landes sinder. Er des Schreibt hiernachst die Aufnahme des Manz, das pu Anfange des 17ten Jahrhunderes eine Waare worden ist. Endlich rübmt er das Salz und besten Bentag zur Fruchtbarkelt, und zieht zum Beweise einige pu Benedig und an der Ruse seine groß gewordene Baum an, Ift von 360 Seiten,

## Baris,

Gine Untabl bet von ber Afabemie beraufente tien Kunfte ift und zu handen gekommen. Roch im Jahre 1765 befehrieb Dr. be la Lanbe Die Art du Migifferioober Beiggerberen, auf 48 Seiten in golio unt awen Rupferplatten. Seine Befdreibung ift mo Danbgriffen ju Baris eingerichtet, als wo bas weicht und faulichte Baffer ber fogenannten Miviere bei 6 belind, bas leber viel geschwinder zubereitet alf a bersmo bas bartere Baffer, in ben Befchreibungen ber Encyclopedie. Sier bedienet man fich, ber bet meiden Leber, allerbinge ber Babrung, die man m Rleven jumege bringt, und nicht gang ju Stande ter men laft. Dan will mabrgenommen baben, baf Bemitter bas gabrenbe Leber verberben. fr. be let muthmaffet, Diefes gefchebe burch eine Uebermad ber auf ber Luft fallenben Gaure, und ber Gante gabrenden Lebers ein liebergewicht über bas langen bafte Befen aus bem Thierreiche giebe, fo, baf i fatt eines füchtigen Mittelfalzes nur ein faures Gu in ber Rupe entfteht, bas bas gett fallen lagt. Die meiften Lammer . und Biegenlammer Felle, werben ju Grenoble weiß gegerbt. Doch find baran nut fet Deifter, und die Angabl der verarbeitenden file

belauft fic jabriich auf etwa hundert taufend.

# Vottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Königl. Gesellschaft ber Wiffinschaften

134 und 135. Stuck.

Den 8. und 10. Rovember 1766.

# Paris.

err Brof. Mallet bat die Boffnung, welche et uns gemacht batte, eine Gefdichte von Seffen. wie pormals eine Danifde, ju fcreiben, on jum Theil erfallt. Wir haben bereite ben erften and davon vor und; der bis jum Sterbejahre bes mbgraven Wilhelm bes zwepten, 1509, gehet;; ib 17 Bogen, in groß Detay, betrage. Die gange, hfidrift ift diefe: Histoire de Hesse, par Mr. Mal-L. Tome prémier. à Paris, chez les Libraires Mocite. MDCCLXVII. Db aber besmegen. Bert felbit in Baris berausgefommen, mochte. ich eine Frage fepu. Wenigftens tonnte, wegen ber, bepmitbigfeit, mit welcher von bem Sofe von Rom: nb ber Romifchen Beiftlichkeit, an vielen Stellen, forieben morben , wenn es gleich vergangene Beiten: wifft, einiger 3meifel ermachfen. Es ftebet auch in Rame eines Cenfors, wie gewohnlich, bavor. bed dief gilt und gleich viel. Berr Mallet verdienet Meb, feine Arbeit febr wohl ausgeführet ju baben. bo ber Bormnef, ben wir fonft Frangofifden Gdrift. then, die fic an auswargige Belchichte masen M'mmmmm

au machen pflegen, trifft ihn gewif nicht. Er fonite angenehm, und boch batep grandlich. Dan mut aber fein Bert aus bem rechten Gefichtspuncte be trachten. Er wollte bie Befchichte eines befonbern Deutschen Staats befdreiben; amar fo, wiees fich fit beffen Groffe und Unfeben, und für bie Barfebes boben Saufes frictete, welches benfelben beberricher bod augleich auch auf eine folche Mrt, baf fie vornamlid für Auslander brauchbar mare, melde eine binlag - liche juberläffige Renntnig munfchen; aber die Beite lauftigfeit nicht vertragen tongen, welche Ginbeinb feben angenehm feyn mochte. Er bat die Arbeit find Borganger uls ein Dann von Gente genutet, bet Memflateit und Befchmad in verbinden weis. Et ertennet aber auch feine Berpflicheung, bie er ihne Dat; und netifiet Die Ramen eines Dillicos; Die Belmanns, Sartmanns, Ayrmanns, Chois, der Schminken, Auchenbeckers und Ropps mi Berebrung; und führet fie, im Berte felbft, & Rande, febr oft an. herr Dallet bat fich einige 3d in Caffel felbft aufgehalten, und mit verfchiebenen ge lebrten Dannern , welche in ber Gefchichte ibres B terlandes febr erfabren find, genaue Befanntfof erichtet: wie wir ibn bann felbft, im vorigen Ga mer, mit bem Beren Bofrath Arfenbols, in Bottin gen gefeben baben. Er berfteber auch bie Dentid Sprace binlanglich, um unfere hifforifcen Batt barin lefen gu tonnen; fo, baf er qu einer folden lie ternehmung, Die Gefdichte eines Deutschen Staatt au foreiben, nicht mit bloffer Frangbfifcher Buverfie gefdritten ift. Es bief fonft baf ibm feine Arte von bober Sant aufgetragen worben. Bir treffe aber jest, im Berte feloft, feine Mngeige bavon an and feine Bueignungsfdrift, wie man vielleicht bill vermutben tonnen. Diefer erfte Band enthalt et lich eine Einleitung zur Segifchen Siftoefe: unie

13411.135. Sind den 8. 11. 10 Mod. 1766. 1057

picher Aufschrift aber jugleich bie game alte Ge-pichte heffens bis jum Jahr 1247 ober bis auf beit rften Banbgraven Senrich bas Rind, ben Anberen d regierenben Saufes, vorgetragen worben. Sie immt daber über bie Balfte bes Sanbes ein. Banp flat, bas erfte Duch ber Segiften Befaithte, von Nger Zeit an, bis auf ben Landgraven Philipp ben Beofimuthigen, ober bis jum Jahre 1509. Unter Benennung von Seffen ift, in verftbiedenen Jabr-mberten, theils mehr theils weniger tanb begrif. m morden; allezeit aber eine Landschaft in ber Bemb, welche noch beute ben Ramen führet ame tommt, bey teinem zwerlagigen Schriftfteln, vor dem achten Gac. vor. Dan lieft ibn querft, neinem Briefe bes Pabftes Gregorius bes zwepten, Bbm Bontfacius, ben berabmten Befehrer ber Deuts ten, ungefähr vom Jahre 724. Eginbart rebet von un, unter bem Jahre 774. Und man fann, aus ichzeitigen Schriftfteftern, und etwas fpatern, folief. n, daß ein Bagus in bem Umfange bes jegigen Defe is gemefen fenn muffe, beffen Ginwohner Halli ober elli gebeiffen baben. Die alten Romifchen Gefdichte keiber fegen baberum bie Catten, ober Chatten. is beren Ramen mabricheinlich ber neuere mit ber it entftanben ift. Wenigftens ift in bem Churate biber Bolfer eine groffe Hebereinstimmung angue kfen. Die Catten batten einen Sauptort Mattium. err Mallet balt bie Dutomaffung bes orn. Sominte at unmabricheinlich, daß ber glecken Men die det Deffen, vier Stunden von Caffel , noch ben mmen erhalte. Die Thaten ber alten Catten werben, d ber Romifchen Geschichte ternhaft und murbig In einem langwierigen Rriege unter Monin dem Philosophen, jeigten fie fich noch mit Tapferfeit; fo, baß man fle fur eine ber mache fin und fürchterlichffen Rationen Germanieus bals Mmmmm 2 ten

# 1968 Göttingifche Angeigen

ten mus. Bald, darauf aber, verfcwindet ihr Ram in ber Geldichte. Es fommen bafur, unter Gorbies bem britten, um bas Jahr 241 die Franten juef por , die ohne Zweifel im Beffifchen ihren Gis mit ge baben muffen. Rach ber Stiftung ber Frant ichen Manarchie in Gallien, mar beffen eine Promy Davon, Br. Aprmann macht fie febr flein ; w meput, fie babe nur in einem Diffricte um Frislat, einem tleinen gluffe, ber noch die Effe beift, befat ben. Allein or, De wenbet bagegen febr mobl eit baf fie alebann nicht von Schriftftellern ber bamal den Beiten, nehft, ben Cachfen und Thuringern, Al amenen Sauptwalfern, mit. genannt fenn white Durch bie. oftern Kriege ber Franten und Gadet war Beffen faft eine Buftenen geworben. erholte es fich von Carl bes groffen Beiten an. ber Betebeung ber Beffen jum Chriftenthum bitby einem befonderen Abschnitte der Ginleitung, gebonte Man follte benten, bag, ba, fcbon ju Conffantini b groffen Beiten, Bifcofe ju Manny, Erier, Bon und Spepet gewefen, bas Evangelium fruber in be fen geprediget feyn muffe. Dennoch ift es erft, , nigftens mit Beftand, im gten Gac. vom Binfred u Banifactus gescheben. Letterer ftiftete, im Jabre 73 Die erfte Lirde, und bas erfte Rlofter ju Friglar. Di folgende Abschnitt begreift die Beschichte Deffens, m "Carl bem groffen, bis Conrad bem amenten. Und ben Carolingern wird, ben gleichzeitigen Schriffe lern, Deffeus faft gar nicht namentlich gebocht. D. bat aber, aus ber allgemeinen Gefchichte w Deutschland, die Begebenheiten gefdict angebrach an denen Beffen naturlich Theil nehmen muffen. Und Lubwig bem Rinde, tomme endlich ber Grav Conra por, ber bald Grav ju Frislar, bald in beffen beift und, bep der gebbe mit dem Graven Adelbert M Bamberg , im Treffen blieb. Dr. M. mepnt, daß bi

ν...

# 344.135. St. den 8.4.101 Med. 1766. 4069

hdamals bas nachberige Drueburgifthe Fürftent bunt, beinen Shell ber Betterau ansgemacht babe. Des Reigiar erschlagenen Conrads Gobn, Conrad ber were, ward jum etften Sepzoge in Braffen ermit: unter welchem Ramen ungleich mehr als bet lige Brantifche Rreis, namtich ein groffer Strich abes um ben Dapn; und ju beiben Geiren bes jeine, begriffen warb. Unter anbern geborte auch fich bagu, worin unfer Conrad, auch ale herzen Reinten, noch Grav blieb. 2116 er aber bernach jut bigenbarde von Deutschland gelangt, Chein Ratwie dr. Daffet ibn, und anbere ierig neffnet, ift vic gewesen): ernannte er seinen Brüder Cberbard berrog. Deffen aber fceint ein jungerer Bru-, Octo, ben Schannat zuerft auf Dorumrencen bemt gemacht bat erBalten ju Baben: ABB allem ifict; dag viefe Famille febr anfehnlitte Allodiale her im Bande befeffen babe. Unter bem Ronige mad dem ersten, geschiebet Cassels zuerft, in einer limbe vom Jabre 913, Ermabnung. Er bielt fic im tanbe auf. Dief gefcab auch von den Gachfle mRonigen und Raifern: obgleich Seffen eigenelich d Galisch Franklichen Hause zugehörete. Aus Nem fleng sich mit Conrad dem zweyten eine k Reibe von Ronigen und Raifeen an. Unter dies beren mar es, ba ein Brav Lubervig, mit bem mamen ber Bartige, erfchien, aber beffen Urs ung man uneinig ift; ber aber ber Stifter eines wie geworben ift, bas eine geraume Beit in heffen Thuringen geberrichet bat. Er mar febr retch, und blitte fic in Thuringen, ungefahr ums 3 1025. itte bie Schamenburg , faufte felbft Guther , und kelt andere von der Gnade des Raifers. Diejenis l, welche ibn jum Gobn bes unglucklichen Carls, Mogs von Lothringen,und ausgefoloffenen Erben ber ffrantifchen Ronigetrone machen, baben man-Mmmmm 2 ರುಣಿ

des far, aber med mebr wiber fich. br. v. Enni glaubte , er mare von einer Frantifchen groffen gami lie, und vielleicht vom Gelifchen Befchlechte febf gemefen : und ber br. Gebeime Rath Eftor leitet in von jenem bisber unbefannten Deto ab. Co vid gewiß, bag er von Conraden felbft ein Bermenbe genannt worden. Dr DR. wagt es nicht, fic für in Dingegen N ober bie andere Mennung ju erflaren. freitet er bas Borgeben berienigen, welche ibn im wirklichen Graven in Seffen und Iburingen mad wollen. Ebaringen ward bamals burd Marigunt im Ramen bes Raifers, regieret : und beifen gibet Deftandig bem frantifchen Saufe. Allem fein Entel Ludwig der Dritte, ward endlich vom Raife & tharius, bem er treue Dienfte geleiftet hatte, m Landgraven in Churingen, im J. 1130, mid Diefe Benennung, bezeichnet einen Grapen von ein gangen Proving. Es fcbeinet , bag Lubemig juglit auch bie Domainen bes Frantischen baufes in bel erhalten babe, vielleiche nach obigem, aus einen ! wiffen Erbrechte; oder noch mehr burch bie Gui ber Raifer. Genug , Deffen mar von ber Beit ein genthum der Landgraven von Tharingen. Und bei Sande fcbienen daber fo vereiniget, bas man be and bismeilen Westhüringen bieg. fle genug von einander unterfcbieben: indem bicla gravfchaft Eburingen ein Reichelebn, und beffen ! Milobium bes regierenden Saufes mar. Endid w verschiedene Theilungen in berfelben. nigte Senricus Raspo, ber lette biefes Rand (benn es maren brep Benriche vorber, die eben fo nannt morben), bie fammetichen ganbe. Er met ben auch Pfatgeran von Cachfen; und fafte babet Duch, fic gegen ben Raifer Friedrich ben gwen jum Ronige mablen ju laffen. Gin ungladlicher ge jug aber vertargte ibm fein Leben. Und mit ibm @

134 n. 135. **St. ben** 8. u. 10. Mov. 1766. 1071

Sch ber alte Stamm ber Landgraven von Thuringen und herren von heffen, 1247. hier fangt fr. Mal-let feine eigentliche Geschichte von Sessen an Der Thuringifche Succeffioneftreit ift barin bas erfte. fr. D. bemertet, bag Benrich ber erlauchte, Darts grav von Deiffen, bie Pratenfion ber Gophien, Bergoain von Brabant, auf bie Allodialguther-jp Seffen und baringen , anfanglich nicht beftritten babe. Er lief in ben rubigen Befit ergreiffen; und begnügte fic at der Landgravfcaft. Allein, ba fie, bep einer Reife nach Grabant, ibm ihr Land anvererauer, de er erft Anfchlage, ihr bie Domainen in Thurinju entreiffen. Es ift befannt, baf fic Albrecht, Berjog von Braunfdweig, der Bringefin angenommin; baben aber gefangen worden , und , unter anbern, icht Derter an der Werra zur Ranzion babe geben miffen. fr. Dr. bebienet fich baben bes Musbructs (6. 160), bag er fie an heffen gurudgeben muffen, woru fle chebem geboret batten. Dief aber batten Die gerne erwiesen feben mogen. Senvich das Bind, gebobrner Bring von Brabant, ward alfo Serr von Beffen. Er verlangte aber auch bie Ehre und Borrechte eines wirklichen Reichsfürften ju genieffen: und dieß erhielt er vom Ronig Adolf, im 3. 1292, burd ein Diplom, welches noch im Archiv ju Biegenbann befindlich ift. Er warb mit dem Schloffe Boys neburg, und ber Stadt Efcwege, belehnt. Es mirb ibm and, in ber Urfunde, ber Titel eines Landgraven bengelegt, ben er bidber, wegen ber Bratenfion auf Thuringen, bepbehalten batte. Er mar es aber boch eigentlich nicht in heffen. Gin gar tleiner Diftrict bebon mar auch nur ein Reichslebn; und bas übrige mod Allodial. Und heffen bat erft, mit ber Beit, als ein einiges Fürftenthum, und als ein einiges Lebn, welches, in feiner Jotalitat, vom Meiche abbienge, ans acieben werben tonnen. (6 172). Dit Benrich bes

Rmmmmm 4

erften

rften Entel. Senrich dem groeyten und eifernen. dien bas Gefchlecht icon feinem Berfalle nabe in enn Denn fein Sohn, Octo mit bem Pfeile, ein fring , von dem bie Ritterbucher uns vieles erjablen, farb vor dem Bater, 1366; und der Better, ger nann der gelehrte, batte fic bem geifflichen Stante ewidmet. Benrich funte alfo, wie Die meiften Be Diebtidreiber ergablen, Die Succeffion auf feinen En el Otto, Bergog von Braunschweig, ju bringen br DR. aber bale bieg nicht far mabricheinlich; und neune, Deto babe für fich ben Unfchlag gefaft. Die Sade modee aber bennoch wohl richtig fenn: de leich ben alten Bandgraven fein erfter Berfuch genet Der Bergog Dito ift unfer fogenannte Ottober Quade, von ber Gotringifden Linie. Gein Bett, bertog Ernst batte die Elisabet, bes kandgraven bentiche De ingeffin jur Gemalin, Die im Jahre 1390 rft gestorben ift. Dr. DR. bat bieg am Schluffe ber ebensbefchreibung bes Landgraven, richtig ange nerft. (G. 211). Und eben fo nennet fie ber herr ofratb Rod aus auten Grunben, in feinem portreffe den Sandbuche ber Braunfdmeig : guneburgifden defdicte. (S. 190). Der fr Megierungerath von frath, ber fonft febr accurat ift, nennt fie bingent barbara von Cagan; und fr babner gleichfalls ein bringefin von Sagan, allein Elifabet. Es ift vich eicht eben die heffische Elisabet, beren Grabmaal it er ebemaligen Franciscanertirde au Gottingen, nod Ibr Sobn Deto fucte feine Anfprude tit- ben Baffen auszuführen; und verband fich mit em Graven von Biegenbayn. Der alte gandgrav ber nahm feinen Better Bermann jum Mitregenten Dieg gefchab vornamlich auf bie Borffellung er Landgraven von Thuringen und Martgraven von Reissen, welche fic als Seitenverwandte, die alter niprude batten, betrachteten. Sie fcbloffen aud, 1373

2273 eine Erbverbpliderung mit bent Sefifchen forften, welche Raifer Carl ber vierte, betraftigte. Bas ist die erste. Denn diejenige, welche einige Schriftseller vom J. 1265 augegeben, mar nur eine Miang, swiften benrich bem Rinbe, und bem Martgreven Benrich bem erlauchten. In ber Urfunde biefer Erbverbindung, worin beiben Sanfern die Sucufion medleleweife verfichert wird, wird gant beffen ein Sürstenthum und eine Landgrapschaft genannt: und ber Raifer Carl ertheilte beiben Bande gieven, henrich und hermann, unter ebeni bicfem Lie blund eben ber Benennung, Die Inveftitur. Bermann Mite anfänglich eine ungemein unrubige Regierung: be fich faft alle Ebelleute im ganbe gegen ibn werbuns Im batten, und von benachbarten garften und Gras un unterftuget murben. Die Sternengesellschaft, hie fornergesellschaft, die Bengler, waren lauter sefährliche Berbindungen von Berichwornen , Die fich , mit gemiffen Beichen, die fie bem fit trugen, fo nanm Deffen marb gang vermaftet. Endlich beflegte ft hermann: und fein Gobn Audewig ber friedfertige, folgte ibm. Diefer Berr, batte fur Die Berechte ame feines Baufes auf Brabant beffer wachen follen. Mein, man batte bief fcon ein Baarmal verfaumt : ober vielleicht, nach ben unruhigen Umftanben bes Landes, perfaumen muffen. Denn es mar, ben bem Abfterben ber alteren mannlichen Linie mit bem Berma Johann Dem dritten, 1355, erft feine altere Sochter, Johanna, ibm gefolgt; und da fie keine Erben batte, von berfelben, ihrer jungern Schmes fter, Margaretha, zweiter Entel, Anton, Bring von Burgund, 1404, jum Erben eingesetet worden; bem feine beiben Sobne nach einander folgten. Und nun eignete fich, nach beren Abfterben, 1430, eben der Margaretha Urenfel, von dem ältern Enfel, Phio lipp der gurige, herzog von Burgund, die Success Mmmmm 5

fion ju. Doch bat ber fr. Ropp, aus einem fat gleichzeitigen Schriftfteller, eine Stelle angefihret, bag bie Stanbe von Brabant, Lubwigen eingeleben batten, und berfelbe mit 400 Rentern wirklich bit Achen vorgeracht gewejen mare. Rach bem Lobe bei Ronige Albrechts bes 3wepten, 1439. ermunteten ifn einige Churfirften, fich um bie Ronigstrone ju bener Er lebnte es aber ab. Gine Begebenbeit, von Der wir uns entfinnen, bag fie einft ein gelehrter Deffe, und damaliger Mitbarger von und, ju einer afabemifden Streitfdrift gemablet batte; ju bern Auf tiarung aber nicht Materie genng vorhanden met. Ludemig erwarb die Graufchaft Biegenbayn int Midda. Geine Cobne theilten fle wieber in Ders und Dieder Deffen. Des jungern, Benriche, ginie abet folog fich fcon mit bem Cobne Wilhelm, ber m gluctich mit bem Pferbe fturgte. Gie batte inteffen Die Braufchaften Camenellenbogen und Dien gentet Wilhelm der zweyte, von der altern Binie, bracht alfo gang Deffen wieber jufammen; und hinterlief, 1509, feine Lande feinem Cobne, Philip bem groß mitchigen. Dier gebet bie nene Befdichte an: mb es ift fein 3meifel , baf fr. DR. , ber in der alterm fo viele Gefdidlichfeit erwiefen, in ber neueren fich felbe tu übertreffen fuchen werbe. Bir batten noch bet Diefem Theile juverläffige genealogifche Sabellen go wanfchet, ba bie Bubnerifchen, auch befanders ber bem Beffifchen Baufe, in ben altern Beiten, viel Um richtiges haben. Dr. Mallet bat bergleichen bod, bey Berfertigung feiner Gefchichte, zum Grunde ligen maffen : und wurde es baber ein leichtes gemefenfen! fie bepaufügen. Denn wir wiffen fonft mobt, bet feine Abficht nicht gewefen, eine geneulogifche biffe rie bes regierenben Saufes; fonbern eine Gefdicht von Deffen ju foreiben.

134 u. 135. St. ben 8. u. 10. 9800. 1766. 1075

#### . Wien.

Die fünfte Abhandlung aus dem Gefterreichis then Stagesrechte, bie mir von bem fru. Doctor Schrötter in diefem Sabre auf 560 Seiten in Detan erhalten haben, betrift die Erbfolgsordnung und Dommundfchaft ber Eriberioge von Defferreich. Damie jener fo intereffante Theil bes eraberavalichen Staatsvechtes in einem Bufammenbang vorgetragen merbe, fo leget ber br. Berf.,alle Sterb. und Beram derungsfälle ber Defterreichifden Regenten von bens Anfange ber babenbergifchen Markgrafen bis auf unfre Beiten, in einer ununter brochenen Gefchichtets ablung, ben lefern vor Mugen; und betrachtet folche wert ben Staategefeten ber ofterreichifden Erbfolae. fugt auch ju befferer Beurtheilung einige Ctammtafein bep. Bis auf bas Jahr 1156, ober die Beit bet Erbebung ber Martarafichaft Defterreich ju einem Berjogthum, bat bas babenbergifche Dans bie marts gradiche Burbe nicht aus einem Erbrecht, fonbern pielmehr aus ber blogen willfürlichen Gnabe ber bente fcen Rapfer befeffen ; gewiffe Marimen aber machten baf man bie Barbe ber Bater ben Gobnen nicht ente 109. Die Beweife, besonders G. 32 und 34, fcbeis nen und wollig überzeugenb. Die Erbfolge murbe aus erft in bein Begnadigungebiplom Rapfer Friedrichs Des Erften ermabnten Jabres, angeordnet. Muffer bem burd baffelbe fcon feitgefeste Recht ber Erffaeburrb. ber weibliden Erbfolge, und ber anbefohinen Untreuns barteit ber Defterreichifchen Reicheprovingen, wurde auch bie Kollateralinccefion baburch ausgeschloffen. Denn unter ben öfterreichischen Gerzogen babens bergifchen Gramme, findet fich noch gar teine Coun von ber unter ben babeburgifden Regenten gewohns lichen Reichsbelehnung, mit gefammter Danb, und auch fein Bepfpiel einer gefeslichen bruberlichen Erb. folge

Bidingifche Anzeigen

folge. Und es ift mertwurdig, das man fogar nod feine Urfunde entbectet bat, in welcher fich bie Briber bier babenbergiftben Bergoge bes Titels eines Bergogi in Defferreich Aleichfalls bedienet batten, wie bit Dateburgifchen, obne Zweifel and einer Birlung der Mitbelebunny, nachber in ebun pflegten. Leopold betam 1195 aus einem blofen Biltape feines ültern. Bruders, Friedrichs, nach bem Ben. Berf., die Berwaftung von Steuer, und folger biefem bernad Rraft feines Teftaments auch in Defterreich. Mit bem 200 Dergog Friebrich bes ftreitbaren, im Jahr 1246 waren beube Bergogthamer, als erofnete Reicheltebne, aus feben, und tauten baber martich unter tapferlich Reichsverwefer, ohne daß beffen noch übrige Some ftern und Bruders Jodeer, mit Rug Rechtens, einigen Aufpruch batten machen tonnen, wie mit vielet Einficht gezeigt wird. Der erofnete Anfall and Reid mar alfo ber Rechtsgrund, vermage beffen Ropfer Rubolph ber Erfte, bie offerreichifchen Reicheprovin gen feinen Cobnen, 1282 burd eine Gefammtbelch etung, zu aberfaffen befugt mar. In ber Folge met Den Die Bartungen Diefer gemeinschaftlichen Beich mung, unter ben babeburgifchen Regenten, meitlauf. tig erwiefen, und bargethan, baf berfelben, wie aud ber oftere zwifchen ben ofterreichifchen Bergogen vergefallenen Unmeifungen ber Lanber ungeachtet, bem noch jebergeit bas Recht ber Erftgeburth und bie fcon langft begrunbete Antheilbarteit ber offerreichifden Erbpropingen, beobachtet worben fen. Ben ber Ber ebeibigung ber pragmatifden Sontton, wird gleide fals, nach vielen anbern, auch bier, ausgeführt, bas Carl ber Gedete in berfelben nichts neues angeorbe met, fondern nur bie fcon feit vielen Sabrhunderten bergebrachte und von Ferdinand bem Erften felbft nicht abgeanberte Erbfolge, ber alteften allerburdlaud. eigften Tocheer, bes letten, ohne mannliche Erben verfiprbenen Ergberjogs, erneuert babe. Bum Ber fcbluf

faluf merden die Fragen beantwortet, ob und je ferne ein aboptirter, ober auch aus ungleicher erzeugter Dring eines Ergbergoges, ber Erbfola big fep. Rur der ultimus gentis auftridese marbe b bie Aboption, von melchen brep Bepfpiele aus offerreichischen Geschichte, die aber nicht bieber boren, angeführt werben, einem Fremben ein ( folgerecht, ben der denen Erzberzogen zuftebender Ramentebefugnif, geben tonnen. Wegen ber & ber Pringen ungleicher Che, wieb Die Erlaute von der Rachkommenschaft Werdinands von Turol Obilippinen Belferin, bergenommen. Der an Gegenstand Diefes Theils, betrift Die Bormundfe eines Ergbergogs, als welche noch nach einem be bern Bertommen auch bier bem nachften Manaten Rebet, wie mit verfchiebenen Benfpielen erm wird. Ben ber Balljabeigfeit eines Erzberzoges der Dr. Berf. eine, überaus wichtige Enthechma macht, und fowohl die gemeine Depnung, nach bas achtzebnbe Jahr angenommen wird, als ben Babn bes D. Steperers miberlegt, ber bas : sebnbe feftfenet. Er jeige nemlich aus oftenre then Sausbertragen und andern unverwerflichen weißtamern, bag eigentlich bas fechszehnbe 36 ber Termin bet Bolliabrigfeit eines Erzbergoges und daß querft'in dem Teffament Ferdinand bes Ga und 3menten, bes achtzebenden Jahres Ermabn gefdeben, und baburch ber jeboch unnachebeilige thum, entstanden fep. Er behauptet baber, jene Granze ber Unmuhbigfeit, auch noch jest als Grundfas bes alterreichifden Stagterechtes betr tet werben tonne. Der Anbang enthalt neun funden.

#### London.

Poems of Charles Churchill, find und ju Sanden tommen. Sie find im Jahr 1765 in aper Quert

ben gebruckt. Bir wollen nur überbaupt biefet alfeeigen Sarprenfcbreibers gebenten. Geine Berie bas ben eine heftigfeit und Starte, Die allerdings gefällte und jumeilen unerwartet, überfallt. Gie find baben in bochfter Gile gefdrieben, fo unbarmonifa, bat man fie jumeilen faft nicht lefen tan, und ber Raben des Gebichtes febr oft verwirrt, daß man teine Ans lage flibet. Sie find auch offenbabr ungerecht, und boperbolifch, fowohl was befondere Derfonen angebet, als mas die gange Ration betrift. Bie wenig Gefihl non Tugend und achtem Berbienfte C. gehabt babe, erideint an feiner eigenen Hufführung , und an feiner Areundichaft mit ben offenbabriten Berachtern alle Sietlichfeit. Und mas ift julent biefer Barthen Ciri benten Berbienft? Bon ihren Leuten ju fenn: mal id Laffer? als fich in der entgegen gefesten Mepming und Parebey ju finden. Dann folder Leute baf und Gung ift an teine mabre Engend, und an tein tafte arbunben.

#### Amsterdam.

Traite de la Couleur de la peau humaine en general, de celle des negres, en particulier de de la metamor phofe d'une de ces couleurs dans l'autre, ift ein Bet vom Hrn. le Cat, das schon im J. 1765, obbe Ramer, des Suchdruckers gedruckt worden ift. Dr. le C. if Ach felbet immerbar gleich, frep in Duthmaffungen, bie unter feinen Sanben ju Gefchichten werben. Et, nimmt einen Betbiops animal, einen braunen ober fowarzen Rervenfaft an, aus beffen Ergieffung ti, Die Schwarze ber Dobren ertlart. Dann nach frile Cat entffehn bie Saate, Die Ragel; Die Drufen um ter ber Saut, S. 27. 60, von ben Rerven, und ends lich tommt ber fcwange Schleim ber Mobrenbaut, aus ibren gubitornern. Das Bebirn ift in ben Rob. ren, wie Br. le C bod mit Unführung bes ben. D. Detels fagt, blanticht, er glaubt, es fen es auch in Den

bent fcmargen Raninden, die bie Mobren in biefen Mrt von Thieren fenn. Bingegen ift ber Mabren Blut nicht fcmarg. Much in ber braunen Mugens Bout entficht bas Schwarze aus ben Rerventornerna Beitlauftig bandelt unfer Berfaffer von den rothen Bugen ber meiffen Raninchen, mo er aber bes fru. von Saller, im 3 1756 befannt gemachte Berfuche nicht anfahrt, und allerbinge ift bie braune baut im ber meiffen Urt, rothlich. Bas aber Dr. le C., E, 106 Gumi nennt, ift bas Rege bes Liebertabns, bas wie ein Sammet fcheint. fr. le C. fammlet bierauf einige Bepfpiele von Europäern, Die jumabl nach ein nem Schreden ober Berbruffe, febmary geworben find z: unterfcheibet biefe Schmarje von berjenigen, Die von: ber febmargen Galle bertomme, und glaube, bas Geer imnif ber Somarge ber Mobren, entbedt ju baben. Der warum ift ber Dalpigbifche Schleim in einempichecten Bibber bier fcwarz und gleich baneben weiß? Barum ift ein Theil bes Rervensaftes, in bin nehmlichen Bervenftammen weiß, und ber andere towarz ? Bit es bewiefen, baf ber Schleim aus bem mervichten Befen ber Gubltorner, und nicht aus bem ibricheen , erzeugt wird? Dat jemand Gublforner in: ber braunen Mugenhaut gefeben? find die wenigen Rerven, Die unfichtbar in bas geftrabite Band ber binfe geben mogen, jureichend, ben vielen Schleint binfonbern? Ift bie Balle, bie fo oft fcmart ift, nicht offenbahr ein Auswurf bes Blutes, und nicht Berven? Dat ber Tintenfifch Rerven genug, feine linte ju gengen, u.f.f. 3f von 192 Beiten, in groß, DUAD

## gaenza.

Roch im J. 1765 dructte Martini des Doctor Binjug Baccarini Memoria intorno agli ultimi successi del Vipolo-inmetato in Tosana, in Octav auf 88 Geiten. Be. B. beschreibt juerst zwölf Krankengeschichte, von 1080 Gott. Am. 134 und 135. Stück 1766.

eben fo vielen Baifenfinbern, benen bie ben Manett und Largioni die Rinberpocken baben einpfropfen lass fen. Sie find alle allelich burch bie Rrantheitgelom. men. Singegen bat man viel von einem jungen Dhalbi achtrochen , der som Einpfropfen geftorben fepn folk; ber aber in der That 42 Sage fpater, und erft nach wie lig überftandenen Pocken, mit Tobe abgegangen ift. Er batte eine fowache Befunbbeit, und du Befdwig binter bem Dbre. Die graffiche Braulein, forenti, follte auch nach ben funftlichen Die natürlichen Boche gebabe baben. Es fand fich aber , bag bie erften vers gebend waten eingepfropft worden. In einem Briefe berichtet Dr. Manetti bie gladtiden Ginpfrofingen, die in beir letten Jahren in Tofoana vorgenommen werben find, ba bingegen eine Ronne in 71 Japp noch an ber naturlieben Rrantheit bar ferben miffi und in bem letten Jahre, 1764, 1167 Menften Aforens von diefem Webel weggeraft worden fil Au Cefalonia, wo bas Ginpfropfen fcon lange in Gange ift, bat D. Bulatti eine gure Anjahl Renfon atidlich burch biefen Sandgriff gerettet. Enblid to antworret fr. B. bie Eimpurfe bes jungen fin. D? Mafts fürzlich.

### Langenfalze.

Martini hat im J. 1766 auf 192 Seiten in Ontor abgebruck, Arzenepen; eine Monatschrift, von & G. Balbinger, des Umts Langensalze Honsteus. Od Orn. Versaffers Absicht ift, einen sastlichen Begiss von seinen Wiffenschaft zu geben, wodurch man wir der das Jutrauen verwarnt werde, das man sonstender duacksalbern allzuleicht gönnt. Er legt Fragen vor, die bep einem jeden Krankenbette vor allen andern zu machen sind. Er warnt vor dem schadlichen Gebrauck bisiger Arzuepen. Er betrachtet die allgemeinen Utstachen dersetben, oder die sogenannten nicht na

siniden Dinge. . .

# Sottingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

der Rouigi. Gefellschaft ber Wiffenfchaften

136. Stud.

Den 13. Rev. 1766.

Bottingen.

on des firm Brof. Claprothe Borffellung von bem Bauf bes Proceffes, ift bey Banbenboed Die zwote Ausgabe unter bem Titel : Furge Dor. shing des Civil : Processes, nebst benen Entwar. m und nothigen Formularien, auf 232 Seiten in B. fdienen. Gine fleine Bergleichung bepber Musgaben erleugt ben Lefer , baß bie gegenmartige afferbinge it vielen wichtigen Staden vermehrt und burches. ubs verbeffert ift, wenn anch jenes niche fcon aus pe farteen Bogenzahl in die Augen fiele. heorle und gluctliche Erfahrung gegrundere groffe tarte und Ginficht des frn Berf. in ber juriftischen raris, bat ibn in ben Stand gefest, bier die ebedem itgetheilten Regelst; theils naber und mit neuen Gra uterungen ju beftimmen, theils burch andere branch. ire, Befeg und Rlugbeite gemafe Bufage ju bereichern. lan wird von biefer Babrbeit nicht allein aus ben meinen und befondern Borfdriften jur Berfertigung neffuntifder Schriften fich überzeugen Binnen, Die tines nabeen Austugs fabig find; fondern biefelben nd schon in den allgemeinen Regeln der Borbereis, g mit Bergnagen beftatiger finden, mo ber fr. 8.

ben Unterricht eingefchaltet bat , von ben Pflichen ch mes Abvotatens , bey leber nehmung einer Gache und Don ber Einbringung ber proceffualifchen Sanblungen nebft bem baråber anguftellenben Berfahren im Gericht.

Eben biefes Lob ber burchgangigen Werbefferung und Bermehrung, muffen wir auch ber gworth Und gabe ber beliebten und naglichen Brundfage bes fes. Brof. E. von Derfertigung der Relationen ans Berichesacten mit nothigen Muftern, beniegen, welche Banbenbocct auf 682 Detaufeiren abbruden laffen, ba bie vorige nur 384 Seiten betrug. Das Dauptftud von ber iber bas erfte Berfahren in Gi pilprocef ju machenben Relation und berjenigm 6 im Beweifwerfahren aus einzelnen Schriften abpte fatten ift, wird man unter andern gang neu mige arbeitet finben, und bie Regeln bes Bortrags ex ca fis praeparatorlis G. 64-91. werben bier juerft nie getheilet. In bem Anhang erfcheinen niche nur aufer ben ber erften Musgabe fchon bepgefügten, einige meue Proben von Relationen in Civilfachen, fombern Der Dr. Berf. bat auch ju befferer Infabrung ant benber Rechtsgelehrten geboppelte Rufter feines tim terriches aus Concurs und Criminalatten, ange banget. Bepbe Bacher find abrigens fcon fo rib lich betannt, baf wir eine genane Angeige bes Jah erfparen tonnen.

Daris.

Supplement au Truité de la confervation des graiss, par Mr. du Hamel du Monceau, iff im 3. 1765 M Suerin und be la Lour in Duodes abgebructe morben Die fernere Erfahrung bat On. bu 5. überzeugt,bagbas Dorren allerbings bas Getrapbe für aller Berberbnif bemabret, wenn man es auch boch in Riffen auffdub get, und baf auch bas Setrapbe von feuchten Jahren Ach unbeschädigt erhalt. Die Dige muß bis auf ben goffen Reaumurifden Grab getricben werben, bann ber einem geringern ift man nicht ficher, bie Rornwurmer ju tobten. Das getrodnete Rorn macht ein befferes Brobt, inbem bas Baffer, bas in ber Darre im Dampfe abgebt , ftintend ift , und bingegen , mann man bas Getrapbe geborret bat, mit frifdem Baffer erfest wirb. Die Darre, bie fr. bu Samel jest ges braucht, wird bier befchrieben. Gie beftebet in ellf fentelrechten Robren von Blech, Die inmendig getanfet find, und in eine Robre jufammen laufen. Dben fcuttet man bas Rorn ein, und unten lauft cs beraus. Die unterfte Robre ift fcbief, und alle find in eine Rifte eingeschloffen, unter bie man eine ober mebrere Pfannen mit Roblen fchiebt. Die Intieris foen Robren baben ihre Unbequemlichteit, Die fr. bu D. angeigt, und jumabl Die minbere Barme eini ger Stellen , in welche bie Rornwurmer ibre Buffucht nebs men. Dit ber feinigen bat fr. bu f. verfchiebene Berfuche angeftellt, und fich von ihrer Brauchbarteit überzeugt. Much bas murtlich angegangene Getrapbe wird burch biefetbe gereiniget. Allerdings nimmt es an Maas und Gewicht ab, was es aber perlieret, ift eigentlich nur Baffer. Dr. bu 5. fabre bier einen Berfuch an, ber bie Unnothigfeit bes Abfublens in ber Lauge, vollig befraftiget. Gine Dirne erbot fich im einen Bactofen ju friechen, beffen Sige 130 Reaumus eifche Grabe mar, und folglich auf 324 Rabrenb. Grabe flieg, Die weit über Die Sige bes fiebenben Baffers geben. Gelbft ber Firnig mar ins felen gerathen. Das Dabchen ftunb bie graufame Sise eine Biereelftunde lang aus, und mare noch langet im Bactofen gefeffen. Das Debl vom geborrten Rorne ift etwas grau, aber febr fcmadhafe, und bebalt fic beffer, ale bas gemeine. Man erfpart baben in einem Borrathebauje, wenigftens ben vierten Sheil. Das Brobt bactt fich viel gefchwinder, und man erbalt mebr Pfunde bavon, weil weniger unnuges Baffer im Brobte iff. Dan bat bas geborrete Debl un-Deppop 2 and the

· befcodbiget in bie antillifchen Bufen gebendt. St 1 1 260 Geiten fast, mit 4 Rupferplatten.

Mis einen Unbang bat Dr. bu D. verfcbiebene turje Badrichten vom guten Fortgange bes venentenbland, ' (mit dem Sammentaften und leeren Bettern) eingericht. Sie find andverfchiebenen Propingen. Heberall erfpart man am Gaamen und an ber Gaegeit. Aneinigen Des · teniftbed ergidten Rorns mehr gewefen, in anbernche - weniger iboch bat feine Reinigfeit und Gute ben Mb Agang im Wenaffe erfest. Mean bet baben augemert, Baf man bey ber Art ausjufaen, bie fr. bu f. enrad, " Ben Saamen nicht mit vieler Erbe bebeden muß, weil . et: foalt fpater aufgebet. Man bat bie Berfuch and winter Ounbemild, (Soyeule, Apocyaum) mi mit " groben Dirfe, (Caramochie) gemacht. Im Cab fire ber wan etwas von ben Gemabungen und Arbeite, 3: Die megen bes Lanbbaues errichteten Defelfdafte. 1: Man verfichert, die Proving Bouets, (bas Bentle bes Celabous), fep febr entvollert, und man lief, ber Acherbau gefchebe nur mit Raben, weil men bie Bernogenffener, (Taille) gleich erhobe, fobal bet "Bouer Debfen gebraucht at. 3ft von 144 Geiten. Bon baber haben wir wieberum eine jablnicht " jabl in bie Bundarquep einfdlagenber Probideitet verhalten pamb werben nur biefenigen anzeigen, bie d cours weud und nigenes hallen. Die einen fin bet ber beefigen Herpten. Denta Sem West 1766 hanbelt "Br. Battheus Ehomas la Caffaigne.und De. Bobul Claubind Bilbert von ber Frage : An Bubanes fehr bus midigals fupervenientes immaturi cauterio speriondi: "St. la C. befdreibt ein bey Caffet in bet . frangblifchen Armee berrfchendes giftiges Bieber; 100 buy bur Musmut bed Rebels balb auf bie Bruft, anb . bufb :auf bad Bebirt, mit tobtlichem Ausgangt & fchab; und balb ein Aussthiag in ber Saut, und mit - Demfeiben eine Gefchmutft imber Drafe ben Died verfolgt a biefe lettere melfen man, um ben Kranim

au retten, unreif mit abenben Bitteln binen.

Hett

Anter fr. Bilbelm Frang Joseph be l'Choine, verstheibigte ben 18ten gebr. eben diefes Jahres Joh. Stadisfand Mittie ben Sat: Ergo in vulneribus thoratisfand Dittie ben Sat: Ergo in vulneribus thoratisfand Dittie ben Sat: Ergo in vulneribus thoratisfand Dittie ben Sat: Ergo in vulneribus thoratisfanding. Die Urfache ju bitalien unerwarteten Rathe ift die Lunge jur Rube ju beihalen, welches nicht gewisser geschieht, als wann man fle dem Drucke ber ausgern Luft blos giebt. Ont aber liefe ausgere Luft nicht Eigenschaften, die alle Saute, ind folglich auch bas zurte blastgte Wesen der Lunge betrochen.

Unter ben Bundärzten, die fast auf eben die Belfe Mre Probsthriften vertheibigen lassen, erschien den 24. December 1764. J. Beter David mit einer Abhandsing die sectione Caesaren. Er gedenkt einer berzhafann und merkwürdigen Eur, die der Bundurzt Ferrand unternommen hat. Er schnitt mitten in den Geburthsschwerzen, eine verhärtets Geschwulß nahe ber der Bundung der Mutter weg. Scalpri opo. sagt fr. D., amiches einen Reissel bedeuten sollte, vielleiche aber

mier nur ein Scalpellum if.

Riclaus Bapillon handelte ben gten Detob. 2766, de fractura Cruris, und mable ein vieredtes aus einsetenem Staben, wie wir begreiffen, verfertigtes Wertsgung ab, welches in einem Beinbruche jugleich nach sehn und nach unten zieht, und bas Glied ausstrecke.

Peter Laffres de morbis linguae, hat den rten Jan. 1765 disputirt. Er ergablt eine Geschichte, die gwar nicht nen ist, aber doch der Bundaute Dosung, ju vermehren, ihren Rugen bat, und in welcher eine Schuswunde an der Zunge so wohl geheilet, und das verlohrne von der Ratur ergänzet worden ist, das wan keine Spue von der Verledung hat wahrnehmen wan keine Spue von der Verledung hat wahrnehmen stanen. Er versichert von dem zungenasse des achten Saares eine Vereinigung mit dem fünften und neun. den wahrgenommen zu haben, die auch Winstow hat.

. ;

#### Wien.

Ralimoba Bat eine Probidrift auf 4x Seiten in Detav gebructt, welche ben soten Muguft 1765. gebalten worden ift, und jum Titel bat: Bertholom Patunae Epistola physico medica ad I. B. Morgagnus continens historiam fetus fine involucris extra uteru .inventi, placenta intra uterum haerente. Diefe Beschichte ift febr sonderbar. Eine Gran verlieret fatt bes Baffers nur Blut und firbt in bem Rreifen. Man ofnet ben Leib und findet ein wohl ausgewachte mes, und vielmehr allju groffes Rind im Baude nacht, Die Mutter ift tlein und naturlid. obne alle baute. auch nirgends gerriffen. Dennoch ift in berfelben ein febr fleiner Buttertuchen, ber eine Schaut berpor bringt, für die in ber einen Trompete eine Deis muna ist.

Im Derember 1765. Difputirte Frung Joseph Lup, und ber Litel-seiner Brobschrift war: Enchiradion Botanicum in Detan auf 88 Seiten mit 11 Aupferplatien. Es iff ein Ausjug von bes frn. von Linne', mit Erflärungen ber Theile ber Pflanzen, und andern zur Kennenis ber Kräuter gehörenden Dingen. Selegand lich rühmt fr. 2. den Gebrauch bes Schwefels zu einem Baar Coffeeloffelchen des Lages wider die galibene Wer, die mit einer Hartleibigteit begleitet iff.

#### Berlin.

Bon des firn. Ereftho Briefen über die nemeffe theologische Litteratur, haben wir den dritten und vierten Jeil erhalten. Jener ift noch im J. 1765, die fer 1766 berausgekommen, 303 und 352 Seiten in L. Unsere Lefer werden sich erinnern, daß wir von den berden ersten im J. 1765. S. 22 gerebet und zu ihrem Bortheil, anders venrtheilet, als einige andere Recenssionen ausgefallen sind, ohne das Unangenehme zu versithreigen. Dieses lettere, die harte und arguschnische Bole-

# 136. Said den 13. Bob, 1766. 2017.

letemit ift nun in diefen neuen Theilen vermieben ... ine baf fie baburch ben vernanftigen Befern ( Die iniden Schriften etwas mehr; als Sature, ober bitain Sabel fuchen ), perliebren merben. Bir menia rus baben biefe neuen Briefe noch mit Bergnugen gefen. Ein recht geftenber Gefdmad an bem, mas ben : wiftlichen Religion mefentlich ift, und ein gures Bebil beffen, mas an neuen Reinungen fchablich ift. not bem Bert, allemal Chre, und die Munterfeit bes . betraas bleibt unterbaltenb: nur munfeben wir, nach Men Einlichten, nochmals etwas weniger Bis, und meilen in einigen Dingen mehr Richtigteit, moven E gleich einige Proben geben wollen. Unter ben bier Mieferten Briefen enthalten ber 33 u. 34fte einige febr . memeffene Betrachtungen aber Boltairens Schrift, ? m ber Tolerangs boch auch einige Stellen, melde meiger granblich find. Sollte S. 11. ber Ginfall , bal .. ERomer Desmegen tolerant gewefen, weil fie als Gombiener von ber Rechtmäßigfeit ihrer Religion nicht ; beneuget feun tonnen, etwas anders fenn; als blene . inber Bit? und mas im folgenden aus ber Rirchene Morie portommt, braucht viel Berbefferung Rr. 36 t eine eigne Abbanblung bes frn. I. vom Bebrauch er Beifpiele ber Beiligen in ber Bibel, und faget wiel ntes; boch fante etwas mehr Bracifion ba fenn, um unbbigem Biberfpruch auszuweichen. Golte es gung mn, ju beftimmen, mas vor Benfpiele ju gebrauchen, ie felt an seken, wie sie au gebrouchen: ob sie einen beinnenifgrund, ober einen Berpfiechtungsgrund, ber nur eine Ertlarung gewiffer Sandlungen abgeben Ben? - Rr. 37 eine Rritit aber bie Beiefe Caciliens a Julien, ift febr mol gefdrieben und erwecht ben Buufch, baf gum Beften ber guten Gitten und Relie ion mehr Romanen fo fritificet werben moden. Rr. I und 42 ift wiber Damms lieberfegung ber Briefe landi an ben Timetheum, Titum und Philemon. Dier ift

# 2088 Sice. May. 136. Sc. ben 13. Mop. 1766.

if der Label wol angebracht und meift gründlich. G. 206 ift ber Beweis vom Mangel ber Unterfcbeibunal geichen untauglich, und überbas wird eine falide Les art vertheibiget , wie aus Bengeln ju feben. Dammi Minmertung wird baburch niche beffer, mus aber nicht durch unrichtige Grunde beftritten merben. R. abfin den wir einige befcheibene Erinnerungen wiber orn Clemm, obne ibm fein verbientes lob ju engichen. Recht gut ift Re. 47 miber Caraccioli Sprache ber Au Ligion, und enthalt einiges neue in ber Bolemit wiber bie romische Kirche. Rr. sound si von Louners und facobi tatechetifden Schriften , und Rr. 53 von bel fel. Beilmanns Prebiger u. f. w. , enthalten Urtheileund Erinnerungen eines febr erfahrnen und aufmerifanen Bebrerd. Bir gefteben gern gu, baf in ber letten Schrift einige Stellen anfrofig fenn tonnen; bod if wielleicht ber Berbacht , bag D. ein Belagianer genefts, au meit getrieben. Rr. 54 find befcbeibene Brufungen Des Bauerifden Grundriffes üben gewiffe Babebei acn. Und munbert, baf S. 247 bie von frn. B. ango nommene Erfidrung ber Stelle, Apolielg. 19, 1-7 alf neu angefeben und widerleget werbe. Der Recenfent findet fic burch frn. Ir. nicht bewogen, fie vor fallo ju extiaren. Solten wol alle Leute noch einmal getan-fet werben muffen, bie ju fchechte Begriffe von ber Taufe baben ? In andern Erinnerungen wiber bicfen Schrifefteller, bat Dr. Ir. mehr Recht auf feiner Gent. Dr. 56 und 57 wird ber Charafter Raifer Confantin Des Grofen , gegen Boltare vertheibiget. Das , mei und gefallt, ift bie Parallele zwiften bem frangofifden Dichter und Arnold, Die bepbe ben Bringen gleich tal bein, both in gang-verfcriebener Abficht. Sonft finden mir auch bier, baf bie Sifforie nicht eben bas fep, mot innen Dr. Er. fart ift. Im folgenben Briefe wird bet thatige Geborfam Chrifti wol vertheibiget, und

arige Geworiam Corifi wor verthewiger, a besonders wider frn. Tellers in enge Einfedeantung bestelben. 100 m 100 m

Togg

# Bottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Mufficht.

ber Ronigl, Gefellschafte ber Biffenfchuften

137. Stúd.

Den 13. Rovember 1766.

Bottingen.

Anter bem gem Rovember ift burd ein Ronigs.
Refeript bem frn. D. Bald die Stelle und ber Titel eines Professoris Primarti bep ber them logischen Facultat allergnadigft erspeilet werben.

#### London.

A comparative view of the flate and faculties of Man, with those of the Animal world; The second edition, 1766. in 8.; auf 203 Seiten; beffee bet aus funf Abhandlungen, welche ber ungenannte Betfaffer in einer gelehrten Befellichaft vorgelefen. Diefe philosophische Societät (fo nenne fic bie Ge fellichaft) fan woht niche viel mehr als ein Aranichen guter Freunde fenn, melde fich in ihren Bufammen finften auf eine etwas lebereichere Art, als es gemeis niglich zu gefcheben pfleget, Die Beit vertreiben: benn Diefe Borlefungen mogen fich zwar gang wohl haben aberen laffen; enthalten aber weber in Sachen noch mber Ginfleibung etwas befonbers anmertungsmar. biges. Sie baben indeffen unter ben Englanbern fo Diel Bepfall gefunden , bag fle nun fchan zum brittens gagaaæ mabi

999 **Stingifige Atheigen** 

**Propi** gebruckt worden. Die euste Abhandlung deneli fet : daß ein groffer Theif der forperlichen Ungluch Ralle, woraber bie Menfchen fo laute Rlagen führen, aus dem Ungehorfam gegen die Stimme des Inftintis Bep Menfchen und Thieren entflebe. Die unnothige Duffeiftungen ber Bebe . Dateter; ber Gebraud ver-Schiedener Deditamente ben ben neugebohrnen Rim bern , nebft bem Aufschube ber Rabrung mit ber Dub ter. Mild; Die Bognemlichkeit ber Mutter; mige tore Rinder von Fremben faugen laffen; Die gar groffe Barme, ju welchet man bie Rinder gewöhnet; und Die feltfame Dobe bes Ginwickeins, werden bier gete belt, und wegen ihrer bofen phylitaliften und finib den Bolgen für icablic ertlart. In ber gwoten Me Bandlung, Seite 39 folg. von ben Bortheilen, welche des bem Gebrauch ber Bernunft, ber gefeftichaftlich Ertebe und bes Geftmads autfieben, ift Die Cikk, 6.66 folg., lefenswerth; wo die Borguge gemifcht Befellichaften , und der Ungrund bes unter ben Eng landern gewöhnlichen Borurtheils, als erforbere d Der Bobiftand, daß nur Berfonen von einem Alta, Befehlecht, und Gemathe Bre mit einander ungefen, atzeiget worben. Die jerftreuete Betrachtungen litt bie Mufte, in ber britten, C. 83 f.; fund ben Die brauch ber Bbilofophie in ben Berfen bes Go fibmade, in der vierten Abhanblung, S. 121f.; en Balten febr betannte und gemeine Dinge. Coon but Deremabl ift es viel beffer gefagt morben, mas bet Berf. G. 132 folg. , von den Fehlern der dramatiften Stacke ber Brangofen; ihrer freifen Ginformigfeit; ibren beffamatorifchen Rebens ihren übet gufammer Bangenben Charafteren anführet. Bu unbeffimmt ift 6.123 folg., bas Raifonnement von bem Localen ber affbetifchen Schonbeit: unb, was Geite 174 folg. go nen bie Regel ber Rrieit, welche in ben Berten bei Befomacts die Probabilität beobachtet miffen will, erine

entituere morben, berubet auf einem Misberftanbe berfelben, namlich auf Berwechfelung ber philosophis Aben Babricheinlichteit mit ber poetifchen. Bertheibigung ber Normatichen Racht & Bebanten, 6. 150 folg., verrath einen Berfaffer, ber gu wenig von ben Schonbeiten biefes unfferblichen Werts ge fiblet. Das lette Stud, E. 157 folg., bandele von ben Bortheilen bes Religion . Befühle. Der Bepf. ift ein Anbanger bes Surchefons; muß aber fein Deifinal nicht recht ftubiret haben, ba er fo unbeftimmt und ind Obngefabr binein pou ben Gefühlen rebet, und afles fühlet und in Gefühle vermandelt. Diefe Sprache ift das ficherfte Mittel, ein Spftem, welches gwiß wiel ebles und liebenswürdiges enthals, gang gebaufenlog und ber Bernunftigen lacherlich ju maden. Ungemein fcon und wichtig find bie Betrachtungen. Gette 195 folg. . iber bie Bernachtagigung bei Genbii ber Moral, und bie Mittel fie mit glactlis dem Enfolg zu treiben. Seite 164 beift es: "Ein utaltes Temperement, eine frampfe Imagination, und , ein unfühlbares berg verfichern ben Belle ver fchiebes auer Engenben ; - - - fie tonnen Maginfeit, Reufde "beit, Ehrlichteit, Alugbeit ze. bervorbringen". Go anbeitimmt batte ber Berf. por einer phifosophifchen Societde nicht derechen follen. Dag mebr Philosophen als fcone Beifter , Ungfinbige gewefen : Beite 166f. iff miber die Belehvten Befchichten und wenn 8. 177 folg., fo febr wider alle foftematifche Theologie geeifert wird; fo fallt ber Berf. bier in ben Erus folug, melder icon fo viele Brethamer und fo gar das Spftem vom Thier Menfchen ausgebedet, und verwedfelt bir jufalligen golgen einer Sache mit ibres mefentlichen und nothwendigen Birtungen. Unfers Befer werben fich obne Bweifel munbern: wie ju Diefem Inbalt ber oben angezeigte : Tieel getommen ? Berf. fibeinet ibn besmagen gewählet zu haben, weil Ber. Dopppp 2

# 2092 - Getlingifte Myrigen

Beninnft; Geftemact, und Religion zu ben Bonigen bes Wenichen für ben Thieren gehören. Allein auf die Art kannte man auch jebes Compendium der logik, Metaphofit, Moral u.f. w., Dergleichung bes Maw fiben mit bem Pieb, betiteln.

### Meufchatel.

Dem Died ju Bolge ift bier, 1765, in Octav, auf 232 Seiten berausgefommen : Colloction des lettres für les miracles, ecrites à Geneve & à Noufchatel per Monf. le Proposent There. Mr. Covelle, Mr. Needham, Mr. Beandinet, & Mr. de Montmolia: in Badqiill wiber das Chriffenthum; darinn, mo Sefanneer Weife, allerley Injurien gegen baffelbe and geftoffen werben. Die Gefdichte biefer Corresponden wird bier in benen bin und wieber eingeschalteten to jen Radridten fo ergalet : . Thero, Bropofint & Geneve, ichreibt an einen Brofeffor brey Brift fiber bie Bunberwerte. G. 1-52. Der Jefrit Nete Bam, (welcher fic burch feine mierofeopifche Ditte Varionen bekannt gemucht) biete for eben bamabis Lu Geneve auf, und gab bamiber einen Brief berand ber Seite 53 folg. mit einigen fürzen; febr füchtigen, auch jum Theil groben Anmertungen abgebruct wo Ein Barger ju Geneve, Rabutens Coven, und ein Capitain, von Soft, nabmen fic bes There, Wres Freundes an , fcompfren auf ben Seluiten in ale Ten Sefenichaften und in öffentlichen Schriften. Die Briefe, welche in biefet erften Sige beraustammi (Brief 4-8) fteben Geite 74-94; fie find megen ber ausschweifenden Begierde jum Bonmotifiren bis pun Edel widerlich; und wegen ber Grobbeit, welche bat in nebft giemlicher Bosbeie berrfche, unausfteblid Alebann folgt; 6:95 - 120, eine Parobie bes britten Briefes vom Cheeo, die vom den Vlesdam ber ausgegeben werben: nebft einem Briefe bes Thero. Des

(ber Beunte, S. 121 folg.) batin er feinen Gegner mehr fchimpfet als widerleget. Covelle, ber, wie die Rachriche Seite 126 faget, burch Liebes Dandel gelehrt geworben , Beaudinet , ein Burger ju Teufabasel, der Brediger Monemoliu, und der Bropofant Thero, find bie Berfaffer der folgenden eilf Briefe, 6. 127-198. Der Inbalt berfelben ift eben berfelbe: baib werben Gaft . Geboebe angefiellt; balb verfammten fic die Confistoria; Sormey, Rousseau, und rine Menge anderer Verfonen merden berben gezogen, um Die Religion unter allerley Geftalten und Aufjagen facerlich zu machen. Den Beschluß machen: Notes intructives - - adreffées aux dignes Editeurs des doctes ouvrages du Proposant; Seite 201 f., und, Differtation sur les miracles par J. J. Rousseau, S. 217 f. Der Berfaffer biefer Sammlung bat meislich alle Aufrichtigfeit und Achtung gegen den Bobiftand und die Rube ber menfchlichen Gefellschaft ben Geite gefetet: um die Religion befto ffarter beftreiten gu Die wichtigften und bemtlichften Bunber werben ausgelaffen, unb aur folde Gefdichte, befonbers aus bem alten Teffament gemählet, welche (wie ben Buchern von fo bobem Alterthum unvermeiblich ift) moch manderlen Schwierigfeiten ausgesetet finb, auch megen ber groffen Berfchiebenbeit unfrer neueren Sittes und ber Sitten bes Alterthums und bes Dris ents, am leichteften tonnten gebraucht werben, ben Unverftandigen ein Belachter ju erregen : fo gar bie therichten Ergablungen in ben Actis Sanctorum wers ben ben chriftlichen Bunbern an bie Seite geftellet; gleich als wenn fie eben fo wohl wie biefe, jum Beweiß gebraucht murben : Einmurfe, Die fcon ofte wiberles get finb, merben, als wenn fie noch nie gefagt, porgetragen ; und wenn ja Antworten barauf gegeben worden, fo find gerade bie fcmachften mit Gorgfalt ausgewählet : was je ein Woolston, Kollins und andere Spotter ber niedrigften Claffe von ungezogenen Pppppp 2

Spottereven und Schimpf Reden angebrack, with mabfam gefammlet : und bie Thorbeiten und Lufter verfchiebener Chriften, befondets ber Prebiger, mes ben mit groffem Bleif in the belleftes Licht gefeset, un Tiffiger Beife Die Lebren ber Religion mit ben Lebra einiger Richtsmurbigen, Die fich ben Rahmen ibet Anbanger anmaffen, vermechfelt. Dan tan leicht merten, bag biefe Correspondeng blog erdichtet mes ben, um bem menfchenfeinblichen Bige ein befte grif feres Relb zu erofnen. Alle biefe Briefe finb offentet pon einer Sand gefdrieben: und bie gam unerwartet bijarre Bergleichungen; bie buelette Contrafirmi bober und niebriger, fluger und narrifder, chmb Diger und laderlicher Dinge; Die poffierliche Befin pfung einer Gache mit ihren gang gufälligen Umfie ben; bie groffe Unwiffenbeit in affer, befonbert be alten Beldichte; gewiffe Lieblings Ginfalle, berba Gefdichte vom Abraham, Jofua, Jonas, butho jeit gu Rana, u.f. w.; und verfchiebene zolichte, w nigffens folupfrige Gebanten, machen es mabridin fich, bag biefes Bert mit ber Pucelle d'Orleans, mi bem Dictionaire philosophique einerlen Beffeff babe. Bem inbeffen biefes Buch in bie Bande falet follte, ber wirb es nicht obne groffe Debnut life konnen : Da in bemfelben ein fo feinen Bis dem Die ffe ber Gottbeit entwandt und gu ben fcbablichfia fichten gebrauchet worden.

### Biefen.

Bir baben einige academische Abhandsungen de dasigen Rechtslehrers, Den hofr. Joh. Cheistop Rochs vor und, und balten sie wegen ibres brauchteren Inhalts und grundlichen Gortrags einer Antik würdig. Die machen ber Gelehrsankeit ibres Berfassers gewiß Ebre: Die erste ist eine Einladungsschrift und enthält Examen novae in Computatione graduum Canonica inventae regulae. 1765, 2 Bags

sie ift gigen unfern hen. Hofrath Böhmer gerichtet, er in feinen Grumbsaten bes geistlichen Rechts bewer canonischen Zahlungsart der Grade der Verwandschaft in ungleicher Seitenlinie; wohl aus keinem ansten Grund, als um die Aequivocation und Verwechsung der Personen zu vermeiden, welche den der des aunten und im canonischen Recht vorgeschriebenen. leget, blos die Grade der längern Seite zu zählen; insteden muß, folgende Regel seste: Quot grasifieden muß, folgende Regel seste: Quot grasified proximior et remotior in linea collaterali inspuali distat a sipite communi, tot gradidus uterweinter se conjunkus est. Dr. Hofr. A. sindet bei meselben Anwendung nicht nur einige Schwürigkeiten, über.

Das zwepte ift eine Streitschrift von 28 Seiten: le Liberis haeredibus suis ad probationem abstentionis non obligatis. 1766. Rach voraus geschickten undigen Unmerfungen vom Unterfchied ber Erben bricht ber Br. Berf benen von ber paterlichen Bemale kfrepten Rindern, obne Unterfchied, auf melde Weije mo biefeibe aufgeboben worden, das Recht der Guis. Me ab. Dierauf geiget er die Differeng der Rechte ber Erben in Anfehung ber Acquisition, und Transmiftion ber Erbschaft nach Maakgabe ber altern und neuernminifchen Rechte. Cobann feget er Die Streitfrage von bem Beweiß ber Enthaltung ober Einmifchung in bie vatertice Erbschaft feft, jeigt, bag die Glaubiger nach Befegen und Rechtelebrern bie Ginmifchung ber. Rimer in Diefelbe, nicht aber biefe bie Enthaltung von berfelben beweisen muffen, und widerleget endlich wie vieler Scharffinnigfeit und Ginfict befonbers die mm Beften ber Glaubiger angeführte Brunde bes on. wu Buffendorf.

Die dritte Abhandlung ift gleichfalls eine Streitforift, und handelt auf 2½ Bogen: de Mercibus in commissionem datis, von Commissions. Waaren,

## 1096 Gott. Ang. 1374 St. ben 15. Mob. 1766.

1766. Sie ift nad Anleitung ber frantfurifichin Bechfelordnung von 1739. S. 52. 53. verfertiget, um Beschäftiget fic bauptfachlich mit ber Entwicklung folgender ben bem Concurs eines, befonbers für bie Bablung haftenben ober del crodere flebenben, Sande Tungsfateors entflebenben Bweifelsfragen : wenn bie in Commision gegebene Baaren noch in Ratur vot Banben find, wenn ber Raufer noch nicht bejablet bis tvenn nach gefchebener Bejablung bas Raufgelb nod porbanden ift, und wenn ber Fattor baffelbe burden Brache baben follte. Bur Erlauterung ift ein Epend ber Biefener Juriftenfacultat angebanget werben, Mebrigens verdienet bier mit bie 1761 auf ber bicigen Universität geschriebene Inauguralbiffertation fra Det. Sein. Widows de Dominio mercium intervenientibus litteris recognitionis transmillarum moto concursu creditoribus cedente perglione merben.

#### Paris.

Or. Burfay bat ein Tranerfpiel aus bem Metalle So nachgeabme, und abbructen laffen. Es bat nur ; Aufjage, weil bie Gefchichte nicht mehr Beit als bi Borftellung erfordert. Die romanifche Selbentugal Des Arbaces, macht bas Rubrende aus; wir merter aber baben an, bag Artaban für einen vereuchten nigs . Morber viel ju viel Bartlichfeit für feinen Com ubrig bebalt, und feinen in ben Sanben babenben Gief viel ju fromm verfchmabt, weil biefer Gobn fich fel umbringen will. Und auf biefer alles aberwindenten våterlichen Liebe, Die bey einem Bofewichte abrig bleite und die ibm felbit offenbar jum Gelbftmorbe gwing. beruht bie gange Entwickelung. Die That bes Arte. ces, ber feinen Sater baburch entwafnet, und bem Sobe abergiebt, daß er fich felbft ju vergiften brobet, if auch au theatralifch, und burch ein Gemifch ent gegen gefester Triebe bemurft.

# Sottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

ber Rouigi. Beftifchaft ber Wiffenfihaften

138. Stud.

Den 17. November 1766.

### · Gottingen.

am Detober biefes Jahrs ift bey Barmeier auf 40 Seiten groß Detap gebeucht : De Natali Par piniani leu ad S. 4. Conftit. Justin. ad Antec. Commentarius, autore Christiano Hartmanno Saeburtstag bes Orn. geheimen Juftigrath Bebauers amibmet. Das Bebachtnif berühmter Belebrten ich nach ihrem Tode ju fepern, ift eine Gewohnheit, petde fich burch bie Geschichte ben grofften Philosoe ben fcon allein erweiglich macht; wenn man auch un der alten Geburtsfeper des Domers, Birgils 2c, nicht wufte. Richt nur dankbare Schuler, sondern uch andere Berebrer, versammleten sich in dieses Rude jabrlich, je wohl gar, wie die Schuler Epie und, mongeblich, ju einer feftgefesten Beit und lege in fic micht felten ben Dabmen besjenigen bep, beffen Beburtsfeper fie begiengen, wenn fie auch gleich feine Anbanger nicht maren, fonbern ju einer anbern Betes mborten. Diefof bemeißt ber fr. Brof & mit bem 1 299999

fuiet der Dionenisten, Antiparristen unt M laften aus bem Athenaus . Sieraus laft bem befannten groffen philosophiichen Radi iggeifer ber alten Jubiften mit vieler Babricheim teit bie urfprungliche Bebeutung ber Papintanie i ober Dererjenigen folgern, welche in willtabrib Bufammentunften bas Anbenten Dabinians, mi Mis bierauf die Jurispru iffen Beiten fewerten. a in Berfall gerieth, fcbien es gegen die groffen Dienife Diries ter Unfterblichteit in whrdigen Made eine Urt von Pflicht gu merben, menigftent an juriftifden Schulen, fein Bedachtnie nicht unter Man gab baber Den Rechtsichiten en an laffen. britten Jahr-einen Theil feiner Bebriften in bie nde, und mann biefes geschabe, pflegten fie ein enes Reft, ju Ehren Dapinians, ben fe gleidfen Lebrer anfeben fonnten, ju balten. Den Redit lieffenen bes britten Jahros wourde alfo um be bme ber Papinianisten aus boppelter Arface best Juftiman anderte gwar nachber die februt Lefebucher auf ben Rechtsfdulen, und forit in 21 und Baffe Buch ber Banbefren, jur Arbeit be tlarung bes britten Jahres vor. Damit aber bur fe Menberung nicht auch ber Babine ber Bapinianie nund ihr bisher gemabnliches Beft abgeandert un fer lebung gebracht werden mochte, bediente fo auf tine fchicfliche Befache ber Bepbehaltung be bte Rapfer eines Runftgriffes, ben er felbft, in fie Einfall perliebt , belliffmam machinationan w , aber weber Litteratoren noch Critici-geither 34 fet haben. Statt baf bie Befest ber Juriften f ben Titeln ber Panbetten in ungefährer und bie tabrlicher Ordnung aufgeftelles finb; fint jebil die erften Befege ben aften Liteln bes grangis Buches, mit fleif aus ben Schriften Dapiniall mmen worden, daß mitbin auch ine fünftige in

in Anfange bes buldern Labres ben Rulltsbafffenen auch beffen Aragmente in Die Danbe geriethen und fie ger anbern feinen Rabmen ju führen und fein Geettfeft gu begebon berochtiget fchienen. Go ertiart ter Dr. Ocof ble Botte : Librum hypothecariae ex plmordiis plevam ofusdom maximi Papiniani fecimie leftione und bringt noch einige critifche Erlautes milaen barüber ; wie über verfchiebene ambere Gefene, u: Bie lange nachber ber Bapinianifche Geburth m nout gefreitt morben, ober ob die Geburtsfepet mitintand, wie Otto will, jenes Fest verbrangers licht ber einzige geoffe Jurift, beffen Andenten eber bem jabrlich gefepert worben ift. Schon bas frent ben begieng das: Nanciusfeft zu Ehren bes G. Mus nd Gravolar und die beutsche Juriftenfacultatent wewigten ebebem burch jabrliche offentliche Reben b Madlefen auf einem befonders baju gewibmeten dar, bas Aubenten bes (3vo (geb, 1253. † 1303.) but Babit Clemens ber Berbste 1347. geheitiget unb der Alturglaube wegen des Ausspruchs eines fireitigen Mantelfacts aus einer eben so lächerlichen Ursache ut Schuggett ber Juriften erhoben batte, als biejes ie vielleicht ift , woburch fich bie ftreitfichrige Can Charina zur intififchen Schutgoftin emper gefchwum

Madrit.

it n

andifden Sandfchriften, welche in Effmiel ver et werben. Der vollffanbige Titet ift: Ablicthen Arabico - Hispana Escurialentia, five librora mnium MSS. quos Arabice ab auctoribus magnet artem Arabo - Hispanicis compositos bibliota Joenobii Escurialentis complectione, recenta e Opera et studio Michaelis Cali ivro - Maronitae, Presbyteri, S. Theologiae Da toris, Regis a Bibliotheca linguarumque grient hum interpretatione. Caroli III. Regis opt m suctoritates at que auspidis edita. Tomes mus 144 Seiten in grod Rolio obne Bufdrift not. 1460 en Borrebe. Dag fcom Abnig Whilip ber Burge !! Boanien , ber Seifter bes Kloffere Effucial unbit affgen Bibliothet, burth bes berühmten Aries & ant und bes von Mondoja Balfe, eine ungemein guf Menge won morgenianbiiden Sanbideiften gefom et , welche unter Ronig Philip bem Dritten buil berung zweier Schiffe von Mavorto, mit 3000 8il upmobret worden, und daß des befrigen Brabti, m Jabr 1671., ber: freilich ben großen Theil bif nichasbaren Meichthumer verzehret, merschitt, m in fo amfebnlicher Borrabt übrig geblieben, alf h mbere Bibliothet , in biefer Wet , aufweifen fan, smigffend aus ben Radrichten von Openien befant. Illein, mas biefes für Bucher find, ift bisbero # elebrtes Bebeimniß gemefen, und die gange Game ung ein vergrabener Schat, ben die Beffer nich daniden wollen, bie gremben niche franchen fint is but fo ghr unf ber Bibliothet felbft an einem fo niogo gefehlet, nachbent die Bergeichuiffe, wie trias Montanus, Joseph won Sequenja und Duit jolville ju machen angefangen, mit ben glam um Raud worben. Mithin mar bie fleine Radtill on 261 Saubichriften , welche Sottinger belaut ? eaches: die einzige, so wir hisden daven ge

Dani but es alfo als ein Berbiens bed kentruestrebb. an Ronig Perbinands und bes jest regierenben Ronig Earls enzufeben, baf feit bein Jahr 1748 bie Anftal. den getroffen worden, nicht albein einer fo anfebuliches und michtigen Bibliothet Orbnung und berch einen bichtigen Gatalogunt Grandbarteit ju verfchaffen; bubern auch burch beffen Abbruct ben Biffenfchaften u gewiß buiglich Gefchent ju machen, und für ein fanber Giad ju achten, bag biefe Arbeit in bie Danbe ned geschictten Mannes gefallen. Die Beit wied em Ben. Caftei allezeit bas Lob wieberfahren laffen, er Bleif und Gelebrfamteit befige, ein folches ert m beforgen. Bir boffen, biefes Metheil burch ne genauere Befdreibung beffelben vollkommen me batfertigen, und but um befto lieber, ba biefer erf and some alle Angelge des Inbalts; ober Registär Der gange Borvabe von Sanbfibriften beftebet it nach bem Brand, and 1805 Stad. Ben weitens ter allergrofte Theit find grabifche Schriften, um Arn: Arsen von Biffenfchaft: febr wenige find forifc, willich , türlisch und lateinische Ueberfegungen arabie her Belder. Diefe banbfcbriffen find in Claffen gerade, welche nach bem Inhalt abgetheilet find; febe Blaffe aber ift wieber nach bem format, in Reinene Monitte vertheilet. Bon ben Claffen werben in bie often erfen Band geliefert, bie Dachrichten pon ben Branmatifern, p. r. pon ben Rebnern und Leboern der Rebelunft, page von ben Dichtern , p. 63. von Im Bollologen und Difcellanfdriftftellern, (gu melider Cheffe die Andleger alterer Schriftsteller und an. Bute, Die gur Sprachwiffenfchaft geborn; gerechnet (Worben ) p. 142. von ben Borterbuchfibroibern, p. Moliticis, p. 208. von Nergten, p. 178. von Mbrafiffen und Maturgeschichte geborigen Schriften, p. 318. von "Mathematilern, p. 239: bon Incifers, p. 448. uda D499 99 3 2beau

Theologen , welche mieber brevetten Gattangen in Mi faffen , bie Danbichriften bes Rotans und feiner Ind leger , p. 425. anbere theologische Bacher von Stale mebanern , p. 513. unb chriftliche Bicher, in erabe ifther Sprache, p. 54%. Aufahmmen werben 1628 fants :fcbriften befchrieben; Der Steft ; welcher grograph feben und beftorifeben Inhalts ift, wied in bem jud ten Band nachgebotet werben. Die Radrichten we ben Danbidriften felbft, find fo eingerichtet, baf bit Berfaffer und Litel nicht nur lateinifib: fonbern auf unten am Manbe, febeemal in ber Driginalfpraches melbet, bas Alter angezeiget, und bie aufferliche falt, mobin auch Die Riguren ber Buchtaben gill ben , befchrieben werben. Diefes iff ben allen enne Greffen ; febr oft aber werben auch febr anfebnicht Mustage, und zwar meiffens latzinifc und erabil eingerudt. Diefe Stude fceinen und gwar ni gleich wichtig ju fenns geben aber both beir Sud de men porauglichen Bebrt, und verbreiten feine Bun . Darfeit fo , baff auch andere Gelebite ; benen fuff ber Rantnig folder Sandfdeiften fo wief nicht gele gen fenn barfee, es nugen tonnen. Gin febe groff Theil ift aus einer Sanbfchrift, bie aber erft im fr genben Theit naber wird beiderieben werben und if mon bem Berf, unter bem Titel : Bibliotheca philofe phica Arabica. angeführet wirb. Sie iff eine Cole lung pon Lebensbefebreibungen berühmter Will aben , mit einer oft merfmarbigen Greblung ifte Schriften , weiche und von ber Enteratur ber Mrade in Spanien , feine febiechte Ibee macht. Bis we einige ber untet uns berühmten Banner neunen, will Denen bier biefe weahifche Rachrichten mitgetheilet wet ben. Gie find p. 253. Galenus, p. 262. Said, P. A65. Avicenne, p. 292. Maimonibes, p. 300. Hich p. 302. Ariftoteles, beffen Leben ber alte Berfaft desmegen übergebet, weil es somehin allen bean 18 m. 18 🖸

338. Seide den 17. Mon. 1766. 12103. im geoffer Bemeis von der Berehrung diefes Philofon ben , unter ben Muabern) p. 339. Euflibes, p. 343. stolomaus, p. 374. Bermes, p. 383. Archimedes, 1 384. ApoRonius von Berga, ju benen noch viele braber tommen , beren Befchichte ofs bier ibre einzige breelle haben wird. Rachftbem baben in ber Claffe me, ben Schriften ber Raturgefdichte p. 318 unb 320. ie Marstage von einigen Sanbidriften und wicheig ger Bienen , in benen nicht allein arabifche Ramen von bieren und Banmen ertidret, fonbern auch bie mane erley Gattungen: einer Sauptare erjehlet werben. as reiner gleichen Befchaffenheit ift bie p. 305. aras: Me umb laceinifch eingerütte Abhandlung vom Daas nd Sewicht ber fpanifiben Araber. Bur Litteratur boren bes frn. Cafiri eigne Abhanblung von ber wifchen Paefle p.54. beffen Bergeichnis ber arabis. ben Dicher p. 93. und ber in arabifchen Schriften mefubrten Schnifefener vom Acerbau p. 322. und Bonblung von Boroafters Ramen, Lebrfagen und Schrifsen p. 372. Singegen ift der meitlauftige und: metmarbige Catalogus ber beråhmten Machematis p.p. 402-444. von einem Araber verfertiget, und wher auch arabifch mit einer Ueberfesung abgebeucke. Bir befchlieffen Diefen Artitel noch mit einigen Rach. idten, bie und neu und wichtig vorgetommen. Mus 253. werben unfere Mergte lernen, bag verfchiebene Statte voll Gulani comment, in Hippoct., welche wher griechifch noch lateinisch mehr vorhanden, aren ich aberfest in ber Bibliothet im Efturial ju finden, Die lette Claffe, von ehriftlichen theologischen Ba-Atra, ift febr unerheblich, und bas nicht einmal aftes:

dern, ift febr unerheblich, und bat nicht einmal altrz; buden neuere Zibelüberfehungen. Milein von einem buch macht Cafrei viel Wesens, auch in der Borreche p. id. mit dem Versprechen, daß es das erste seyn wirde, welches auf königliche Kosten, gedruckt, werden wirde. Und dieses ist sine Sammlung der Kirchensache,

1104 Gitt. Aug. 138. St. den 17. Mer. 1766.

pefete, welche in Spanion ein sffentliches Aufch gebabt. Es ift fcon febr viel uber bie franiffe Sammlung ber Rirchengofete geftritten worden, mit manche baver ausgegeben, melde es nicht ift, ob aber nun enblich die achte entbecte worben, laffet fia wol nicht eber beurtheilen; als bis fe wirflig in utfern Sanben ift, Dach ber Befchreibung ift fie pour alt; aber gewiß nicht vor ber Antunfe ber Mauren is Spanien gemacht, (welches fich von ber lieberfetme obnebin verftebet, Die in bas Jahr ber frani Bechnung 1027, ober nach C. G. 1049 gefehrt wir) und auf ber einen Seite beweifet, bie tanftliche fim theilung in Bacher und Titel, und auf ber anben bit Angeige, baf bie Decretalen mie barinnen enthalten finb , nach unfern Ginfichten flar genug, baf bie gapt Cammiung feibit, aufs bochfte in bem gebenben Ide bunbert gemacht worden. Diefes wird zwar beide brauch berfetben in ber Rirchenbifferie minbern, m aber aufbeben. Unterbeffen wolten wir manfott, bad, wenn Sanbfebriften gebrucht merben follen, mie boch lieber mit noch nüblichern ben Anfang mater modte, bergleichen fonberlich biefenigen ju fem fob men, welche jur nathrlichen Siftorie geboren.

### Riga.

Sauttnoch hat im J. 1766. abgedruckt: Canning ber beften Sinngebichte ber bentithen Poeten. Erfer Theil. Die Berfaffer, beren verbärzte gebensbeftent bung vor ihren Gebichten ftobt, gehen von Dijet bis zu Cbriftian Gruphins. Wir wollen bie Beibnicht tabein. Bielleicht ift nicht viel befferes andwillefen gewefen. Wir wänschen aber boch, baf bit Fremben ben beutschen Wig nicht eben aus bister Broben beutscheilten. Ift in Octav, von

224 Geiten.

# Sottingische Anzeigen von

# gelehrten Sachen

unter der Aussicht der Kduigl. Gesellschaft den Wissenschaften 139. Stück.

Den 20. Nov. 1766.

Steyer.

m Jahr 1765 Geite 1078 haben wir bes Brn. D. Sieronymi Bezange introductionis in vetus teftamentum erften Theil angezeiget, und von ber gangen Urbeit Rachricht gegeben. Bor furzem baben mir ben zweyten erhalten, ob er gleich fcon im Jahr 1765 berausgetommen , 4 21phab. 11 Bogen in Quart. Er ift ben prophetifchen Buchern bes alten Teffamente gewidmet, und tan fuglich in brep Saupttheile abgetheilet werben. In bem erften banbele ber U. B. von ben Propheten, und ber Babe ber Beiffagung überhaupt, und fammlet mit Fleif bie inmertungen, die davon in den Schriften der Rir-Denpater und ber neuern Lebrer feiner Rirche, unter enen Buet und Calmet bie vornehmften find, angegroffen merben. Golche Mumertungen find amar nicht debergeit richtig, verbienen aber boch geleten gu mers pm, jumal wenn fie die Geschichte der Borfellungen ber biefen Sachen bereichern. Unter andern vermun-Derten mir uns, einen ebemals unter unfern Theole. gen, jeboch aus andern Urfachen, frittigen Cas, in Rirere

biefem Buch ju finden, daß nemlich auch Gottlofe ber Babe ber unmittelbaren Offenbahrung fabig find; entbeiten aber gar balb, baf bie Behauptung beffelben feinen befonbern Grund babe. Rie batten mir bier die Abhandlung p. 44. von ben Sibplien gefuct; noch metiger aber, baß fie als mabre Prophetimen folten gepriefen merben. Allein in biefer Rirde mil man auch in folden Rallen teine Rebltritte ber Riv chenvater jugeben , und ba biefe nicht felten folde fe bollinifche Dratel anfabren, fo follen menigftens biefe, nicht aber die vorbandne gange Cammlung, acht und vom beil. Beift eingegeben fenn. Konte biefes bebenp tet merben, menn ber belligt Beift feiner Gecleeind Bottlofen Die Prophetengabe mittbeilet? amenten Theil werden bie einzelnen biblifden Bide ber Propheten burchgegangen, und über jedes fet mittelmäßige Prolegomena geliefert. Giniae Rem murbiateiten wollen wir auszeichnen. S ich toun er ben Gelegenbeit ber Rlaglieber, auf die alphabeth fcen Gefange in ber Bibel und Bepbehaltung ber fo braifcben Buchftabennahmen in ber Bulgata. bie ·liefert er nicht allein hieronymi Erflarung biefer Ri men, welche noch erträglich ift; fondern auch ein Stelle bes Ambrofii, und vertheidiget bes letten leere Einfafte, gegen ben fo billigen Sabel bes Dalle Die Borrebe eben tiefes Buchs, ein befanntet 344 der Bulgata, wird & 99 obne weitere fritische Grie be vor canonifch geachtet. Gben biefes Urtbeil mit auch, wie febr leicht ju vermutben, von bem 30 Baruch und ben befannten Bermehrungen bes Bud Daniel gefället. Blos bie Bertbeibiger biefer lette apocruphifchen Stude find genothiget, fich uber i Frage: Db mehr, benn ein Daniel die Sauptperfil Des Buche (nach ben griechtichen und la einischt Heberfegungen) porftellen? einzulaffen, nachdem d nige die anüberwindliche Schwierigfeiten, welche M Daba

inber finden, baburch ju beben gefucht, baf fie anjenommen, ber Prophet Daniel ; fep von bem jungen Richter in ber hiftorie ber Sufanna und mobl auch ion bem Berftoren ber Abgotterenen ju Babel ju unterbeiden. B. B. tennet die Frage und verneinet fie, wich fein gewöhnliches Borurebeil bes Anfebens; ibmeiget aber von ben Ungereimtheiten, die banit verbunden find, vollig. Doch mache der lette Ofchniet von G. 304 - 711 ben meitem ben groffen Deit bes Buchs aus. Er foll eine Bermenevtit bet topbetifchen Bucher fenn, welche ber Berf. in nicht teniger, benn 162 Regeln verfaffet bat. Aufrichtig I fagen, zeiget fich bier ein groffer und ausgebreites E, baben aber meit über bie Balfte unnuger Rleif. tik groffer Theil faffet fo allgemeine Regeln, j. E. m Antropopathien, Rebestguren in fich, welche uns re Anfanger mit leichterer Dabe und mit befferer bedaung aus Glafit Philologie tennen. Sie find berdies nicht felten unbestimmet, und wol gar falfch. Be iff auch die dahin gezogene Theorie von der pro-Betifchen Chriftologie febr mangelhaft. Dem unge-Weet glauben wir, bag auch unfere Theologen fic le Beit nicht werben reuen laffen burfen, wenn fie lice ber Durchblatterung biefer Borfcbriften wib. win mollen. Beil ber B B. febr forgfaltig bie Stel. m ber Rirchenvater fammlet und ausführet, in been eine folche Regel bemerket wird, fo tan biefer Borrath ju einer Gefchichte ber hermenevtit in ben tern Zeiten fruchtbar werben.

### Krankfurt am Mayn.

In der Andraischen Buchbandlung ift 1765 auf 94 Detavfeiten berausgefommen : Fluchtige Bergleis bung amifchen ber Beltweisheit und Deffunde, molep jugleich bie über bie berlinische Preiffrage von ber metaphyfifden Evibeng berausgetommene Schrife Rrrrrr 2 ten ten fürzlich beurtheilt werben, von Job. Balthaler Rolbele, b. R. D. und Mitglied ber tonigl. beutschen Gefelichaft ju Gottingen. Diefe Schrift verbient megen ber vielen guten Gebanten bie fie enthalt, and noch etmas fpat, angezeigt ju werben. 3m 1. Cap. ber gleicht fr. R. die bepben genannten Wiffenfchaften in Abficht auf Die Lebrart; Er fangt mit einem Beflande niffe an, davinnen ibm andere, melde die Mathema eif mie ber Philosophie verbunden baben, gern richt geben werben, bag er gegenwartig von manden ich ren ber Beftweisbeit weniger überzeugt fer alt it porigen Jahren, well er mehr Biffenfchaften burd wandert, fein Univerfitatsfoffem genauer jerglichen und die Dentungsare bes Euflides tennen gelen Daß in ben neuen Zeiten bie Beltweisich noch immer buntel und barre verblieben, obglich viel Weltweifen bie Regel angenommen, bas Beffe ren ber Mathematifer nachzuahmen, rabrt nicht mit ber gehörigen Rachabmung ber Meffunde, fondett von einer übertriebenen und boch feichten Art M Metaphyfit, bem Mangel einer binreichenben Remb nif ber Meftunde, allju geringer Erfahrung in be philofopbifden Befdichte, und noch nicht reif gemi gewordenen Bedanten ber. Go viel Bernunftlehm junger Weltweifen, tommen ben. R. vor, wie be Rriegefung, Die ein junger Rabnrich bem Bring aberreichte. (Die Bergleichung ift etwas ungereich feine Muffeeirer tonnte ber junge Rabnrich bod mel bereden, er verftunde foviel als ber General). De Weltweifen ahmen bas Berfahren ber Deftunbiga awar nach, aber nicht immer mit gleichem Erfolg. Ibre Einsheitungen find nicht fo fruchtbar als bie mathematifchen, fie beweifen die Doglichfeit ihrt Ertigrungen nicht fo zuverläßig, die philosophischel Grundfage find nicht fo offenbabr, ba felbft bie 80 Deutung ber Marter, &. G. bepm Gase bee 3. G. nicht

f genau ber allen die fle brauchen einerlen ift. Im gwenten Sauptftact vergleicht fr. R. bepbe Wiffen-Daften in den Sachen davon fie bandeln. Es giebe Sheile ber Beltweisheit, bavon einige Lebren anfangs burch die Erfabrung entbedt worden, und barinnen man auch burch bie Erfahrung und lebung immer fefter wird, aber boch meiftens nur aus allgemeinen Brunden folieffet, und andere mo allgemeine Grunde and Erfahrungen mit einander verbunden werben: Bollte man nicht auf biefe Urt wie ben ber Dathemas it, eine reine und eine angewandte Philosophie bain? Die Raturlebre geborte unter Die angewandte. ber ibre grundlichften Lebren tommen aus ber angeandten Deftunde, Die Grangen vieler von ihren agen mussen noch burch Erfahrungen genauer beimmt werden, und der allgemeine Theil der Raturdeil gezogen. Das britte Capitel foll einen allgemei. Den Leitfaden ju gubrung ber Beweife über bie Doa-Moteit und Birtlichfeit enthalten. Das vierte macht Ammertungen barüber, und bas fünfte beurtheilt eis Bige ber berlinischen Preiffchriften. Diefer Auffak des Drn. Dr. R. empfiehlt fich mit feinen übrigen Schriften burch richtige Ginfichten, Die allemabl vies Men Lefern neu fenn merben, und einen lebhaften Bons meg, woburch auch fonft trofne Unterfuchungen beut-Bo und angenehm gemacht werben. Er ift einer fürffin jugeeignet, welche Die Wiffenschaften aus Renntnif bochachtet, ber Durchl. Fürstin Benriette Sufte Berford Amalie ju Unbalt, Dechantin im Raiferl. frep melts.

Leipzig.

Ben Silfchern ist 1765, auf 252 Seiten in 8. hersuegefommen: Die Gelbfterfenntniß, worin die Flatur und der Muzen diefer wichtigen Wissen Arrer 2 **Schaft** 

Khaft und bie Mittel, bagu zu gelangen, nent get werden. - - von Johann Mafon - - au bem englischen itbersezt von M. J. B. R. Da Berf. erklaret in breien Theilen guerft, die Ram G. t. folg.; aledenn, bie Borcbeile ber Gelbfterfen niß, G. 144 f.; und zulent, Die Mittel fie ju erhalten, G. 186 f. Für den faft ungalichen Abbanbin gen biefer wichtigen Materie, bat bie gegenwärtig mancherley Borgage. Dan Anbet barinn befonber eine febr genque und feine Bestimmung bes Doicht Diefer Gelbfterteneniff: mo basjenige porzügliche If mertfamteit verdienet; was Rapit, 6 von ben natio lichen Mangeln; Sap. 7. von ben Temperamentilie ben; Rap. 8 von ben Berfuchungen, welche und en gefärlichften find; Rap. 9 von ben beimlichen Berurtheilen bes Bergens; Rap. 12. von der Begieck nach Bepfall; Rap. 13. von bem wahren Bert m frer Rentniffe; Bap. 14. von ben Gebanten; mb Rap. 16. von dem moralifden Gefcmack gefaget met den. hin und wieder ift die Abbandfung mit mel gemalten Stellen aus beibnifchen und chriftlichen 90 raliften, dem Epiftet, Antoninus, Barter u. if gemurget. Much die Dittel, welche ber Berf. Mb folage, um fic bie Gelbfterteneniß ju verschafft, find groffentheils aus nicht gemeiner Rentnif be menfcblichen Bergens bergenommen, ober enthand boch febr nutliche Bemertungen : wie t. E. Zap. fe 7, und 8.

#### Berlin.

Im vorigen Jahre find hier herausgekommen Predigten von Joh. Joachten Spalding; Ober consistorialrath und Probst in Berlin; in Dym, 393 Seiten. Wir haben sie mit großem Bergnisst und Ruben gelesen. Eine genaue Ordnung in Abstrilung, und Bundigkeit in Ausstürung des Thema; nest bes

an liebenswärdigen Charatter, ber fich allenthalben ebruct .. find die fichtbabriten Empfehlungen bers ben : und wir murben fie unter die vorzäglichften tufter von Bredigten ftellen muffen, menn ber fr. berf. es fich batte gefallen laffen, eine mehr finnliche is abitratte Schreibart ju brauchen, und eben fo art jum Bergen als jum Verftande feiner Buborer ju recben. Diefe Camlung beftebet aus 15 Abbande 1) die groffe Untersuchung unfers Les ms. 2) bie Bludfeligfeit eines beruhigten Beiffens. 3) die Ebrbegierde, bestimmt mit nicht meiner Affurateffe bie Grangen bes Gtolges. as wahre Lob Jesu. 5) der Werth der Aufa jacigkeit in den Augen Gottes. Aufrichtigkeit Brd bier in einer weiteren Bedeutung, für Recht baffenbeit bes Bergens gebraucht. 6) Beit und Ewigkeit in der Waage gegen einander. 7) die Derbindung der Miedrigkeit und Sobeit bey dem Anfange des Lebens Jesu auf Erden. 8) das Blud eines gotresfürdigen Dolle. Diet ift, 6. 187 f., eine recht meisterhafte Schilberung von bem biubenben Buftande einer Ration, wo Gottes. furcht berrscht. 9) die Iweifelsucht, entbecket bie arbeime Triebfebern ber Religionsamrifel. 10) bie Vollendung der Geschichte Jesu auf Erden ents balt viele rarende Anmertungen über bie Borte Jefu: Esift volldracht. 11) der Zustand des zufünftigen Lebens, als eine eigentliche Bolge des gegenwäre tigen. Dan wird bier mehr, als die gemeinen locos communes von bem nothwendigen gufammenbange des tanfrigen und jesigen Buffandes finden. 12) bas Andenken an Gott bey den Freuden diefes Lea bens, berechnet bie Menge ber Unnehmlichfeiten, welche Gott ben Menfchen fcon bier fchenfet. barmonifche Befühl ber Freude unfrer Rebenmenfchen, welches der fr. Berf. G. 291 mit babin rechnet, ift eine

### 1112 Gott. Ang. 139. St. den 20. Mob. 1766.

eine ber reichften, aber gemeiniglich unbefahnte Duellen bes irdifchen Bergnugens. Der Bemegungs drund , G. 302 , ift nicht eben gewohnlich : weil bis Unbenten an Gott eine Probe "ber Bulafigfeit un Gerer Freuden fen ". 13) Die busfertige Demitthe gung eines Sünders vor Gott. 14) der einge bildete Widerspruch zwischen den Geschäften der Welt und den Perbindlichkeiten des Chriften 15) die rechte Absicht bey der Thub mehmung an dem öffentlichen Vortrage des gow lichen Worts; eine Ginführungsrebe. Aus dieft Mngeige erfeben bie Lefer ; bag ber fr. Dberconfifte, Faft lauter prattifche Themata ju feinen Drebigten go mablet : fie baben aber, unfrer Dennung nad, ber Rebler, baf fle ju allgemein, nicht fpeciell genig und folglich auch fur ben Buborer nicht unterrichten genug find. 3. 2. in ben Brebigten, aber bas matt Lob Tefu; aber ben Berth ber Aufrichtigfeitze; ibn Die Beit und Emigfeit, wird bem Buborer gefagt: & folle Tefum mit feinem Bandel lobens er folle fin Baben und Talente mit aller Treue anmenden; erfet für die Emigfeit und nicht für die Zeit leben. In aber, nach alle bem, ift ber Bubbrer um nichts mift in Ablicht feines Bandels geworden. Denn er mit nicht, worinn ber Jefum ehrende Banbel befickt worn er feine Talente anwenden foll? und mas bil fen, für Die Emigfeit leben? Diefes tonnte mit frenlich auch, in einer einigen Brebigt ibm nicht to Blaret werden. Aber bas bemeifet eben; wie and quem folde allgemeine Themata für bie Rangelnfink Gin jedes Thema, melches ben Buborer in felme Stude feines Manbels, Dentunggart und Befinnib gen beffert, und bey bem man nicht ben Duntt ange gen fan, morinn er durch die Predigt beruhiget bot tugendhafter gemacht merden tonnen : bas icheint und nicht auf bie Rangel gu geboren.

# Bottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

umter ber Aufficht

ber Konigl. Gefellschaft ber Wiffenschaften

140. Stud.

Den 22. Rovember 1766.

Paris.

Ebwohl Amsterdam und Arkstee und Merkus auf bem Titel ffeben , fo ift bennoch bes orn. P. des O Chavanettes nouvelle histoire d'Angleterre dennis la Fondation de la Monarchie jusqu'a 1763. Anfreitig bier, und in feche Duobegbanden, noch mit vorgebrudtem Jahre 1765 abgedruct worden. Diefer Dr. von Chavanettes verfieht bie Englifche Bprache nicht, ift auch mit ben achten Queffen ber Englischen Geschichte nicht bekannt, blog ber in ver-Miebenen Jahrbunderten wiedertommenbe, und alle. habl in Elifford verftummelte Ramen, Clifford, bient bier jum Beweife. Bir finden auch Spuren, bag ibm perfcbiedene wichtige Theile ber englischen Einrichtung unbefannt find In Unfebung ber Rir-Dengefdichte ift er, mas die Babfre angebet, nod giemlich unparthepift, wiber die Reformatoren und Preebnterianer aber, und wider bas burdlauchtigfte Daus Sannover, unerträglich. Doch wir wollen einis ge befondere Bebler bes Berfaffers jur Probe angeigen. Bafar bat Britannien nicht jur Proving gemacht, es Gididi

iff ameifelhafe, ob er in biefen gelbauge glaciich meren feb. L'embouchure de la Chine T. I. 6. 47 wird permuthlich Tweed fevn follen. Bir finder nicht, baf ber Ergbifchof von Canterbury mebr fchi Dig fem ebelos ju bleiben, als ber ju Dort. Die Die neu baben nicht bas gange vierbunbert Stunden lane Beandinavien bewohnt, ein groffer Ebeil geborte bes Schweben, und Rormegen mar im neunten Jahrbun bert und lange bernach, ein befonberes Reich Cantil Bemablin bief Emma und nicht Efnine. pon Ch. erlaubt fich ofe allguunumichrantte Inbride. Mathilbe von Schottland, heinrich bei Ep ften Semablin, beift allbier frepgebig la plu vertueuse Princesse qui fut jamais, T. Il. C. 18 34 mas Barbot mirb über alle biftorifche Wabrbeit and erboben: daß Jobann babe ein Duhammebaner me ben wollen, ift bochft unmabricbeinlich. Daf Se flife Lebre bas Bolt wiber ben Staat aufgebrecht babe, wird obne allen Grund gefagt, und baf feine Anhanger leurs dogmes execrables burch Reuer mi Comerd ausgedahnt baben, G. 338, iff billerif falfd. Die Errettung der Pucelle d'Orleans und iht Ebe ift eben so ungegrundet, ba man ibren gant Criminalproceg beligt. Dag Edward ber Biert i febr boler Rurft gewesen fen, ift viel zu bart gerich T. III. Es ift lacherlich ju fagen, Benrich ber Gin bente babe jum Saufe Lancafter gebort, weil fit Brokmutter eine frangofifche Pringefin und Bitt eines Lancaftrifden Roniges gewefen Geine Dung Rammte aus bem Saufe Commerfet und pon Comat bem Dritten ab, wie G. 62 gefagt mirb niger mar feine Bertunft mit einiger Baftarteren b flectt, wie Ceite 64 mabrbeitwidrig gefagt mird; fin vaterlichen Boreltern maren alle acht, und tie uneblick Abffammung einer feiner Abumutter aus dem Dauk Commerfet, macht ibn ju feinem Baftarte, fo ment

m den Baufern Conbe, Orleans u. Conti bevaleichen Dimpfnamen beplegen barf und jull. Gebaftian tabati T. UI. G. 107 ift der berühmte Cabot. Das arl der Kunfte offenbar bi. allgemeine herrschaft em Augenmert gebabt babe, ift miber alle Babrbeit: r nahm nach allen feinen Giegen ben Broteftanten in Dorf, Confanz ausgenommen. Burnet bat geng gezeigt, bag bes Roniges Benrichs bes Achten tel ober Scrupel alter als feine Befanntschaft mit una Bolenn gemefen fev, und Ch. jeigt viele Pareplichteit, wenn er bes tein Bort Englisch verftes nden Controveruften Boffuets Arbeit, ber mit ab-Druckten Urkunden bestätigten Burnetischen porgiebt. ranmer war ein etwas zu gutiger und schwacher lann, aber ibn einen scelerat du premier ordre ju nnen, S. 139, ift ein ungebundener Migbrauch den de ju feiner Rirche, Eben fo ungerecht ift des bluteftigen und graufamen More Lob, ben freplich Erafns als feinen Gutthater gerühmt bat, ber aber ne Augen an ben Foltern ber Protestanten weibete, b in feiner Utopia bas Bergiften anrietb. mrich mit Unnens Mutter feinen verbachtigen Umg gehabt babe, bat Burnet actenmäßig bewiefen. bergog von Rorfolt war nicht aus bem Saufe urei, bas ein Titel ift, fondern aus bem Saufe Dord. Wie wenig Beinrich der Achte der Urheber der aubensverbefferung fen, bat er mit vielen Bluture wien bewiesen, wogu vielleicht seiner letten Frauen nbammung gefommen ware, wenn fie fich nicht is bes blutigen Garbiners Untlage wißig gewickelt, p ben Gifer Beinrichs fur bie romifche Lebre befanfo per batte. henrich war auch tein Rero: felbft feine een Shen waven eine Folge feiner Religion, benn wollte tein Beib berühren, bas nicht fein eigen te. Dag man ben Catholifen Libellen wiber Die. higin Elifabeth angebichtet babe, ift eine lächerliche 655555 2 Ente

## 1116 Bettingifche Anzeigen

Entfchutbigung , nachdem Cb. felbft befennet, ber Rb nigin Leibargt babe fie vergiften wollen, nachbem Maria von Schottland an ber Bufammemerfcmie rung wiber fie Antheil genommen, nachbem Itrland wider fie aufgeftanden, und ihre gange Regierung mit ungablbaren Unternehmungen wiber ihr leben be Schaftiget gewesen ift. Eben fo wiberfinnig ift bie Enticoulbigung ber Maria. Man tonte ibr, baf fe Die reformirte Religion audjurotten fuchte, nicht bef nehmen, fagt ber Berfaffer, ba fie catholifc mar, und ihre Berfchmorung mider Glifabeth war nicht to wiefen: da er boch felbft anberero ibren baran ge babten Antheil eingestebt , Seize 242. Gein Golf gebt alfo babin: Die Protestanten und ibec Ronige, follten fich von ben Rechtglaubigen gutwillig ermet ben laffen, ohne bas Recht gir baben, ihr geben pe vertheidigen. Elend iff Die Entschuldigung ber fin Dantbarteit Benrich bes Bierten , G. 259, Die font niche die einzige ift, bereit biefer Fürff Ach fonlig gemacht bat. Die Unerbote einer für bie Berjogin von Dlivares bem Butingbam unterschobenen fint, ift mobl febmer ju ermeifen, und bem Spanifden In Ranbe jumiber. Lacherlich ift ce, mann Ch Emp wells Bobirebenbeit rabme, tein Denfc fprach mi farieb verwireter und unbeutlicher. Bairfar mar en Brefbyterioner, und legte lieber ben Stab nicht, ale daß er die englische Arnice wiber die fcottifen Covenanter anführen wollte. Joyle bat von ben, was S. 407 gefagt wirb, nichts begangen. Der St nig fcherate felber uber feine guten Grande, Die Jok ibm in einer Linie wohl bemafneter Reuter zeigte. Die rechten Duellen bee linglucte Carl bes Erften meten ticht berabet, und febt leicht gefagt, er bate fic aber alles volltommen gerechtfertiget, was man be Schuld gegeben babe.

#### Wien.

Bir baben eine Ungahl Probidriften von biefer Johen Schule erhalten, davon wir einige von benjenigen anzeigen wollen, bie nach ber meiften Lefer Geftmad gefdrieben find. Frang Peter Leopold Gennlinger erfcbien im Muguft 1765 mit feiner Probfcprift: An a fascino & diabolo hominibus morbi. zeigen biefe Schrift hauptfachlich an, weil bier, wie ber bie allgemeinen Lebrfage ber Romifchen, jumabl beutschen catholifden Rirde, Die galle ber murtlichen Ditwurfung ber bofen Beifter febr felten gemacht werben. Doch erzählt Br. G. aus bem Den. v. Swies ten, eine Gefdichte, bavon biefer Leibargt fich jum Beugen giebt, und, wo ein Rind, bas noch in ber Umcould war, bey bem Gebete in Buctungen verfiel, obne daß ber Frepherr einen Betrug batte entbeden tonnen.

Auch in diesem Jahre handelte Franz Tuma : de aqua Gyrawarthenfi. Diefes Baffer ift von benjenigen, Die einen Beruch von faulen Epern von fich geben. In ben Broben bat es feinen Schwefel, fein Eifen, fein Laugenfalg, von ber naturlichen Urt, wohl aber ein Mittelfalg mit erbichtem Grundftoffe gezeigt, bas mit einem brennbaren Befen vermifcht ift. Diefe Erbe ift laugenhaftig und Seiffenartig.

Be. Jofeph Portenfiblager vertheibigte auch noch im 3. 1765 eine 120 Quartfeiten ftarte Brobfcbrift: de educatione physica infantum, woring hauptsache lich won ber erften und garteffen Rindheit bie Rebe ift. Dr. D. ift ben gemeinen Gebrauchen febr entgegen : er areift bie Bangelmagen , bie Sangermel und ben Brev an, bep welchem allen boch viele taufenbiRinder fcon und gefund aufwachfen. Mertwarbig ift bas unges mein farte Abkerben ber Rinder in Wien. In geben 666666 2 Tab. Jahren sind von 54913 Gebobrnen, daselbst 39696

und folglich mehr als Zweybrittel geftorben.

Die michtigfte Probfdrift von Diefem Jahre, ift bes frn. Anton Raymond Balthafer Birfchens Die fputation, die ben Buften Jul. pertheibiget worden if und paris quinti nervorum Encephali disquisitio anstomica beißt. Sie gebort zwar bem fcon verftorbes nen Brn. Baffer, Lebrer ber Unatomie, vornebmlich au, und banbelt eigentlich von dem bariun benannten Derven, fo mie er in feiner tleinen bole, swiften amen Blattern ber bictern Birnbaut, neben bem Gate tel fich verbalt. Dr. Gaffer bat alles befratigt, mes bie orn. von Saller und Medel biervon gefdrieben haben; baf nehmlich biefer Rerve burch eine fleine Edeibemanapon bem Blutbebalter abgefchloffen fen. baß er teinen 3meig zur bidern hirnbaut abgebe : bal. mas für folche Zweige angefeben worben, offenbar bie Balleriften Schlagaberchen fenn, (benn fo nennt et fie); bag allerdings ber Bibifche Rerv eine hante wurzel bes groffen fympatbifchen bergebe u. f. f. Aber Dr. Gaffer mennt einen monbformigten Anoten ben ber Theilung bes funften Rerven mabrgenommen ju ber ben, ben wir fur ein bloffes rotblichtes fadichtes Be webe angefeben baben, und auch aus ber bengefügten Beidnung uns überzeugen, bag er babin gebore.

#### Lindau.

Der Rechtschaffene, eine satvrisch moralische Boschenschrift, in gebundener und ungebundener Schreibart, bey Jac. Otto, 1766 I Alphab. 3 Bogen, groß Octav. Das 105 Stud, als das erste dieses Theiles, anthält: Erwas zum Ansang des Jahres

Das wiederum ein Jahr verschwunden Und wir noch alle groß und Mein Gottlob! vor Angli und Kriegeswunden Beschiemet und behütet sepn

Unb

Und daß wir mit vergnügten Seelen Anjego feche und fechelig gablen. Wein; sage mir, wo fommt bas ber? O frage nicht; — von Ungefabr.

Bem erften Borce ber britten Beile wird erinnert: Wolle fich an diefem chriftlichen Bortchen fein grofs fer Geift ftoffen, es fen nur, als ein Terminus techmicus ber erften Rirche, bes Bobiflanges wegen bieber gefest. Der Berf. bat nicht empfunden, daß fich in feine Berfe ein Bort febr mobt fchict, bas man in beffern, nicht feiner eignen guten Bedeutung megen, finbern besivegen vermeiben murbe, weil es burch ben öftern Diffbrauch fein feverlides Unfeben verlobe ren bat. Es bat in ber That in ber gangen Stropbe ben meiften Wohltlang, Die erfte Rirche aber batte offie 3meifel beffere Pfalmen und Lobgefange. Dag biefe Dbe übrigens eine Fronie über die feyn foll, bie affes bem Ungefabr gufchreiben, bat ber Berf. bloben und fcmachen Gemutbern ju Gefallen angemertt; sone Zweifel, weil er mertte, baß er nur folche Lefer haben tonnte. Im nachften Stucke werden bie ergable; bie im -- 65ften Jahre moraliter auf die Belt gefome men, geftorben und fich verschlichen. Moralifch auf Die Belt tommen, beifft ben bem Berf. turg: vernunftig gu leben anfangen, nachdem man bisber une vernunfrig gelebt. Alfo follte wohl moralisch fterben. das Begentheil bedeuten; aber bas beifft bep ibm, nachdem man eine Zeitlang ein groffes Unffeben in ber Belt gemacht bat, auf einmabl in Bergeffenbeit ge-Rach biefer Definition folgen Charate tere - 'Bie fo ungabliche ungluctliche Rachahmun. gen von Rabners Todienlifte -- Debr bat ber Res tenfent von diefer Bochenfchrift nicht lefen tonnen, und tan fic alfo auch des geborfamften Dante nicht anmaffen, ben ber Berf. am Ende biefes Theiles, mit Riederlegung feines fcbriftftellerifchen Ames, für bie unenbe

2120 Bott. Ang. 140. St. den 22. Man. 1766.

umendliche Gedule abstattet, die man in Lesung feine unreisen Blatter, so großmutbig ausgeübt hatteIn der That, so viel richtige Gedanken in den lette Beisen zusammen gehäuft, sollten beynabe den Bunst erregen, mehr von ihm zu lesen. Doch man muß der rechtschaffenen Mann seine Rube gönnen, weil et sil einmahl entschloffen hat, moralisch zu sterben Wenn er anders in der Welt ein großes Aussehn macht hat. Indessen fönnen diese Blatter einige Babesferung des Geschmacks zu bewurten, an ihm Orte näglich genug gewesen seyn, wo, wie aus ind selbst erhellet, Bagedorn und Rabner unter die Schoper, die nicht eben jederman hat, gehören.

#### Berlin.

Das brittifche Muleum nebft ber Befdreibung Cabinets bes G. Sans Gloane aus bem englifden fest, fo im 3. 1764 ben Birnftiel abgedruct morte und 20 B. in flein Octav ausmacht, ift etwal fi au unfern Banden getommen. In ber Borrede angezeigt, wie man fich jum beseben biefer gw Sammlung von Seltenbeiten anzumelben babe. merben niemable über 15 Derfonen auf einmabi # laffen, und fie maffen etliche Zage vorber fic me und ihre perfonlichen Umftanbe anzeigen. Die bie fcbebene Ungeige ift fury, und boch mit etlichen In Bungen vermifcht. Manifindet bier bie Barlevill bliothet, mit betrachtlichen von Beorg bem 3m gemachten Beidenten bereichert. In der Gloan Sammlung find amar die Producten ber Ratm Bornehmffe, boch find auch betrachtliche Buda. einige Alterthumer bamit vertnupft. Auf ber wird bas Epheu im Achate vermutblich nicht terreftris. beren Blatter rund find, bedeuten und die bochfelige Carolina ift Ronigin in Engli und nicht in Dannemart gemefen.

# Söttingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Auffiche ber Königl. Gesellschaft ber Wiffpufchaften

141. Stud.

Den 24. Movember 1766.

Bettingen.

nter dem Borfite des frn. Hofrath Meisters brachte fr. Georg Buftav Gilberrad aus Rurnberg feine Gradualichrift : de juris Rooni criminalis in Germaniae foris maxime hodierenfloritate, auf 94 Bogen, ben ioten Octobes if Den Catheber. Weil wir fo mobl in ber Beftrang, als in dem Berfahren ben Unterfuchung ber mbrechen, von ben romifchen Gefetten ofe abwei-Es Zages entweder gor feinen ober boch einen fehr rfamen Bebrauch in peinlichen Sachen einraumen, ie feblerbaft ift nicht bie Folge in Diefem Schuffe! pichfam als wenn bas gange Eriminatrecht allein id ben beuben angeführten Studen beflunde. Daber Ber Dr. Berfaffer ben lobliden Borfas gefoft, m Unfeben bes romifchen Reches auch in Diefem uncte Die geborigen Schranten ju fegen. Die Burproier , Longobarden , Bavern , Welfgothen und ans pe teutiche Bolter , baben bie Juftinianeilichen Ges e von ben Berbrechen icon mit ihren alten Bemobne

mobubeiten verlinget, und bie Urfunden bes 12. 12 amb sates Jabrbumberte famme bem Cachfen und Schwabenspiegel, jeigen binlanglich, wie groß bamable ibre Galtigfeit muffe gemefen fenn man aber auch nifft vernünftige Borfdriften morbig, ba ber Merglauben und Lie Granjamfeit in Unterfus dung peinlicher galle, ju biefer Beit am bochften gefficaen war? Dan muß aber ja nitht glauben, baf ber Gebtand bes romifchen Gefestunges foon geborig bestimmt gewefen fen. Einige Stude beffelben maren mit ben alten Gefegen verginigt worden, und galten alfo als em gefchriebenes Recht; andere aber murben bier und ba als Gewobnheiten angewandt. batten aber in Breitigen Rallen eines Beweifes nichig; und wir finden eben nicht, daß ber Richter in Erman gelung paterlicher Rechte ju ben romifchen feine Bu-Mucht babe nehmen muffen. Mit aber bem 1495 & richteten, ober vielmehr verbefferten Cammergeride eiblith aufgelegt wurde, nach bes Reichs gemeinen "Rechten ju fprechen; fo befam bie Gache ein anbered Ameben, und von nun an waren die Richter ver pflichtet, die Borfcbefften ber romifchen Defete # Befolgen. Bielleicht aber nur in burgetlichen Gaden! Reineswenes! auch peinliche find nicht ausgefcbloffen. Denn mit welcher Bebmuth fogt nicht Barimilian Det erfte' in feiner Berordniter wiber Die Botteflife rer . daff man die Gebote und Bermahnungen feines Dorfahren , bes Rapfer Juftiniung , vergeffen beie! Die Umwiffenbeit ber Deinlichen Ritter und Schöpfen in bem romifchen Rechte war bie Urfache, warm Ca 1 ber fonfte bie Balogerichtsordnung verfertigen lieb. Daber werben fo viele Gtellen brefee aufgewen menen Gefesbuches in berfeiben blos ceutich gegeben, um ber ben Unwiffenden ben Dangel ber lateiniften Spruche ju erfreen. Und wie oft verweift uns biefer Brutfibe Minos nicht auf bas gemeine Cappertice Bical

Mechty obier an Gerlidtschler und Alabanica, bie demfelben gang allein ergeben wanen. Bogriffe non dem femargen Thaten ber Menfahm, Rogeln ibro Groffe ju bestimmen, und bunbert andere nathige Borfcbriften, bat man abnebem non ben Bomern borach maffen. Bir lachen über bicfenige; welche Meses in ben befonbern Sanbern tentfcher Gutften nicht wollen gelten laffen, aber bie Ginmarfe eines Freise bewind von Sentenberg verbienen Achtung, Bielleicht, ollfen die Comeralgerfonen bunch die gebachte Gibelormel nur an bas burch Bewohnheit fiben angenomwone Recht erinnert werben, phue fie baburch von rement noch vefter, als porber, an baffelbe ju binden ? Diefen febeindere Zweifel verfebwinder, fo bald wan Befor in Die Befchichte, bes 1495 gehaltenen Reiche med einbringt. Maximilian verfpriche auf bemfelben exists and Bache ordantlish aufgerichtess, und M Diefer Molicht, maßth it frantid ben ungewiffen unb. pille ihrlichen Gatrauch ber romifchen Gefege, ben fo. veile ilnerbunng, bieben verunache batte, burch eine eftanbige Regell ficht darnach ju richten, ausbrückbestimmen. Men endlich auch dieses nach nicht mblich genag ficheinet, wird fich boch burch ben tueliden Befehl Carle bes fünften, in meldem ep nt vanische Racht, in Ermangefung des vaterlichen infiniteft, überzeugen laffen. Durch biefe Promula pition ift alfo bad vorige Gewohnheitsrecht in ein efchriebenes verwandelt worben, deffen Buftigkeit sinen befonbern Bemeis mehr erfobert. Die Range ednung der Acchee, worauf man ben der Entscheis ring petalisher Halle ju feben bat, ift then fo wie in maerlichen Streitigkeiten; baf man nebmlich in mangelung befondener Wergebnungen zu den gen neinschaftlichen auffteigt, welches auch nothia iff. benn die befondere in einem gall nicht gut angewandt berben tan, und in Collifion ameper von gleichem Stittt 2 Bebrt, ٠ ، 🛣

Bebrg, ble fangere vorgiebt. Go fange baber nedert allgemeine Gewohnheiten ben gefichtlebenen Reichtges fegen wiberfpreden, tonnen biefe lettern nicht gu Draude merben. Daß es aber folche Gewohnbaten, Die aberall geleen, wenn fie nithe abgefinbert merben, gebe, with auf Bepfpielen erwiefen. Go wied wien die peiniliche Dalsgeriches Dibnung ber Unterftiell amifchen bem offenbacen und beimitchen (manifeline de nec manifoftum ) Diebftabl verabfaunt , bat fun tum magnum erfobert ben und mebe, als falf Blis den (falidon), die Obren werben nicht mehr abge fonitten , und feber tan feine Bugen ungefchent mit in bas Stab nihmen. Weim enblich Die einheimite ige gilleige Rechte, (bentt bis attere tonnen um Erlauterung 'nod üblicher Gewohnbeiten birm) niches enticheiben; fo nimmt man feine Bufluct # ben' freinden, bie das teutfebe Bargerrecht erfalita Baben. Biberfprace bas pabfilich scanonifde Rict Bem ebmifden niche, fo folgt man benben; fonft det muif man fich in Brocef . Cachen; in allen Gridm die man blos aus bein canotrifcben Rechte genommen und einigen anbern nach beinfelben, in allen übriget aber nach bem romifden Rechte , in fo fern es unten feurfden Berfiffing nicht gumiber ift, richten. Bid feicht wird aber alsbann wenig für biefes frombe Ge febored übrig bleiben, ba wir fo viele einbeind peinliche Borfchriften baben? Rennern fatt 3meifel nicht ein , weil alle unfere ganbesgefide d Die Mangel und eine noch groffere Unbollfanbigte ate bie peinfiche halfgerichtebunng baben, wie nothwenbig and bem romifden Rechte ju ergangen Ber fic Davon Unterrichten und abergengen Darf nur Die letten Abfahe biefer porttefligen Bandlung lefen.

## Zom.

" Roch 1765 bat bie Bempelfche Denckeren gelie Mulei Kirkeriani in Romano Soc. Jeff Coll deres notis illustratu Tomus II. Regulfolio, 97 fen. Der erfte Band tain 1963 jum Boifchein, Deariff auf 18 Rupfertafeln tomer Winlinde Rial auf Opferschalen in flacher Arbeit ober eingegra und veraus das berfiemte, zwar von einem romi Runftler, aber im efruicifden Gefdmact verfer Befas bes Dindine Macoinine aus Bronge, a Zufeln; von welchem einige Riguren benm Mbe 9 Telmann Gefc. ber R. i Sheil ju Unfang und & Des fünften Capitele fich finden. Der zweite Ba en wir vor und baben, embalt 22 Tafeln mit al Bronzen. Das Birdberifiche Museum ift befann haffen, burch viell'Belebrungen, besonders vert Aff bes P. Contiect Spegfatt, die ftatiffe Can ing von aten Gronzen, welche unfer ber Roni kin zu Reapel noth vorbanden eft, obsleith ftarte be Die vom Cardinal Bualteni, gewesen find. stever, so diel wir wiften, waren bis i 8000 brong do marmorne Figuren befindlich. Die im zwer and embattene Figuren find folgende: 1) eine Bro be von ben erften Berfuchen ber Etrufter im & d abrig ju fepn fceint, febr unformlich und n Mit gufammen gefchloffenen gaffen. Richt abel ift Bermuthung, bof es einen Mercur in ber Aufn Indoaria, eine etruscische Figur, so wie auch 3) : elebnees grauenjimmer, bergleiden auf etrufcife Brabmalern mehr portommen. 4) Juno, mit t Daupefcmud einer Ronigin, und ein Mobnbaup feber Sand; etruscische Figur. 5) eine weibl Kigur, im Unjug einer Juno; ber Bermuthung n Tteett 3

eine Agrippina, des Claudius Bemablin; mo nicht eine etrufcifde Figur, Doch im etrufcifden Gefcmad Scarbeitet, fo piel bas Inge lebrt. 6) eine Balpfo gur, mie giver Beifbaue aber die Bruft geftochten; und mie einem Erunt pon einem Baume auf ben Schultern, faft wie Silvanus Dendrophorus. ein Gol, mit einer Chlamps über die Soulter gewor fen mie Geepter und Borbertrang und Strablen um bas Daupt. 8) eine fchane Livia, als Juno befleidet, gefunden ben ben Babenn Situs ju Rom 2) eine vermeunte Domona; eine schone weibliche Bigur, welche fich in eine Germa endiget, Die mit Tucheen behangen ift. Die Bigur bat einen Ropfe fomud und holefdmud von Berlen, auf etruftifde Mrt, und fcblagt bie Arme über einander. Pallas. 11) eine Bluffaocebeit, auch eine frembe, vermuthlich etruscifche, gique, manulich, jung und obne Dare, mit einer Safta in her einen, und einen Apfel in ber andern Dand; fie liegt, an einem gelfen gelebnt, auf welchem ein Eleiner Quell ftromt, und bat eine Urt von Balericulus auf dem Saupt, bet mie drep Rofen geschmadt ift. 12) eine Pallas. 13 ) ein fogenanntes Geepferd, auf welchem ein Amor fist; icheint ju einer Fontaine gebient ju haben. 141 eine balb nacte mannliche Figur; Das Gemand pon ber linten Schuleer über bam Unterleib gemor fen, auf welchem, ben linten Schentel berunter, flu bet: C. Pomponio Virio Col. die Schrift und die Fi Bur, allem Anfeben nach etrufcifc, ift bier richtige abaedrucke als bey Monkfaucon und Bonarotta, Unb. jum Dempfter. 15) eine weibliche gigut' mit Rlugeln, Gewand um ben Unterleib, fcbonen Dauptidmude, Salsband von ungewöhnlicher Bei falt; bie eine Sand fceint eine Frucht ju balten, bie andre, fo wie die gange Figur, lebne fich an einen Cippus, Cher wurden wir fie für eine etruscifche

Figur

Sigur, als fur eine Dictoria balten. 16) ein junaer Bladiator, nact, aber mit einer Binde um bas baubt. 17) eine balb nactte weibliche Rigur, mit Ringeln , in betrufcifchen Gefdmad; bas Gemand feblingt fich ben Ructen binunter gwifchen bie Schendel : auf bem Daupe bat fie eine aufgerichtete Dufchel von ber Gattung Datella; man tan fie fir eine Des. Bewand auf ber linten Schulter, und die Binde um Die haare. 19) ein ftboner fclafender Umor. 20) ein Rnabe, in ber Stellung, als wenn er etwas getras gen barte, mit einigen an ber Stirn aufftebenben Pole ten ; er bat eingefeste Augen gehabt, wie man an ben fibernen Einfaffungen noch fieht. (Unbre Benfriele fubrt Abe Wintelmann in feinen Unmerfungen iber Die Gefch. b. R. Geite 81 an.) 21) Mercur. mit geflügelten Balerus, und geflügelten Beinftie lein; bas Gewand von ber linten Schuleer um ben lem gewörfen; eine Patera in der einen, und ein Mufel in ber anbern Banb. Enblich 22) ein junger Bachus nadt, die Viebris über bie linke Achfel gemorfen, Beinreben um ben Ropf, und in ber Sand eine Traube; die andre Sand aufgehoben. Der eine Rud rubt auf einem Panther. Die Figuren find alle and Bronte; ihre Groffe, finden wir nirgends anges geigt. Den groffere Theil bat blos einen antiquas rifchen Bereb. Die Ertlaumgen befteben and bochfe elemben Bieberholungen ber allgemeinften Dinge aus ber Mothologie und bem Alterthum. Die, meift febr fconen, Stiche find von Ant. Jaballi, Ric. Mogalli, Krant. Barbaja, Ignaz Benedetti und Jo. Otta. pianti, Die Beichnungen von einem Gregor. Biufti, . Die Aufangebuchftaben find auf jedem Blatt gleiche falls mit Figuren geziert, und alles Meufferliche ift práchtig.

1128 Sect. Ang. 141. Sent den 24. Mop. 1766.

#### London.

Bames und andere baben im 3. 1765 in groff 2. auf 115 6. abgebruct, mit 1 Rupferplatte: Remarks on the disease commonly called fiftula in ano. Ar. Dercival Bott ift nunmehr ber altere Dbermunbarnt im Bartholomai hofpitale: feine gange Bemubung acht babin, Die Bunbarinen leichter und einfacher in ma den. Er fangt ben ber Conbe an, beren Bebrauch in ben Rrantheiten ber Barnblafe ofters fomer, und auch gefährlich ift, ba felbft geschichte Banbe mie biefem Berfzeuge neue Bege in ber Barnrobre erofner baben. Bas aber bie furchterliche Riftel betrift, fotroffet uns or. D. in etwas. Er verfichert, man febe gar oft fur' Diefelbe an, mas ein bloffes Gefdmar fen, bas, mann es geofnet, und ohne Deiffel blog mit leichter Carnie beforgt merbe, obne weitere Rolgen zubeile. Bu bie fen Defnungen, und auch in der wahren Riftel, fenn alle Die funftliche Berfzeuge aberfluffig. Die Scheren baben ben Rebler , baf fle quetfcben, und ein frummes porn an ber Spige rundliches Rebermeffer fem am be-Dr. D. fireitet febr wiber biejenigen, bie etwas nom Darme, und Don ber Saue wegjunebmen anrathen. moburch ber Schmergen vergröffert, und die Reifung perlangert merbe. Er verwirft auch ben Bracivitat. und beruft fich auf feine glactliche Erfahrung. ners Minienpflafter, als ein Deiffel gebraucht, madt er laderlich. Huch in ber mabren Riftel migbilliet er bas Degioneiben , und farchtet nicht febr bie Riffein, bie weiter binauf geben, als ber Finger lang ift. Bann eine folche gange geofnet ift; fagt or. D., fo beile bas übrige gern. Rach ber Defnung fcreibt er eben Die leichte und einfache Urt bes Berbandes por, und bie Darte fomilit ben biefer Enr von fich felbft. 2ma'.

fammenziebende Mittel einzufprigen

migrath er febr.

# Bottingische Anzeigen

# gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Ronigi. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

142. Stud.

Den 27. Rovember 1766.

### Göttingen.

chanfer Hr. Hofrath Pitter, hat als itiger Des chant der hiefigen Jurissensaultät, die Promosionen der herren August Abolph Semnings, aus dem dänischen holstein, Jod. Balth. Starks, aus Kranksurt am Mayn, und Joh. Wild. Backs hauses, aus Anspach, durch folgenden akademischen Anschlag angezeigt: Commentationis de instauratione imperii Romani sub Carolo M. & Ottonibus salla einsque effelibus, Pars prima, de prima illa insauratione sub Carolo M. falla, auf zwey Bogen. Wenn man einen recht überzeugenden Beweiß haben will, wie wunderdate Meynungen, wie viel practische Jerhümer der Mangel einer gründlichen Geschichte And des allgemeinen Staatsrechts erzeugen fonne: so darf man nur nachforschen, war man dem mittelern Zeitalter von dem durch Carln und Diten dem großen wieder bergestellten römischen Reiche behaupster bade. Diese Sanster sammt ihren Rachfonmen dielt man sur eigentliche Rachfolger des Casars, Ansaus

Aus, Configueins und Justinians, und bafer Me thieter ber gamen Belt. Diefe Matetie, welche sen fo groffen Einflug auf unfer teutides Staats de bat, wird burch bie gegenwartige und folgende eine Schriften, aus ben geborigen Quellen erlautert erben. Rach bem im fanfeen Jahrhunderte erfolge n Umfturge Des oscibentalifchen Reichs betammerten p die orientalisthe Ravfer wenig um Italien. Am nb, beffen Bifchoffe, beren Dacht bamable fcon ju ner mertlichen Dobe gestiegen war , fagten baber onftantinopel bald ben Geborfam auf, und die fram fcen Ronige, ober vielmehr bie majores domu erfelben muften fie fo mobl gegen bie Beilden alf ongobarben, verspeidigen. Durch diefes Berbinf rwarb fich Bipin Die Burbe eines Schusberrns (pe ricil) von Rom, und Carl ber groffe mard enblig, regen feiner Siege über bie Longobarben, auf Anti es Pabftes, jum Romifchen Rapfer ertlaret. Dieft roffe Monard befam alfo hierburch I) bie boofte Bewalt über Rom und beffen Gebiet, 2) bie Burk ines romifchen Rapfers, aber nur in fo fern, als ervel en romifchen Bargern und feinen eignen Unterte en dafür ertannt murbe. Unbere Bolter marm bel alb eben fo wenig verbunden, ibm diefen Rang I ugefteben, ale fie in neueren Beiten tonnten genith jet werben, bem Bergog von Breuffen ben toniglisch mb bem rufifchen Bronarchen ben tapferlichen Sid epzulegen. Conftantinopel wegerte fic anfang partlich, biefen nenen Rebenbubler feines folgen Sie mens, dafür ju ertennen, bis es endlich nebft anbei Rationen auch bierinnen nachgab und baburd bel reue abendlandifche Rapferthum gu feiner Bollton menbeit brachte. Und bieraus find bie Borrechte und ber Rang unferer Rayfer vor anbern europaifon Machten erwachfen; aus biefem Brunde bieffen Beren ber gangen Welt, ein Sitel, ber fein bloffel Ebren:

Ebrenzeichen war, fonbern febr beträcktische Rolgen bervor brackte.

Ingolftadt.

Schien 2765 erfcbienen auf 303 Seiten in 3., 300 vieder Schmides Amochungs : Grundfline zur Inviftifchen auffergeriches und gerichtlichen, ges meinen, Churbavrisben und Reichs brark Diefer Entwurf ift fo mobl für Gebuten als Gericht bestimmt, und bestebt and zwey Theilen. Es febit und zwar nicht an Sanbbachern, welche bie Anweil bung ber Theorie burch beutliche Regeln erleichtenn; allein beshalb tabeln wir ben frn. Berfaffer teines. beges, bağ er auch in biefer Art von Schriften Brop ben feiner fruchtbaren Zeber ablegen wollen. Bich leicht waren andere Unleitungen gur Unsubung bes Bechesgelabetbeit fur feine Abfichten wicht bequeme tiche grundlich genug, ober zu unvollständig. B. fuche aus patriotischen Gefinnmagen auch auf can Bolifchen Atademien muntere Ropfe zu fünftigen Bemsern porgibereiten. Der Gifer und Die Art, wie ter baf wachfame Genie burch feinen manblichen Um bericht von ber Theorie ju martlichen Gefchaften une bermerte binuber fubrt, find bes Benfalls ber Rene ter marbig, wenn ibn gleich biefe Abhandlung nicht Werall verdienen follte. Ungeachtet es eine gelebrte Ebarletanerie ift, jemanben , ber bie Bacte noch nicht terffeht, von bem Rugen berfelben ju überfahren; fo hin es boch ber bisbet ungewöhnlichen Dingen von dner guten Birtung fepn. Dem Berfaffer bat et benigftens nothmendig gefchienen, ben pracificen Borlefungen auf 12 Seites von Bruiminarien eine bobrebe ju balten, und feine Buborer mußten ein fich ternes Derg haben, wenn fle fich nitt wollten bemee jen laffen. Die auffergerichtliche Braris ift ber Ben Ruftand bod erften Theile, und Dieft fonge man mis Huunun 2 Des

Der auffeblichen Ginrichtung ber Schriften an. wird gezeigt, wie bequem es fep, bie Miten in Bogen groffe ju fammten . und bie Bolge ber Seiten mit Biffern ju bemerten. Berben fie bingegen in Dhart pber Detas jufammen gelege, fo wirt bem Meferen ten piele unngebige Dube verurfacht, und er ter ficht gur ju leicht eine ober bie andere Beplage eines folden Acrenitocis. Ber ber Tientatur wich mit Reche behauptet, baf es unfchicflich fen, biefelbe in Beutfiben Schriften mit lateinifiben ober frangbilde Morten ausjubraden. Der zwepte Abfchitt unm fuche die innerliche Abfaffung ber Auffage. fr. 6. ertennt gwar, daß jeder rechtliche Bortrag rinn Bers munfrichlag in fich faften muffe; allein in ber niben Entwicklung beffelben ift er ungfücklich. Go bilt a Die Gefdichtserjablung für ben Oberfas, und ba allgemeinen Grund bes Gefuches fir ben Unterfas Stud eine fcholaftifche Denfungstunft tounte ibe fou Delebren, baf man ben Bereb ber Borberidge nicht Diof aus ihrer Seelle beurtheilen tonne. Der brim Abfchnitt berrachtet bie befonbere Gattungen ber Geriften giemtich poliffandig , und unterfecibet bie jenige, fo einen bloffen Bortrag in Ach faffet, voll anbern , bie etwas beftimmen , ober Berbinblichteiten und Befugniffe bewirten. Wenn fich fr. S. in vier sen Abidnett aber bie Archive und Regiftraturen auf breiter, und alles mie practifchen Anmertungen be lebe, fo wird er fich gewiß Benfall verfperden tie men. Schon ber Mutterwis lebrt und, bag abelice Dinge mit einander ju verbinden, unahnliche abet fi trennen finb. Die natürlichfte Met ein Mrchiv ju sie nen erfobert baber , baf Urtunben von verfchiebent Inhalt in verichiebene gacher ; Die aber, welche einte lep Gegenstand haben, nach ibrem Miter Infammet gelegt werben. Ein reichsftanbifches Archte mit alfo bie bequemffe Einrichtung haben : meun man in bette

Demfelben bie auswartige, reiche und einheimifche ٠, Sachen, von einander abfonbert, und unter ben lete Bern werben bie Schriften, fo ben bof von benjenigen, To bas Band entweder im gangen, ober in feinen befonbern Theilen, als Stabte, Dorfer u. f. m. beirefo fen , unterfcheibet; alles aber nach ben Waterien und ber Beit orbnet. Um unn biefe auf bie beftimmte Are vermabete Urfunden fogleich wieder finden gu tonnen, muß man erfilich für jebe Materie ein Bergeichnif ber Dagu geborigen Geniclen, und fobann ein anders får afte Materien, Die in einem Bimmer liegen, perfer Digen. Sierans bestimme fic ber Umfang pon Pflic Ben, fo einem Archivar obliegen. Er muß vorzäge Tid bie beschriebene Dronung beobachten, Die Dem Untergange nabe Schriften abfcbreiben, und in bes Fondere Bacher eintragen laffen, von ben begebrten Sachen Musiage und Berichte entwerfen, aberhangt aber basjenige, was die Borrechte feines Deren begranbet, aumerten, niches ohne Befehl aus bem Broin binaus geben ; noch Bremben einen Butrict im Da fielbe verfratten. Im Imeyten Sheile wird der lauf Das Proceffes burch alle Inftangen umffanblid gefchile Dert , und baber balten wir es fur unndebig, ben Inbalt jeden Abichnittes anzuzeigen. Dr. G. weicht in ben Regeln von Berfertigung ber gerichtlichen Schrife ten von anbern Rechtellebrern nicht im minbeffen ab, und bat vielleicht noch ju viel Altfrantifches. wird 1. 8. in einer Rlage noch bitten, fle bem Betlage ten mitzutheilen, und ibn fo fort jur Beantwortung berfelben vorzulaben? Der Richter ift ja vermittelft Rines Amtes ficon verpflicheet, biefe Banblungen vorjunebmen, was foll man alfo noch barum anfie den? Bang allein im fummarifchen Berfahren ift es von einigem Rugen , bem Richter burch biefe Bitte an Die Battung bes Broceffes gu erinnern, in melder bie Bothe betrieben werben foll. . Eben fo Aberfläßig if Unnunn 3.

es fic fite bie Mittheilung einer Schrift, ober weges einer anbern handlung, die ich mit vollfommenen Recht fodern fan, zu bedanken. Ein Richter wird fic gewiß burch bergleichen Complimente nicht einnehmen De G. merkt fonft aberall an, wo ber bapri fice Process von dem gemeinen abgeht, und macht der durch das Buch für feine Landsteute noch branchbarer. Die Appellation wird 2. B. in Bayern nicht interpe hirt : fonbern nur binnen 60 Lagen ben Den Die Im gangen Bert fågt man von richter introduciet. feber Ane Schriften Dufter ben, die vermuthlig auf Der Rebet des Berfaffers bergefloffen find. Wir bedam ven aber, dag wie fle feinem Anfanger zur Rachahung Borfcblagen tonnen. Ber eine reine centice Ganib art, einen natürlichen Bortrag, ber in teinen Somif von langen Berieben und abgenutten Rormeln einge Bullt ift und eine aute Ordnung verlangt, wirb good ben biefen Duftern gabnen muffen. Der gewihnlich Unfang! Quer geruben fich vortragen zu lafen, was maffen se, macht die gange Schrift foleppenb, und fe wird gewiß nicht fo naiv, als wenn man gleich obne biefen Umfdweif, bie Gefchicheerzablung entwift Wenn man ben Schluffas ober bas Befuch von ben Tert burch Gincacten unterfdeibet; fo wird es bem Michter febr leicht gemacht, Die Schrift gefchwind # überseben. Mein auch hieran bente Dr. G. niemahla Der Stil ift gwar nicht rein, allein nach bem lant, worinnen ber Berfaffer lebt, noch erwaalich.

#### Paris.

Im Jahr 1766 und nicht 2756 ift bey Ceffot alge bruckt: Flikvire d'Izerben poete arabe, traduite par Mr. Mercier, auf 240 Seiten in Octav. Zwep Brie ver heprathen zwep Schwestern: Der eine ist von eitem gemeinen aber guten Verstande, und ift end-Rausmann icht ohne Unglind, wird reich, und ift endlich

Sich: bie Buffuche feines Brubers. Der anbere, ein Marffinniger Dann, wirb ein berühmter Dichter. und feine gran ift eine Schone. Seine Unfange find glorreich, nach und nach aber gebe alles juract. Seine nicht genug feine Gefellichaft genieffende grau. wird ihm untreu und verfcwendet feine Mittel. Ex gebe ju Grunde, findet feinen mabren Freund, ichreibe Catpren , muß fich flachten , bat einige giemlich romas mifche Schicfale, und firbe endlich ben feinem friebe lichen und gutthetigen Bruber. Rach feinem Tobe wichtet man ihm Bilbfoulen auf. Das Coffume ift im geringften nicht beobacheet. Die gange Gefchichte lage Beinen anbern Schauplat benten, als Paris, und bie Schreibare ift oft zu boch und bichterifch : an fich felbft aber mabit fie bas Schidfal eines bloffen Diche ters, fo wie er es in Branfreich erwarten fan, nach bem Leben ab. Bir baben eine traurigere Lebensbes febreibung eines Dichters noch nicht lauge am Den. Merville angezeigt.

La Chapelle hat im 3 1766 gebruckt: Differtation fur le mechanisme & les usages de la Respiration, par Mr. David. Diefe Schrift bat ju Rouen ben 7ten August 1765 ben Preif erhalten ; fie ift burch und burch ben Be Catifchen Depnungen nach eingerichtet, und von ben am meiften angenommenen Lebrfagen weit entfernt. Gin Grundierebum bereicht in ber Erflarung ber Rrafte, und ber imechanischen Art und Beife, wie bas Ginathmen bewarft wirb. Dr. D. mepnt, ble Bwifchenranme ber Rippen verlangern fich im Ginathmen. hierans folgt nun allerdings feine Depnung von ber Bartung ber Dufteln amifchen ben Rippen, bie fr. D. fur Bertzeuge bes Musathmens balt. Un ibre Stelle fest er ben groffen gezähnten Duftel , ber gewiß nicht einen genugfam feften Urfprung bat, in der gewöhnlichen lage ber Schulterblatter, Die Rip. pen in Die Bobe ju gieben. Ihm belfen, fagt fr. D. Die

2136 Gete. Anj. 142. Sthat bur 27. 984. 1766.

Die Minfeln über ben Rippen. Sich aber befelben nicht offendar in einer Rephe mit den Risfeln zwischen den Rippen? Das wechseinese Einarhmen und Ausathmen erklart Dr. D. durch den
wechselweisen Druck des Rerven, der zum Zwerchfelle
gebt. Den Rugen des Athembolens sept er in die Erkahlung des Glutes, und führt ein Baar Babruhmungen an, nach welcheb das Blut in den zurächlerenden Abern kälter gewesen sepn foll, als in den splagenden. He. D. verwirft den Eineritt der kuft in die
Lungengefässe. Ift in Quodes auf 195 S. abgebruck-

#### Rouen.

Minferdam ftebe auf bem Titel, aber Monen wird mobil ber Ort fepn, too fcon im 3. 1765 bas nouves système sur la cause de lévacuation periodique de fexe, par Mr. le Cat, in groß Octav auf 125 Scitte abgebruckt worben ift. Die Ochrift felber war in be Den Rour Monathfdrift eingeract, und if von und angezeigt worden. Sie erfcheint mit einer ziemlid Ephifchen Rupferplatte bereidert, morauf Dinge potigeftelle werben, die man fic nur zu wohl einbilbe. Das meifte aber beffeht in einer fehr weitlaufigen, nichts eigenes und teine Babrnehmung in fic bale tenben Biberlegung ber Anmertungen bes fin. Bonte, Aber bie erfte Corift bes Den le C. De le C. Heilt bep feinem Gaamengeifte, ber fich vereint; er wiberlegt bie phyfiologifchen Erflarungen, Die aus ber Beteinigung ber Rerven bergenommen werben. Er irrt felber, wenn er ben Bildfaft in ben erften Rildge faffen nur får maffericht anfeben will ; mer baben ibs in benfelben, und fogar in den Darmen und an der fo Birbten haut, mehr als einmabl, gang weif gefebe. Er will bie untere groffe Schlagaber in Manneperfout

boppelt fo groff als bie obere, in Beibsperfonen aber in einem Heinern Berbaleniffe

Teleben papen.

# Sottingische

## gelehrten Sachen

unter der Aufficht

Gefellichaft ber Wiffenschafter

143. Stúck

Den 29. Movember 4766

#### Bottingen.

tonnen nicht langer werten ber gelebreen Welt brep Schriften augufundigen, beren mertmurdiger Inhalt ben berahmten Den ffer, eine fo groffe Bierbe anferer Alabemie enebetten wird. Die etfte bat folgende Rubrica undfefte der Anhaltifden Landes: und Steller. rfaffung, wie auch insonderheit der Ritters baftlichen Steuer streybeit in bem Landtages thidiede 1692 und beffen Erläuterung, aus als eren und noueren Beiten, ins besondere fo viel en Anhalt : Cothniften Landen : Untheil anbes trife, 1765, auf 132 Seiten in Folio. I. Die alle gemeine Einleitung, mit welcher fic Diefes fürtrefe iche Bert anfängt, freuet fo viel Licht über bas fante Steuemoffen und Die Ritterfchaftliche Steuers repbeit in sentichen Fürftenthamern aus, baf es ibon beshalb Rennern unfers Staatsrechts fcabbag ton wird. . Chebem ninften bie Burfen, afle Musaan Ærrrr'r

ben von ibren Cammergatern bestreiten, und fill Die Reich Aalagen fieben baber ben Untettband nicht jur Paft. Allein Die neuere Rriegsart unb bi ben Cammergatern besbalb Jugezogene Schulben wi urfachten, bag man erft auf bem 1942 ju Rienbeg gehalfenen Reichstage ben Stanben erlaufte bit 1114 fagte Gelbhulfe von ibren Unterthanen ju erhebe Damit aber diefes Belleurungs Matht nicht in mi aufgebehnt werden mochtes fo wurde es in benfolgenben Reichsabichieben gang allein auf bie Rittel anlagen eingefchrantt, welche baber in jebem ga ausbrudlich angeführt merben mufften. Diefes mad swar 1654 und 1670 erweitert, und ben Gtande verftattet, ihre Unterthanen Bir Webalamg bet noth gen Beffungen, Plate und Garnifonen; jur Befin tung der Legations Roften guf Reichs Deputation und Rreis . Conventen ju befteuren ; allein ju gleicht Beit febe andere Austehnung verworfen. Co Dlieb wenigftens in allen mit Lanbftanden verfebel Barftenthumern bie Regel: baf bas gange Gum wefen nicht auf einseitigen landesberrlichen B fehlen, sondern auf jedesmabliger Vertragmel zu behandelnden Bewilligung der Landstän berube. Diefer Grundfan wird burch bas Benge bes hen. von Lubelf und anderer Rechtsichter be tet. Bo teine Landftande finb, bat ber Lanbes amar mehr Gemalt; aber der neungebnte Artife Bableapitulation verstattet boch über Rifbrit in Auflagen bep ben Reichsgericheen Rlage II " ben. : Der gwepte Bauptfan, ben uns die Gtid pon biefer Materie an Die Sand giebt, ift bas mi ber Abel von ben Rittergutern, noch bie Binterfe bes Abels von je ber megen feiner Bempflichtung Rriegebienften, Steuern bejablt bat. Als baber gebachte Stener - Muflagen im fechelebnten Jahrhul

143. Schol den 29. Meb. 1766. 1139

beere ihren Anfang nabmen; fo waren bie Lanbese Beern febr vergnugt, wenn ber Abel nur ben Beptrag pon feinen hinterfaffen permiffigte, und felbft darüber purben anfange, ale über eine Gutwilligfeit, Reberfalien ertheilet. Un bie eigentliche Mitterguret tind beren Belegung marb aber fo menig, als an bie Besteurung ber Cammerguter gebacht. Db nuit Beich in Unfebung ber von bem Abet und beffen lebne Acern ju leiffenben Ritterbienffen viele Beranberuns en vorgegangen; fo taft fic boch bieraus auf bie flicht, unfere beitige Steuern gu entrichten, fein Schluß machen. Denn man tonnte ben Abel niche brbigen, an feiner Statt geworbene Golbaten ju effen, und felbige ju unterhalten, ober feine Rriegs fente und gwar jabrlich mir Gelbe in bezahlen. Benn Daber bem Abel in einem oder bem andern beffenebume Beptrage von feinen eigenen Gutern igemuthet worden; fo ift boch folches immer blos temeife gefcheben. Es find aber auch niemable bie Interguter bep folden Muffagen ben Bauergutern eich gelett : fonbern gemeiniglich nur ein folches grhaltniß angenommen worben ; bag, wo ber Bauer 6 bis 9 Theile trage, bie Ritterfcaft taum einen beil abeen ommen bet. Und ba bie Ritterguter in afebung ber Abgaben mit ben farfilicen Cammergit. in faft gleiche Befchaffenbeit gehabt baben; fo merm bepbe billig auf einerfen Art in einer Landesnoth im Beptrag gejogen', und weber biefe noch jene bas hich fleuerbar. In biefem Bunct ber Steuerfrevbeit wmen niche allein Die Rechtsgelebrten, fonbern tonabe alle Fürftenthamer, und vorzüglich bie Uni altifche Lande aberein ; melches legtere ber fr. Bers fer in ben folgenden Abschnitten eigentlich erbrtert 4. IL Das Sauptgrundgefes ber Unbaltifchen Reuer Berfaffung ift ber vom Rapfer und Reich be-Arrrr 2

::.:1

Rasiate Laubtaas. Abschieb 1652, welcher hier and plgende überzeugende Beife erlautert wird. Bon der Unbaltischen Landes Berfaffung ift nehmlich bierben gum Grunde an legen, bag alle Unhaltifche Lande in einer Befammeung feben, vermoge beren in ben 4 Unbaltifchen Farffentbumern nur ein ganbtag und ei nerley Berfaffung, und folglich auch nur einerlen Steuerwefen ift. Doch biefes wird nach vier Zeie Abeheilungen umftanblich erwiesen. III. Die erfte fangt von ben alteffen Beiten an, und gebt bis 1565: 6.14; in welchem Deriobe fich bas. Saus Anbalt mit feinen betrachtlichen Cammergutern begnägte; und beym erften Unfange ber Laubfteuern gelchab niches, als mit Bemilligung ber Landfchaft und mie Anfreche baltuma ber Ritterfchaftlichen Frenheit. IIII. 30 ber zweuten Abtheilung von 1563-1652. S. 15. wird nuterfucht a) was vor ros2 vorgefallen; und hier Mt der Landtags - Abschied 1579, in welchem mittelk Bergleichung mit der Landschaft, auch gnewilligen gleichmaffigen Beptritts ber Ritterfchaft und ber farfe lichen Cammerguser eine Landfteuer auf 12 Jahre ver milligt murbe, mertwardig. 2.) Rommt Der Landings Shichied 1652 als bas haupigrund Gefes to fonders in Erwegung. Diefer fucht bas Stemerme fen fürd tanftige auf fichern guß ju fegen, und per moge beffen tan a) fein gurft von Anhalt obne Ber milligung ber Landftanbe, Steuern ausschreiben, mb aberall nicht einmabl barauf antragen, als mic in gewiffen fogenaunten Refervat-Fallen. Darneben if b) die Unbaltifche Ritterfchaft ftenerfren, und gielt mur in gemiffen wiedenum fogenannten Refervat - Sil len-gutwillige Beptrage, Die fie unter fich vepartiet Sie bat auch die Afterbeftennung ihrer hinterfagen, für beren Stever fie jeboch haften ung V-VI. Aus der driften ... (von 2652-1698.) und vierten Abibeb

Inne.

ung, i fvon sogs, we bet lette Landing gehalten purbe, bis auf gegenwartige Zeiten), erhellet, bak the Rieferichaft in dem allen den Belit bis auf die int a Frage fommende Eingriffe, vor fich babe. Sonk ind diefer Schrift achtgebn Beplagen angehangt, pelde größtentheils in Anhaltischen Landtags Absiefen bestehen.

Eine andre Abhandlung, welche eigentlich eine Bottfegung ber vorigen ift, erfcbien bald barauf unter Refer Auffdrift: Actenmäßiger Derlauf derer pon des regierenden Sürsten von Anhalts Cäthen jodfürfil. Durchlaucht und böchst Dero nachsesenger Regierung der löhlichen Kitterschaft des sieftenthums Ambalt s Cothnisten Antheils, pabrenden legten Arjeges jugefügten Beschwerlen, nebst denen darans, entspringenden rechtlimen Solgerungen. 1765. auf 122 Geiten in Folio. Als feit 1757 bas Preußische Feldfriegscommisariat son Bernburg, Deffen und Cothen, jabrlich groffe Ariegolieferungen forberte, ward 1) mit Gebeimbab dung besilleruflifden Ausschreibens von Anbalt. Cothen gegen beffen mabred Verhaltnif ein Drittbeil abernommen , und 2) abne alle Bigiebung ber Mieterand Landichaft, blog burch einfeitige Cabinets und Regierungs , Befehle febn ungleich aufs land reparmitt. fo haf a) bie Cotbuifthe Ritterfchaft von ben Bebl: und Rourage : Lieferungen; die Dalfte bes ganjen kandes tragen follte, und fo gar auch b) die Bers theilung auf febe eingelne abeliebe Guter bloft nach Willtube Befehlsweife norgeschrichen marb; woben min co) einen blaffen Berfching bed engern Andfchuffel ganglich migdeutete, und gegen alle Ablicht beffelhin für con neuer Gefen ausgab. Ingwifchan hat 3) bie bernbungifche Ritterfchaft einen billigen Bergleich Æřrrrr 3

son ibrem Rurften erhalten; tift im Deflaufichen Beine Ritterfcaft mehr. Alfo ift bie Cothnifte Mi terfchaft alleine fo abermaffig beläftigt worben, un imara) mit 5 ungeheuren Mehl- und Fouragefteferun gen, fo die Salfte beffen ansmachen, was bas gange La getragen, und unter ben barteften Erecutionen & a mit Eremtion ber fürftlichen Rittergater. gleichmäßigen Umftanben mußte fie b) für mehr alt 75 taufend Reichsthaler Pferbe liefern ; c) unidbi viel Bagen berbepfchaffen und Borfpannen leife d) Recrouten und andere Mannichaft fellen, w ber fie fo gar von der eigenen Cothniften Sch Barbe erequirt murbe. 'hiergegen that nun bie I terfchaft gwar triftige Borffeffungen, aber obne "Es entftanden vielmebr eben bobn neue Befchwerben, ba mair 1) ber Ritterfchaft. ren wollte, gemeinschaftlich ju banbein, 2) bent beneberelichen Confens ju benen ju Entrichtung Pieferungen aufgenommenen Capitalien verfag bingegen 3) ben abelichen Unterthanen wiber Bubeoffectation ibrer Buteberen wiberrechtlich G Mus biefer bieber vorgestagenen Geftied gab. werden S. 99 rechtliche Folgerungen gemacht, dabin befibloffen, daß mittelft allerbochf victrertic Silfe alles, was Berfaffungs wibrig gefcheben, rinllitt, bie abermäßigen Auflagen burch Immif in bie farftliche Ritterguter vergutet, und alle nor Befchwerben erlebigt werben möchten-

Um die bevbe vorber angeseigte Schriften bei besser überfeben zu tonnen, ift im vorigen Jahre handselben Burge Vorstellung der Andal siden Landes, und Steuer: Verfassing und wer dagegen im lenten Briege der Andalt: Ein nisten Kitterschaft zugesitzen Baseverden.

- 143. Stud ben 29. Mov. 1766. 1148

Begen. Co bundig und dentlich auch biefe Schrift Befagt iff; fo menig glauben wir une verpflichtet, eren Inbalt anzuzeigen, indem fie nur bie bepbes porigen in einem überzeugenben Bortrage in die Enge febet, um und bad gange Gewicht ber Granbe auf inmebl fühlen ju laffen.

Paris.

Der jehente Band ber Melanges intereffans & cueix ift noch im Jahr 1765 abgebruckt, und tomme wohl gefdrieben vor. Er enthalt einige Infeln morgenlandifden Deere, wie Ceplon, Die Ral. en , Bourbon und Ifle be France , bann bie fee von Afrika, wovon bie Radricht febr allgewift, Abpffinien, Guinea, ben welchem man fich banifchen Rachrichten bes frn. Romers naglich jent bat. Der ungenannte Berfaffer mertt aus Giben an, bag die Portugiefen am etelften in der ber angutauffenden Stlaven find: und bag bie polischen Schiffe ihre Schifprediger als die Urpieler Swietracht anfeben, und beswegen gar 500 Livres Strafgelder bejablen, um berfelben brigt au fepn. Dierauf folgt Congo mit Loango Angola, mo ber Berfaffer ben portugiefifchen ionarien eben nicht alles nachfprechen mill, mas underbares fcreiben Die Diffufte von Afrita be turg, basjenige ausgenommen, mas jur Behte Des Borgeburges ber guten Bofnung gebort. Madagafcar bat der Berfaffer bie Rachrichten Officiers, Den Barry, genugt, ber von 1760 762 auf Diefer Infel jugebracht bat. Die Infeln rinen Borgeburges und ber Gablander find melnach englischen Beichreibungen bebanbelt : über Land von Rupes aber ein Ausjug aus bes orn. , eines Comeigers, und niche eines Sollanbers, muntterung gebraucht. Der Berfaffer mepne,

# 144 Gott. Ang. 143. Stud ben 29. Mob. 1766.

des frn. von Gonneville Geschichte fen zweifliff. Ift von 447 Seiten, und mit diesem Barbe ift bei Bert geschioffen.

#### Perpignan.

Bir wollen von diefer entfernten boben Eine ein Baar Drobfdriften anzeigen , bie bie Befinnung Diefer an Spanien grangenben Atgbemie femilie Unter dem Doct. Tofenb Carrere, bente ver ber Berglieberung und Bunbarinen, beffen w fcon chemable gedacht baben, vertheibigte Bennt Souler im October 1764 eine Probichrift : de fo guinis motu & circulatione. Sie if in ba IM mit vieler Belefenbeit, jumabl in ben neuem Gorif Wellern abnefaffet, und von de Seiten. Dr. Cant vertheibigt Darveys Rechte jue Erfindung des Ini Die Bewegung bes Bergens fdreibt al Reize bes Blutes ju. Er mertt an, baf die mit bes Ben. Quepe Ramen abgebrucke Probideift: fyncope, eigentlich bes Hrn. Fournier Arbeit Allerdings, fagt er, bleiben bie Mufteln, biemit wurten, roth. Die Ceele bat an der Bemegnig if Dergens einen Untbeil: das Schlagen ber juridi renden Mdern ift ihnen nicht eigenthumlich.

Den soten Sept. 1765 erfcbien Dr Carrer with mit einer Probicorift: de alimentorum digefiom mechanismo, und unter ihm J. Alexander Boten, ein Regimentöfelbicherer, ber fich um den Dottell beward. Ein hund hat die ihm bengebrachten hun nicht verdauet, und unverändert von fich gegita hr. C. billigt weder die Chymisten, die in der Dwung nichts als eine Gabrung setzen, noch die sul bermaßige Rrafte den Magen zuschreibenden hitm nianer. Dr. Benet selbst, ein berühmter Scholle

tauffler, hat eine gleiche Mäßigung bezeigt.

# Sottingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter ber Aufücht

ber Königl. Gesellschaft ber Biffenfchaften

144. und 145. Stud.

Den 1. und 4. December 1766.

#### Gottingen.

um September bes Jahrs 1766 gehöre Ben. Morin Fried. South, aus Steinfurt in Weft. phalen, 46 Quartfeiten farte Probfdrift: de matura in medicina duce. Bey ben vielen aufferlichen Arfachen, wodurch Die Befundheit bes Menichen ge-Bort werden fan, finden wir boch in beffen Ginrich. tung einen Sout gegen Diefelben. Es ift ibm, fo wie den Thieren, ein Trieb gu feiner Erbaltung eine gepflanget, und er bat einen Bau, ber ibn bicfe 216. ificht audzuführen gefchickt macht. Die Functionen des Rorpers feben mit einander in genauer Beibinbung, fo, dag wenn die eine verlegt wird, fogleich Die andere ibr ben nothigen Beuftand leiffet, burch eutstehen Bewegungen, moburd fic der Ror. per ber ichablichen Diaterie entlebigt Der Urgt muß Diefen Reigungen ber Matur in ben Rrantheiten fol. gen. Sie tan gwar nicht felten feiner Benbulfe ents bebren: boch ift fle aber bismeilen ju fchmach, ober weicht aus ihren geborigen Geranten aus. In Die. fen Sallen ermagt ein fluger Brit bie Urfachen und שטע ששׁש

vergleicht mit ben gegenwärtigen Umftanben ihre fonft gewöhnlichen Lauf. Er lernt fodann bendet vor ben abfabrenden und alternirenden Arquepen einen näglichen Gebrauch machen, beren Anwendung bier der Gepfpiele erläutert wird. Doch muß er jehm gelt auch auf die besondere einzelne Beschaffenheit der Rörper forgfältig Acht geben. Bermuthlich ift bie der Entwurf gewesen, den Hr. D. vor der Ausarichtung seiner Schrift gemacht hat.

Samburg.

In Brandts Berlag ift bes Berrn Senior Gial ausführliche Vertheidigung des Complutenfe iden Griechischen Meuen Testamenes, zu Wider. legung bes herrn Dr. Semlers auf 506 Seiten it Octav berausgefommen: Die wir, wenn wir nacht genen Befchmad urtheilen burfen , ungeachtet bis p gen ben frn. Senior Boge erbobenen Befdreis nit anders als unter die mobigefcbriebenen und midiga Bucher rechnen tonnen. Weil in ber Critit bei Rem Teftamente die Frage, was von Der Complutenfica Musgabe ju batten fep, von Folgen ift, fo verfpredd wir und die Genehmigung berjenigen Lefer, bit fi mit ber Eritit befchaftigen; wenn unfere dismablis Der fr. Dr. Mnzeige ermas meitlaufiger geratb. Bemler batte in der Seite 154. angezeigten Schrift, and einem etwas boben Son geantwortet, und bes Brn. Genior unter andern das homiletifche und bie eifche ber Schreibart vorgeworfen. Das leste Mit wir gwar nie in ben Schriften bes Geanere von be-Dr. Gemler finden tonnen: und bas erfte, fo in cie zelnen Rebensauten beftand, fonnte man leicht be bem übrigen Guten ber Bogifcheu Schriften bank entfouldigen, baf es boch ein fo großes linglud nich ift, wenn man einem Schrifteffeller feine Lebenfart anflebet. Wenn inbeffen bis ein Rebler gemeien if, bes "

#### 144. u. 145. St. den 1. u. 4. Dec. 1766. 1147

em man bey ber erften Schrift nicht gang feugnen mn, fo bat br. Gemler wirflich etwas jur Ansbefo rung eines febr guten Schriftftellers bevgetragen, enn in Diefer aufführlichen Bertheibigung bat Dr. loge feine Schreibart von biefem Rebler gereinle tt. Dr. Dr. Semier follte gwar überhaupt feinem ndern Rebler ber Schreibart vorruden, ba bie feiige unangenehm ju lefen, und baben etwas beftig , ober, wie er es nennet, febnelle Ausbrucke bat: nd fr. Bote fdrieb icon porbin beffer als fein Sad. r. Allein er und bas Bublicum find bod bem Dra. br. Semler für feinen Sabel Dant fculbig. Dr. br. Semler, und einige Mecenfenten, baben Den. G. 1. als einen Unfanger in ber Eritit befdrieben. Die inflage geftebet er Seite 21 ber Borrede ein, und ut, er habe fich erft feit zwep Jahren in bis Belb magt. Es ift begreiflich, wie er bey ben Umffanen einige gehltritte bat begeben tonnen, und ber parbe freplich unficher geben, wer ibn in bem, mas n feinen Schriften Rebenfage find, jum Sabret ane ubmen mollte. Allein bey ber Sauptfache, auf bie r fic eingeschrantt bat, erfegen Rleif, eigener wis erhobiter Gebrauch ber Complutenfifden Bibel, und in gefundes Urrbeil, ben Mangel ber eritifchen Lebr. Es ift begreiflich, bag, wer feinen Rleif in er Criett auf ein eingelnes Rad richtet, barin etwas tiffen tonne, bas andern nicht gelungen mar, fonerlich wenn es auf eine Urtunbe antommt, bie ber. b fle gebrauchen wollte, nicht in Sanden batte, und er andere nicht forgfaltig ober unpartbevifch geoucht batte. Beil Dr. Dr. Cemler bem Streite teinigen Orten ben Schein geben will, als fep es m beiben Seiten blos um Die Stelle 1 Job. V. 7. thun , und daber Belegenheit nimt , die Streitfrage dnbern : so erklart Br. Dr G. nochmabis, er beite jest gar nicht über biefe Stelle, fonbern blos Dunnun 2 åbet

Aber ben Berth ober Unmerth ber Spanifcen Ind. Die Bertbeidigung ber Stelle, I Job. V.1. (G. 11 und 14 der Borrede) babe Br. Sofr. Mide lis febr fomer gemacht, wiemobl boch noch einig an ber Bollftandigfeit bes von ibm geführten Bim fes mangele, 1. E. bag er nicht felbft ermiefen in bern von Bengeln angenommen babe, baf bie Gm nifchen Derausgeber Diefe Stelle aus bem Lateiniff Aberfest baben: allein er vertheibige boch bit Gu nifche Bibel nicht, um ben Gpruch zu vertheibiet fonbern um ihrer felbft willen. Dr. Boge gefich Seite 4. ber Borrede, (benn er ift in Beffanbul gangener gebler gar fein Gelehrter vom Sandin bag er bey feiner erften Bertbeidigung zu vielen shuffasmus für Die Spanifche Ausgabe gebabt bi , won bem er aber nun frev ju fenn boffet. Er ind auch Cette 165. und 175-178 wirflich fein Urti von ibr, und fucht nach dem Borfchlage, ben mid than baben (\*), eine Mittelftrage, ob er id nicht bie und bevgefallene , fonbern eine empai ! bere mablt. Benn nehmlich herr Semler W se ist zu gar nichts, zu gang und gar nicht! gebrauchen, außer bey Leuten, Die gar nich pon Critit verfteben, (uber melden bart verb menden Musivrud Dr. Goge Geite 167. Die In Inna macht, es fcheine alfo fr. Semler ber erfice einzige Belehrte ju feyn, ber bie Critit verffebe,)# Dr. Gole fie ebedem den beften Sandichriften al Schänte: fo bebauptet er nun nur: fic verdiene d die Achtung, welche Erasmi erfte Ausgaben dient, mo fie ihr nicht gar vorzugieben fi merde also dem, was man codex criticus nem aleich geben, das ift, einer aus mehreren ga

<sup>(\*)</sup> im isten Stud biefes Jahrs, G. 155.

144. u. 145. St. Den I. u. 4. Dec. 1766. 1149

Meisten aufammen getragenen Abschrift, ber weld ber der Ubidreiber die Lefeart mablte, melde R für die befte bielt. Und biefe Stelle mirb fie, mo pir nicht irren , allerbinge verbienen , wenn frn. G. Demeife, bag fie mitt nach ber Bulgata gefligentlich kanbert fev, richtig find. hier ift also ber status, ontroverline. Er theilt feine Schrift in gren Theis p, von benen blos ber erfte eines Auszugs fabig ift. lach Boranfdictung einer Ginleitung macht er in em erften Capitel Diefes erften Theils eine Battung on Darodie auf die Betfteinische und Gemlerifche ferurtbeitung ber Spanifchen Ansgabe, in welcher aus gleichen ober noch ftartern Grunden bemeifet, uß Erasmi erste Ausgabe unzuverläßig, und ph solde ganze Ausgabe mit wissentlicher Unmue nach der Vulgata geändert jey. Da nun B niemand behaupten wird, am wenigsten aber Or. br. Semler es behaupten will, fo folgert er barans, of man aus gleichen oder fowachern Grunden bie manifche Musgabe, fonberlich fo lange man fie blos BB Ercerpten tennet, nicht verurtheilen folle. Diefe barodie ift giudlich und übergengend gerathen, leis n aber bier feinen Auszug. Die Seite 50-55. une r berfelben febende Rote verdient bie Mufmertfam-Mt ber Belebrten, fonberlich berer in ber Comeis. lie fraet Schwierigfeiten vor , welche die von Erasmo drauchte Sandidriften betreffen , in beren Befchreis mg Betftein aus Rurge ober Gilfertigfeit buntel urb, und fich ju miberfprechen fcheint. Das zweite apitel, fo eigentlich ber hauptfrage gewibmet ift, b die Spanische Ausgabe des Neuen Cestaments ut wißentlicher Untreue nach der Vulgata aes mere fey, theilt fich wider in zwep Abschnitte. Der ffe untersucht Betfteine Beschuldigungen, weil St. br. Semler biefem gefolget war, ebe er felbft bie bmplutenfia gefeben batte. fr. G. bemertet, bag צ טעטטטע 3 ficb

fic boch Metfiein vorfichtiger ausbrude, alf Dr. Dr. Semler : fa, mo er nicht eben im Gifer gegen 1 Spanifche Ansgabe fey, fage er einiges, bas feinge übrigen Befchuldigungen wiberfpreche : 1. C. nur Di fteins eigene Borte ju behalten : in novo teftamen editores vix tris quatuorve loca ad codices Latin formarunt. Diefen Biberfprud Betfeins gegen fi felbft , fcbreibt fr. G. auf Rechnung feiner Alacheie Beit, ober auch ber Ablichten, bie ihm bas eine mal mebr bie Reber fahrten, und an bie er bas anber mabl nicht bachte : er wenbet ibn aber mit großes Babricheinlichkeit an, zu beweifen, baf bie Gpanie fchen Musgeber ehrlich ju Werte gegangen find. Bet fein felbft, ber Beguer biefer Musgabe, geftebet ein, baf fie an 296 Orten ber Bulgata miberfpreche, me ber boch von einigen febr boch geschätte codex Vaticanus ber Bulgata beptritt. Renn fie nach biefen Bettanbnif fo latinigirent fenn, als Betitein fie a bermarts machen will? Die befannte Bergleichma Christi und ber beiben Schacher, im Prologo bet Complutenfiften Bibel, auf Die fich Wetftein beile bet, bleibt gwar munberlich : allein fr. G. behammet (Seite 84-93) fie gebe nicht auf ben Bebraifden. Briechischen und Lateinischen Tert, fonbern auf bie Lateinifche Rirche, welche Chriftum, und auf be Briechische Rirche und Jabische Spnagage, fo bie beiben Schacher vorftellen foll; folglich fen aus itr nicht zu foliegen, bag bie Berausgeber ben Grund tert ber Bulgata nachgefest, und aus ihr geanbet baben, fonderlich da ffe in anbern Stellen ibrer Boc reben mit fo vielem Rubm und Vorzuge von ben Grundtert reben, als freilich 20 ober 50 Jahr nach ber manche Carbolifen nicht mehr fich auszubraden pflegten. Da fr. hofrath Michaelis in feiner Gip leitung eben biefen gewohnlichen Gimpurf gegen bie Complutenfifche Ausgabe wiberhohlt batte, jo gedenft

de De 144. u. 145. St. den 1. u. 4, Dec. 1766. 1151

Sr. G. feiner gleichfalls in ber Borrebe Seite 6. und offet, er merbe bie Beantwortung beffeiben binlange Ko finden: und wir tonnen dem frn. Senior melben, Dag ber fr. hofrath ben nochmabliger Ueberlegung Der Gache ibm beptritt, und ibm eingeffebet, bas man (um fru. Dr. eigene Musbrucke in behalten) Leuten der damabligen Zeit ein wunderliches Bleichnif, fo noch dazu einer doppelten Erfice rung fähig ift, nicht so boch anrechnen darf, fie abren fibrigen Erflärungen guwiber , gu Derado tern und Derfälschern des Grundtertes gu mas chen. Bas Dr. Dr. Gemler megen biefes Gleichnife Ges geschrieben, 1. C. Leute, die aus Vorurtheil ober Schmeicheley gegen die Romische Rirche ine folde grobe Chorbeit begingen, waren Peine Werkzeuge in der Sand Gottes, nicht einmahl Swie Bileams Belin, beantworter Dr. G. gleichfalls. Er erinnert, Erasmus babe bem Pabft mol eben fo Semuthig gefchmeidelt, und bod werbe fr. Dr. Seme Ler ibn nicht unter Bilcams Efelin erniebrigen wollen, welches nicht eben feine, und jur grage ungeborige Bleichniß überhaupt bep einer folden Gelegenheit, ba fr. Gemier anderer Gleichnife frenge tabelt, Acherer vermieben mare. Wenn Betfein behauptet, Die Spanifchen Berandgeber batten die LXX febr ge andert, und bavon auf eine gleiche Dreiftigteit ben bem Griechifden Text bes Reuen Teffaments einen Schluß macht, fo bemertt Dr. Boje: bie erfte Be-Couldigung fer boch ohne Beweiß und Erempel ges -fagt, und will fle auf Betfteins Bort, omnium dagelten laffen. Unferer Deinung nach bat er bierin Ì

Storum confensu effe depravatissimam, nicht gleich win fo mehr Recht, weil wirtlich wenige Belehrte bas Mite Teftament in ber Spanifchen Musgabe gelefen, und noch wenigere es eritifch geprafet baben. fr. . erinnere ferner, menn auch bie Befdulbigung mebe Doppou 4

Brund baben follte, als fic fogleich mit Gewigbeit fagen lafte, fo folge noch gar nicht aus bem , mas fic bie herausgeber bey ber Griechischen leberfennng bes Alten Teftamente erlaubt haben, daß fie ein gleiches Dep bem Grundtert bes Reuen Teftaments an then unverschamt genug gemefen find. Dr. Gemler batte auf biefe, icon in ber erften Baifden Schrift vorgetragene, Anmertung erwidert : man wife ja wol daß die Papisten die Vulgata für den avibenti ichen Tert balten, und fic auf die Denkungsart bes Sepulveda und Emfers berufen. hierauf autwortet Dr. Goje, (Geite 97.) mas die Catholifen nach ber Reformation, und fonberlich nach bem Eribentinifchen Concilio, von ber Bulgata urtbeilen, tonne man nicht fogleich als die Deinung ber alteren, fonberlich der Spanifden Berausgeber, anfeben, die fich in ib ren Prologis über die Burbe bes Grundtertes fo aut viel richtiger erflaren. Denn ba fich bie Reformats res auf ben Grundtert beriefen, ba Luther nach ibm überfeste, und biedurch bie Romifche Rirche erfchie terte, to murben freilich Emfer und anbere eifriger für die Bulgata. Erft das Concilium ju Eribent co Blarte fie, nach vielen Widerfprüchen, für avehentisch. Seite 105, fangt fr G. an, Diejenigen geben Steller burchangeben, in welchen nach Betfteins Borgeben bie Spanier ben Griechischen Tert, ohne Borgang einiger Sandfdriften nach ber Bulgata geandert beben follen, und von benen Wetftein einen Schluf auf Das übrige machen mill. Bir tonnen nur Die affer meine Unmerfung bes orn G. Gogen mittbeilen : ba in fo viel andern theils wichtigern Stellen bas Grie difche ber Complutenfer ihrem Lateinischen wiber. fpreche, obne von ihnen geandert zu werden, fo fer unbegreifflich, marum fie bier wißentlich ( benn bei gibt Wetftein por ) batten verfalfchen mollen. mo et gar nicht der Dabe werth war zu verfalleben, und mei

meiftentheils nur unbedeutende Rleinigkeiten, ober venigstens folche Lefearten, Die ohne Folgen in ber Werboaie find, portommen. Bermuthlich batten ufe biefe Lefearten in einem ihrer Griechischen Cobis um geffanden. Son ben einzelnen Stellen tonnen bir weiter nichts fagen, als, bag wir verfcbieben von Inen urtheilen. 3. E. bep 1 Cor XIII, 3. (G.112.) allt es in die Mugen, baf fr. Senior Bobe Recht bat: iber ben dem, mas er Geite 141-143. von i Joh. II, 14. fcreibt, fceint uns bie Sade nicht fo flar. Sr. Dr Ernefti batte die Stellen, von benen bier die Fras le ift, mit zweven vermehrt: allein mit deren Unteruchung will Br. B. (Seite 119.) fich nicht beschäftis jen : wir wifen nicht eigentlich, warum nicht? benu jerade bev Diefen murde die Untwort ibm am leichtes ten geworden feyn, indem fie, obne zu wißen, wovon ile Frage mar, in Gile bingefest maren. Denn j. E. Die erfte I Sim. VI, 9. avonrove, ftebet in Briechifden handfdriften, fonnte alfo ju ber Frage gar nichts bun, ob die Spanischen Musgeber einige in teinen Briedifden Sanbidriften befindliche Lefcarten aus em Lateinischen übersett und eingerückt batten. furchte Berr Boge fich por ber Difciplin einer bedwtifchen Bibliother ? Der zweite Abichnitt bat s mit ben Beweifen ber Unredlichfeit ber Compluenlischen Betebrten ju thun, Die bem Beren Dr. Semler mehr eigen, und nicht aus Betficin genomnen find. Wir laffen bier wegen Heberfluftes ber Raterie vorbey, was or. Goze von ben neuen Buts egungen fagt, welche herr Gemler jest feinen er-ten Befchulbigungen ber von ibm bamable noch nicht jefebenen Spanischen Edition gibt. Dr. Boje meint, \* batte befer getban, ju geffeben, bag er in feinem Irtheil aber ein feltenes Bud, welches er nicht mit igenen Mugen tannte, gefehlt babe, und Metiteinen u viel gefolget fen. Er beschwert fich auch über Brn. Dovouv 5 Sem.

Semlers unbeffimte und unbentifde Ausbrucke. Et fceint indeffen, als wolle fr. G. jest etwas wewiger Antlagen gegen die Svanifche Ausgabe bebaumten. als Anfangs; ob er gleich nicht gern gerabe gu bon fich abgeben will: eine gelehrte Beftanbigteit, toet bie fr. Boje bisweilen beplaufige Anmertungen mache, bie nichts weniger als nach fr. Gemlers Musbrud. Bootifc find , aber in die Satyre fallen. Doch aus Sauptfache. Br. Gemler berief fich auf bas von Ge pulpeba fo genannte foedus cum Graecis, welches befohlen haben foll, bie Griechiften Sandfdriften an ben Diten, wo man fle fur verfalfcht biefe, sach ber Bulgata ju anbern; und folieft aus bemfelben. bie Spanifchen Ausgeber werben geanbert baben. Dr. Goge antwortet : aus einem folden Bertrage folge noch nicht, bag alle in ber Romifchen Rirche ges bobene und erzogene Belebrte fich bis ju einer unveranberlichen Borfcbrift machten, mas bie Griechen perfprachen: über das fen bie Befdichte biefes foederis cum Graecis fo buntel, baf man eine mebrere Muftigrung berfelben munfchen muße, ebe man Colife fe auf sie bauen konne. Man moge ; E. vorber bie ftipulirten Beranderungen, ober bie Stellen, wo melde porgenommen werben follten, beutlich machen, infon berbeit aber bas Jahr bes angeblichen Beetrages an geigen: benn aus bem, mas Erasmus bavon fage, geminne es bas Unfeben, als mache er es nicht fo nen. mie Br. D. Cemler, fonbern alter als ben Baticani fchen Cober. Bon diesem foedere cum Graecis tebet Br. G. noch einmabl in ber Borrebe, G. 14-12. und amar eigentlich wider ben frn. hofrath Dichaelis. Der beffelben einmabl beplaufig in feiner Ginleitung gebentet. In ber That muffen wir gefteben, baf bis foedus cum Graecis, and dem man fo viel folgert, eine mehrere Aufflarung bebarf, und wir tonnen Den. B. verfichern, bag fr. Dr. fie felbit muniche, und

bas Duntele biefer beplaufig ermabnten Gefchichte eingestebet. Bermuthlich werben die fanftigen Streit-Ebriften amifchen ben. S. und Ben. G. bie Cache volliger aufflaren : benn wenn wir auch jest vielleicht eis nige Materialien baju ben ber Sant hatten, fo leibet es bod ber Raum nicht, unfere Meinung mit Grunben beftatigt zu fagen, und wir wollen auch nicht suffer ben Acten urtheilen. Das britte Sauptfluck unterfucht ben mabren Berth ber Spanifden Mustabe, die nach frn. Semier gar zu nichts, zu gang und gar nichts nuge fepn foll. Dr. Cemler famlete, um bis ju beweifen, Druckfehler ber Spanischen Aus mbe: Dr. G. antwortet, (faft wie wir G. 156 bies es Sabrganges auch gebacht buben), fein Cober fem bne Schreibfehler. Er fest bingu: ber eine Drude ebler , ben br. Gemler ber Spanifchen Musgabe porverfe, verungiere bie Erasmifche Musgabe fechimabl tatt einmabl, und bas von frn. Semler fo febr geriefene Betfeinische Beue Testament fep in bobem Brad uncorrect. Dr. Semler wirft ber Spanifden lusaabe vor, daß fle verfdiebene junge Lefearten babe. br. G. antwortet : Die Befdulbigung fen unbeftimt ind unerwiesen; und wenn gleich, wie niemand gweieln wird, Diefe Musgabe manche falfche Lefearten abe. (und welcher Cober bes Reuen Teffantents if. en nicht eben diese Unklage trift?) so babe fie boch uch viel aute. Blos in Datthao finb 48 von ben efearten, die Betftein als Berbefferungen ber gemobne iden Ausgaben unter ben Tert feget, in ben Comduteribus befindlich. Bep biefem thatigen Beugnif bres beftigen Gegners tann fie boch wol taum fo febr erwerflich fenn. (Bir magen es, noch bingu ju eBen . baf biefe von frn. Dr. Gemler porgebrachte Intiage feine Saupeantlage fcmachet: benn bie meis ten jungern Griechischen Cobices geben mehr von ber Bulgata at, als bie alteften bie wir baben. ) Br. G. tlagt.

flagt, fie tomme mit bem Laudano 2 überein, mb balt fie gar får einen Abbruck biefer Banbicbrift: fie. S. antwortet, fle gebe eben fo oft vom Landano 2 ab, toune also wenigstens fein Abbrud nicht fem. Br. Gemler wirft ber Spanifchen Musgabe bie bamablige policifche Untreue bes Cpaniften Sofes, und has Sprichwort, fides Hispanica, por. Es war not faum nothig, ben Schluf von Sof. Intrigum auf bie critifche Treue ober Untreme ju widerlegen. Sr. & Mut es aber boch, Ceite 187. und fragt frn Cemle, ob Stepbani Insgabe verwerflich fen, weil fides Gallica zumeilen auch nicht im beften Unfeben in ber poli tifchen Belt gemefen fen? Gette 190. gebraucht bt. 6. ein Urtheil ober Beugniff, fo Brn. Gemler momt fabren ift, daß bie Spanifchen Berausgeber einge im Lateinifden nach bem Briechefchen geanbert, mit fich baburch bas Disfallen ber Romifchen Cenfert augezogen baben follen. Er f aat; wie reimt fich bi mit ber Baupebefchulbigung bes frn. Doctors? Di vierte Bauptfluck ift cinigen Debenfragen bestimmt Die erfte betrift ben jegigen Aufenthalt ber Sand fchriften, welche die Complutenses ben bem Reud Zeftament gebraucht baben. Br. S. vertheibigt fem ebennablige Bermutbung, bag man fie in Rom ver borgen balten mochte. Dis will uns zwar noch nicht mabricheinlich meiben; inbes gefteben wir gern ein, daf fr. B megen biefer Muthmagung bie ---, mit wiffen nicht recht wie wir fie nennen follen, nicht ber Dient, Die er G. 107. aus Brin. Gemters Schrift & terpirt. Bon G. 217. an, wird er und wiberum mid Er tommt auf ben Ravianifden Cober, beile Croje, Miffon, Betftein und Gemler, für eine bloft Betriegeren und Abichrift beit Comptutenlischen Reuen Teffamente balten, und von dem man, um bas folgen-De gu verffeben, bes Brn. Bofr. Dichaelis Ginleitung 6. 467-496.674.675, und die Borr. G. XVIII-XXI. nach

)

nachlefen muß. Er balt die Bertheidigung des Cober. welche fr. Dr. gegeben bat, für entscheidend, und mun-bert fich , daß biefer fie in ber Borrede jurud genom. Bare und bier wol vergonnet, eine Munerfung ju machen? Dr. Dt. nahm fein eigenes Urtheil mruct, weil er aus ben von Berlin erhaltenen Ainte porten nicht anbers glauben tonnte, als, bie Augeneugen, br. Sad und fr. Stoft, fimmeten in Berperfung bes Cober als eines Betruges überein : und a unterwarf er, ber ben Cober nie gefeben batte, fein Artbeil ibrem Beugnif. Dis wird fr. Boze ibm nicht ebr verabeln tonnen, ba er gerabe bas Gegentheil riefer Dentungsart an Brn. Cemler tabelt , nehmlich af Br. Semler von den Complutensibus aus bioffen Ercerpten enticheibend urtheilie, ebe er fie felbit gefes en batte. Br. Dichaelis ift bier in ber Denfunggart terade die Untipode von Br. Gemlers Logic : er une erwirft fein auf Ercerpte und Schlufe gebauetes Ur. beil bem Urtbeil ber Mugen ; ba fr. G. bie Mugen nicht ibtbig zu baben glaubt. Beiben zugleich wird fr. G. nicht unrecht geben tonnen. Go viel ift aber auchflar. ad basienige, mas Sr. G. aus frn. Sofr Stofcens Briefen anführt, die Gade merflich andert, und ber bemabligen Bertheidigung, die fr. Dr. fur biefen Toder forieb, etwas von ber Starte wiber giebt, bie ie blos bupothetifc, wenn die Berlinifchen Beugen piber ibn einig maren, verlobren batte. Darin bat ir auch G. 218. recht, baf or. Gemler unfered Colles ten Borrede gang wider begen Ginn ausgelegt bat. Die Briefe bes frn. Bibliothecarins Ctofch, melde ben Cod. Rav. betreffen, feben & 225. Des gozifchen Buchs, und in der Borrede, S. VIII. legg. Gin eiges nes Urtbeil mifen wir noch nicht ju fallen, ebe mir bie Ravianifebe Bandfdrift felbft gefeben baben. Das geftebet fr. Goje G. 222. ein, baf bie meiften Druct, febler ber Complutenfium, Die Wetftein angegeben bat, auch im Codice Raviano fteben: und bas schiene CO O

bod wol eine Abidrift ju verrathen. Allein fr. G. balt fie (S 222. und 236.) für Schreibfebler, und meint, ber Codex Ravianus, und ber, bem die Complutenles am meiften gefolget find, tonnten ju Gince Familie geboren. Die groß ober wie mangelbaft bie Mebereinstimmung ber Bnchffaben bes Codex Ravisnus . und bes Complutenfiften Deuen Zeftamenes ift. Binnen bie Lefer felbft aus bem bem Titelblat porace fenten Rupferftich, mo aus beiben bie Stelle : Job V. 7. 8. genau nachgeabmet ift, abnebmen ; und wir mollen nicht fo unbaflich fenn, ihnen mit unferm Urtheif portie areiffen. Kurs, bie gange Frage vom Codex Ravianus bleibt zweifelhaft, und man ift boch ungewiß, ob man bem was Dr. Michaelis in bem Terr feiner Ginleitung gefagt bat , ober feiner Borrebe beptreten folle. Denn felbft fr. Goje, ber neue Facta bepbringt, bat eins fo por, und eine fo wiber ben Cober ift. 6.238. tommt Dr. G. an bie Stelle I Job. V, 7. bie er für acht ju bal ten fortfabet. Er glaubt, die Spanifchen Berausge ber baben fie in Griechifden Sandidriften gefunden, nicht aber aus bem Lateinischen überfest. Denn bate ten fie bis geiban, fo murben fie, UNUM SUNT nicht oc to er eer, fonbern, m eer überfest haben. HI TRES murben fle nicht a reas, fonbern sora a reus gegeben baben: an fatt begen aber fullen fie im Lateinischen awifchen HI und TRES eine Stelle mit in einander gefolungenen Rullen aus, um anzuzeigen, bag im Grie difchen ein Bort mehr ftebe, als im Lateinischen. Enb lid G. 255 - u. f. f. ercerpirt fr. G. gemiffe bebenfliche Stellen ber Semlerifden Schrift, aus benen es fcbeint. als menn biefer ein Lebramt in der Lutheriften Rirche permaltende Gelehrte bie Brundlebren Diefer Rirche får Brrthumer ober Rebenfachen balte. Sie find und mirflich auch fonderbabr vorgetommen: und mir bat ten ( G. 158. diefes Jahrganges) ben ber einen gefragt, ob nicht Sr. Gemler in fervore disputandi mehr ges fagt babe, als er babe fagen wollene Dr. Bose alenbe

144. n. 145. St. den 1. u. 4. Pec. 1766. 1159

elaubt bis nicht, fonbern beforget S. 265.) baff er bier nur so viel gesagt habe, als er vor dieses mabl zu fagen rathfahm gefunden, und daß er Plinftig noch mehr fagen werde. Wir wollen ibm barin nicht miberfprechen, benn ber Erfolg, und frn. Gemlers eigene Untwort auf frn. Bogens gragen, mugen Richter feyn. Inbeffen wird man es uns nicht perbenten, bep einer Befdulbigung ber Art tieber einen Boritt jurud geblieben ju fenn, als uns in Befahr ju fesen, einen ju viel ju thun. Denn wenn wir bien bie folimmere Seite gewählt, und geglaubt batten . De. Gemler glaube das wirklich, was er nach feinen Erflarungen ju glauben fchien, fo murben wir ibn nicht blos in bas theologifche Ragerregifter gefete. berbern auch im burgerlichen Berfande jum unebre ichen Dann gemacht baben, ba er ein theplogifthes lebramt in der Lutherifden Rirde fabret, vermuth. ich auf ibre fymbolifchen Bacher fich als Doctor eibich verpflichtet bat, und fonft in Schriften vorgiebt. af er die gewöhnliche Lehre unferer Rirche in feinen Collegiis vortrage, fo er obne große Unredlichteit und Bunde nicht thun tonnte, wenn fle Abgotteren mare. Ben einem fo unangenehmen Dilemma molten mir Ifo lieber mablen, daß fich einer übereilt babe, als ber eines Deineibes und Betruges beschulbigen. Doch or Boje mablt 6. 265. felbft ben beften Weg, biefen Streit jur Entscheidung ju bringen. Er legt Ben. Bemlern Aragen barüber vor, wie er feine bunkeln Borte felbft verftanben baben-wolle. Bir tonnen arin nichts unbilliges finden : wenn einer buntel preibt, fo bat man Recht ibn ju fragen, ob bie bent reten Unfchein nach in bie Mugen fallente Mustegung iner Borte feine Deinung entbalte, ober nicht. Bird fr. Dr. Cemler die vorgeleaten Fragen obne mfcbmeife, und ohne neue buufele Rebensarren, und me fonft ber Cache burch gelebrte Musführungen eine Beitfcmeifigfeit ju geben, antworten, fo baben mie

unferm glimpflichern Urtheil recht: perfibrt er an B. fo ift fr. Gbie ein befferer Ausleger ber Bent ben Borte gemefen als wir. Der meite Ibell. i bem mir fcon oben gefagt baben, baf er feind sjugs fabig ift, ob ibn gleich bie Critici am bich i fcagen werden, enthalt eine Sammlung ber rnehmften Stellen aus dem Spanischen Neum stament, in welchem ber Grundtert und bie ilgata beffelben mertlich verschieden find : mit tifchen Anmerkungen. Die Ungabl biefer Sein trede fich auf 910, und unter ihnen find wichtig meichungen. Conft bemerten mir nur noch: fe. befdmert fich oft über Brn. G. bictatorifte Ant ache : er felbit nimt feine begangenen Rebit frepthig juruce, j. E. G. 116 127. und in ta Bere G. 35. (wiewohl an Diefem Dree eine vergebliche ibe anacmandt ift, etwas in bes frn, hofret w elis Coriften zu erflaren, fo ein bloker Dricht iff, und in eben dem Buch anderwarts ridine Br. Boje begebet G. #17. wie es fdein de Rebler miber bas Italianifche, ber amar jur Smib ze nichts thut, aber ben fr. Dr. Gemler permit abnben wirb. Br. Boje, bem Dr Cemlergoin Schreibart vorgeworfen, mirb auch bok, fe orn. Cemlern Die feinigen bismeilen por, bo mehrerer Doffichfeit. Er folagt ibm por gemit irnaliften, die man für Richter bes beutiden Ge nacks anfiebet, ju fragen, ob bie und bie Stille r Gleichnige, nach einem auten Gefcmed r boffen , fr. Semler wird niemanden burch folk rage in Verlegenbeit fegen; menigftens millen mi teinen beften Freund, ber irgend ein Renner with febr ine Gebrange amifchen Soffichteit und Biff tommend vorftellen, wenn Sr. Cemler diefer 1 ung gehortte. Er antworte, bas rathen m auf die theologischen Fragen, und thue bif Bragen über feine bentiche Schreibart an

niemand.

Mate them with the contract of the contract of

### Bottingische Anzeigen von gelehrten Sachen

unter ber Aufficht.

es Ranigl. Griellichaft bee Millenschaften

146. Stud.

Den 6. December 1766.

#### London,

thort historical view of the Controversy concerning an intermediate flate and the feparate existence of the foul, between death and he general refurrection, deduced from the beginsing of the protestant reformation to the present imes. With some thoughts, in a prefatory discouron the use and importance of theological conwerfy. 1765, 125 Seiten in Octav. Der gange Bunen Diefes Buchs beftebet blog barin : bag man Her einige mertwardige Schriften und Streitigfeiten er Englandet über den Duntt, von bem Buffam es Menfchen gwifchen bem Tobe und ber Auferfte. lung tennen lernet. Sonft verkath ber Berfaffer eine moffe Unwiffenbeit in ber Kirchenbiftorie und aus partigen Litteratur; und thut gang abentbeurliche Race : Spruche gegen bie gemeine Lebre ber grotes Minten. Er fanget bie Bejdicte mit bem Slorens imifchen Concilio an: well, feiner Berficherung zu bige, bie Lebre von der feparaten Erifteng, und der mathrliden Unfterblichteit ber Seele, blog auf ben

Mindfibe ächen belleiben beruftet. ( G. 1 fela.) U Etteber vertheibigte noch immerfett bie alere te vom Seelen - Schlaf. (S. 14f.) Calvin mirb but angelaffen, ( 6. 15 f. ) weil er bas geben und Deme Seph den Seele in dem Zwischen- Clanke behappel. Zu allererft aber ward die alte Lebre vom Selm Schlaf, in ben fportolifden Buchern ber englandi fchen Kirche, formlich verbammet. (6. 24 f.) Di Schweiger machen im Jahr 1566 noch duch und Sufas .. und ructen querft in ibr Glaubens Bud in Lebre ein : baf bie abgefchiebenen Geelen ber Geni ten fogleich in dem Augenblick bes Todes ju Chrift tommen. (6. 27 f.) Run folger (und biefes if bi einige nugliche in bem gangen Bud) eine Radrid von ben vornehmften Wertheidigungs Schriften bi Beelen : Schlafes, unter ben Englandern. (6,70 folg. ) Im Jabr 1702 übernahm ein Arit, Dia ward, die Behauptung beffelben: ibm folget iffe bere Benr. Lauton, ber feine Pareben nahm: mb Ballet, ein Beiftlicher; bet aber auf eine foimplice Art beudelte, um nur feine Pfarre nicht ju velich ren, und ju eben ber Beit fcbrieb ein Ungenaunt: the materiality or mortality of the foul of ma, and its fameness with the body; afferted and me ved from the holy scriptures of the O. and N. I. Diefe preifer unfer Berf. vorjaglich an, und ertitet Ach alfo dadurch fut die Meynung : daf ber Rat nur aus einem Theil; nomlich bem Rorper, beficht, und folglich ben bem Tobe ber gange Menfc fink Bus biefer ( ungufammenbangenben und febr mane Bafren) Befdichte giebet ber Berf. ( 8.93 f.) bieft gerungen: Die Lebre, baf bie Unfferblichleit M menfchlichen Geele naturlich fep, (und folglich nit ein besonders Snaben Beschent Gottes, movon un nur allein die Bibel belehren tan, und meldet mit niet eber als nad ber Muferftebung erhalten foliet

#### 146. Send ben 6. Dec 3766. 13632

reine Erfichung der Androloficker; welche Blarche nd Barrer eben so menia bewiefen, als Lombardus. b. Ebomas: diefe fcolaftifche Geelen Unfterblich braucher nachmable bie ramifche Rirche ju einen undament ibred Reg. Feuers. Ungludlicher Deife. bmen auch die Protestanten, burch einen bloffen Boal gewiffer biblifchen Ausbende verleitet, biefer bre.an, und vermicteleen fich baburd in ibren Streis beriten aber das Fege - Feller und bie Deiligen Benn brung, in ungablige Laborinthe. Die Untersuchung im: Anhange Geise 199 f.) mas Luther in dieford menft: geba be: fommt bey und Deutschen viel mi ate; und ift uberall febr unerheblich, meil fie am: inde boch niches autscheibet. Am meisten baben wie Derwundert, wie ber Berfaffer fich eintilben tomi is daf ben ber gewöhnlichen Lebre von bem 3mifdene unde ber menfchlichen Seele weber Die Rothmenne Meie einer nabern Offenbahrung gegen bie Deiften: wiefen, noch bas, Fege Beuer und bie Beiligenet entbrung gegen bie romifche Rirche wiberleget wern tt. tonne. (6. 36 f. C. 42 f. Borrede G. 21 folg.); h er gebet gat fo weit ju behaupten: Diefe Lehge. We bie gange Auferfichung ber Sobten; (B.46 474. Mc) Die Erlofung Jefu; (G. 53. 54), moven er fich, ber einen aar vertebeten Begriff maches) und bad Momee Chriffonthum um. (8. 684 70.) Wenn ber ef. einen Ungerideib gwifchen bemjenigen gemacht Mite, was die fich felbit gelaffene Bernunft einfeben mit und mas fie wirblid-eingefeben bet: fo murba mab bie Dabe baben erwahren tonnen, die 104 unb Lorie Seite au febreiben. In ber Bonrade ift vonbem Rugen theologifcher Streitigfeiten, siemlich aus whandele morden-

Abo.

Den Sten Detob. 2765 vertbeibigte unter bem Borg

j

file bes firk. Brof. Geter Kalm's Bittoliu Grentunt some Diobschrift unter bem Itel : Plorae Finnicae. Pars prior. Er rubmt inerft bie Berbieufte berjente gen Manner, Die an diesem Theile der Aramertennsnif gearbeitet baben, wie Dr. Teffanbe Dr. Beraftoom dr. Browall und Se. Kalm felber, von bem man ein vollffanbiged Beet an boffen bat. Diefesmabt befert br. S. ein turges nach ben linnoifcben Zeiniale weimen eingerichnetes Bergeichnis. Donn Die merbiforn Banber baben eine minbere Berfebiebenbeit ve Muttungen, wie koon Ray angemerkt bot, und bier find Die Bfangen obne deutliche Binmen wicht vors

telabret.

3 Witer bem Sen, Brof. ber Detonomie, Peter Abeim Gabb. bat Bei Eriffen ben zoften Detob. 1764 bie erfle Marantiumit win Chemiens tillumphing til vils manufacturers forbattring, vertheibiget. Dr. 2. seint in einigen Bepfptelen bie Dulfe bie Die Bollenmenne fuerus en Don bee Chourie genieffen. Die Bange, mit meldet man bie Bolle vom Attt veiniget, verzeitet Her want he ju fait ift Ibre Bise muß 130 hab stat Brabe micht überfreigen, und bie Bolle wif perfetmache weim man bie bige bis junt 180. Grabe etelbe. In England find bie fetweveften Tücher bie felgenben in Boit und Rent find die Gelice von 10 14 39 Ellen 6 und 4 Biertel breit, und magen bis Pfund In Effer, Suffott und Rorfolf find fie bis Bellen lang und " Bierrel breit, und wagen 80 Maind, Ar find folgetch um etwat fomerer. gr Er wentre und en Gereferbfbire find fie bis 33 Ellen fang Achs und ein battes Biertel breit; und manen 78 Pf., And also leichtividis bie erften. In Commerter, Orford und Bleefter find fie bis 30 Ellen tang net 7 Biertel breit, und 76 Mfund fcmer, folglich leide ter als die zwepten. Das Biegenhaar von Angora mus mit einem Brief etes Ballmurt nifereitet wer-T BEL. i . best

bett', willin es gefponnen-werben foff. Die franffice Bolle with buich und burch nur jum Einerage ge-Daucht. Dr. 2: balt bitt auf Balloconungen, und Brutt , auf benfetben bedube ber Borgug ber frangoffe den Barcanc. Die bruffelften Cameiore werben Ins Biegenhaar ober aus feiner englischen Bolle sere Breige. Die englifcheit Drogete, Die falle Bolle mit Mit Blachs find, baben in Frantroich felof ben Book nig gewonnen. Bu ber Bullererbe gebiet hampefacht hich, bag fte bie Fettigfeit einfchinde. 11 . " ) And unter Sr. Gabbe Borfig bifputite Meranden Bomun den zoffen Rovember: om almanna Lagans mittande och wärd i Sverige. Dr. 2. zeigt; wie both and nicht fein smucht boildin din den den det ben angepflanget morben. Er bat fom immer bem Bebanten, in bie Cipmebifden Alpen bie Leiche, bie roth Bonne; Die Arvel, Die Spica Celtica, und ben Gens fan angupflangen. Ber Flüche ihl haufbab ift to Kinnland und andern Schwedischen Provinzen in nittel Mufnahme, ben Sanf mill et mit Wieten und Erlen. reifern unumgänglich in die Höhe gebracht babens In einer eigenen Berordnung ift ben Garmern wit Biectolm verboten, etwas anders ungupflangen, ale bas effer ift. Das Sabadrauden ift febermainige id bie jum auften Jufte mierfigt. Begen bes Belbeibaues mertt ot. g. an, bag 60 pfanb Beibe 130 Tagwerfe von erwachfenen Leinen, und 180 Ring ber Tagwerte gum Laubpfincten bevorfen, folgiten Feb bem Manget Det Danbe auf eine geoffe Sparfon left der hierben hotbigen Betfonen gu fibewift. Wein ir Beligorbland angubflatigen ift wohl nicht wirbfathen is er fo weit nach Saben, als Soringen; alche niebb felf with. West won der Krappe wiffen wie, und ziear Broffen , bag fie ungeborret dar mobil biem; ... :

Stockholm.

Biffdiebene Migtieber ber Willigt Andolnie Der Buff

Miffenichaften find mit Sobe abgegangen, webren ebeils in mittelmößigem Alter, und um die Gedegi-ger Jahra, ein Berlaft für die Biffenfchaften, bie eben die reifen grachte ber Lennenif miffen, bas in jangern Jahren ermorben monden ift. Den 29 Mug. 1765 biele br. 3. Fribrich Amiger feine Gebachemi mbe (Amingelfetal) über ben frn. Commercienrati Mirit Rubenfold. Er mar ber Cobn eines Bifdeff Bubend, mutbe gu Commercienfachen und Manuface turen erjogen, and noch febr jung in die Lammer and Defonamiebepuration aufgenommen, reifete mit minem Gnadengelbe ber Regierung, war eine Beitlane mie ben Befchaften ber Rrone in Spanien belaben. und tam im Johr 1748 als Bepfiser in ben Commera etenrath, legte aber im 3. 1765 feine Stelle mit Ben-Imbaltung ber Befoldung nieber. Man bat von ihm verfcbiebene Abbanblungen, bavon wir bieieniae an geleigt haben, bie von ber Beforgung ber Balbuner banbelt.

Den 24sten May auch 1765 hielt 3. Carl Bille die Bedachenistrede bes Predigers zu Bro und Losia, Jacob denrich Morts. Die Auslander kennen seine zur Aufnahme guter Sitten ardeitsame Feder minder, als die Schweden. Ran ist ihm zwer deldengedichte die Schwedener Rede schuldig, Odalrich und Gotbilde, eine gläckliche Rachabmung des Lelemacht, und Ibecla, eine geistliche Seschichte. Er hat aus sogenannte Charasteren unter dem Litel: Sinnes milmiger, herzusgegeben, deuen man hier ein gured bei beriegt. Er gewann den Preif der schwedischen Beziehler. Man hat noch mehrere kleine wisige und er senliche Schriften von seiner hand. Er stard auch in seinem Sillen Iokke.

#### Upfal.

Diohaken von Mitter von Linge eine Anjage Beot-

. 146. Sind den 6. Dec. 1766, 2167

Sheffien nachzuholen. Den 17ten Innius 2765 vert Gerifte unter seinem Borfige Jsaac Ubman eine Probeiteift: de Lepra. In feiner Ertlärung find bewegsiche und unempfindliche Anoten mit Riffen das Saups seichen. Die Krantbeit ist in Offbothnien und in Finmland gemein; und in Rorwegen noch gemeiner. Wan herbite sie zum Toelle des schlechten Speise aus Mersibt sie zum Toelle des schlechten Speise aus Mersibt sie zum Toelle des schlechten Speise aus Mersibt sie zum Toelle des schlechten Speise aus Mersibtern zu; vielleicht auch den in den Beringen sein pertensienen Fadenwürmern. Wider die Wähmer ist der Dueckslibermohr ein vertressieses Mittel, und der Berf. glaubt, man tonne den Aussauf beilen, indem man wie Würmer butch Schmieren mit Quecksliber in die Darme zusammen treibe, und dann aussaber.

Morbi artificum leviter adumbrati hatte jum Robonbenten Riclaus Stragge, einen hofars. Sie ift durz aber boch von einigem Rugen, etstreckt fic aber nehreneheils auf die langfamen Aranfheiten. Dann, mr ein Wort zu sagen, die Bauren find dem Seiten liche, zumahl im Frahting, sehr unterworfen; die Ridgechen aber dem Manget der Reinigungen. Die nichter wäre an der Schreibart etwas zu bessern, die eben durch die schwere Arbeiten Banberren, die eben durch die schwere Arbeiten von der heuchtigkeit, in welcher sie arbeiten.

Den 18ten Jonius dispusirte Anton Sofman: de potu Chocolatae. Der Ritter verfichert bier, ein gelehrter Jangling; ben die blinde guldene Aber ges plagt habe, fep burch ben Gebrauch der Chocolabe willig genesen. Sie fep auch dem mit Berftopfungen peplagten Frauenzimmer febe dienlich.

De potu Theac diffentirte Betrus Siffins ben zeen Decemb. 1765... Rad verfchiedenen vergebenen Beruchen brachte endlich im F. 1763 Carl Buftav Eteberg 1 102 mai sub 140 me nato ma 1300

berg in einer flafde, worinn er Thee gefet hat, it mige Reime biefes nicht genugfam befannten Strauche mach Schweben, wo er fich erbalt, blubet, und bie im Aupffer gestochen erscheint. Er ift von ber reibn Gert hat feche Glumenblatter, piele Staubsiden, und bie von Kampfern befannt gemachte Frucht. De. hoft biefes Gewachfe werde mit der Zeit in Europe nemein menben.

### Altenburg.

1 Der Sie Doctor Johann Ernft Widmann, in man foop werber ate einen febr einfichesolle Art tennet, bat in ber Richterfchen Buchbandling eine Meberienung Des Monrosiches Bertes von ich Milbe Brantbeiten geliffert. Ihr Sitel if : Gen. Denis Monro's, D. Medici ber den Romal. Arms mi Dem St. Georgeibolvitale 28 Aondon, Beiden Dung ber Etranfbeiten, welche in den brittigen Reldlagarethen in Deutschkand vom Januar 1761 bis zu der Rüstliche der Eruppen nach English den Maranges am baufigften gewefen. einem Berfuche über die Methode die Gefink bett ber Spibaten gu enbalten, und Seiblager the angulagen. Aus bem Anglischen überfest pon - - 1766. 444 Butten in Drian. Gie verbitt nicht blos megen bes Rugens, ben fr B. baburd unter feinen Lundelenten Riftet, und ber Corgfall, bie er baben angewandt, fondern auch megen einist Borghae, Die fle felbft vor bem Driginal voraus be bier angepriefen zu werben: Denn fr. Monro batiff eintge betrachtliche Bufage und Berbefferungen mite theilet, befonders au ber Abbandlung von ben Sib teln, Die Befundbeit Der Golbaten ju erbalten Daby Bat'et felbft bin und wieder Mamertungen binen gelb get, bie jur Erlanterung werfchiebener Stellen bienest

**数77年 图 数77年** 

1169

# Sottingische Anzeigen

### gelehrten Sachen

unter ber Aufficht ber Konigl. Gefellschaft ber Wiffenschaften

147. und 148. Stud.

Den 8. und II. December 1766.

### Gottingen.

en been December war die Roniglice Societat ber Biffenschaften wieber bffentlich versamme let. Querft murben einige neue Beobachtune en des herrn Prafidenten von Saller de Oculis Picium pon bem heren Secretar Murray verleien. Der herr Br. hatte biegmal namentlich bie Mugen les lachfes (Salmo), ber großen lachsforelle (Trocta acuftris maior) der fleinen Flufforelle (Trocta minor prrentium montanorum et alpinorum ) der Potelle, nie Ombre chevalier genannt wird, bes Bechtes, bes tarpen (Cyprinus) und bes Reulings (Capito aus em Rarpengefchlechte) befdrieben. Bir gebenten efondets Der Folgerungen, melde der or Braftbent us feinen Untersuchungen giebet. Bep ben Fischen gefteben Die Scierotica, Chorioibea, Die aberichte aut, und bes Anvich feine, aus bem Sebenerven, ber er burchbobrt auch diefe Baute. Die aberichte aut tremmet bie Chorioibea von ber Mbupfchifchen, ifti 125 Goundilds Anteilin

febr bann, und unterftagt bie garten Gefafe, meine aus ber Brteria ciliaris tommen. Die Sifche baben einen befondern Duftel, ber in einer Bertiefung ber Rupfchifden Saut liegt, und ber fowohl diefelbe als bas ganje Auge verfürzen tan. Aus dem Sehenerven eritt eine Pulsader beraus, davon der eine Af fich nach bem bintern Theil ber Glasfeuchtigfeit binbe giebt, ber andere aber die Rezbaut umgiebt, und nach ber Glode der Erpftalllinfe übergebe, nachdem er amen Refte, Die einen Rreis um die Glasfeuchtigfeit machen, von fich gegeben bat. Die Glasfeuchtigfeit ift ben ben Rifchen nur thein; fo wie ibr Ange and mur wenig von ber mafferigten Beuchtigfeit, Die beben flebricht ift, enthalt. Gie baben meber einen Umbam (Tapetum), noch ein Corpus ciliare. Des füferichte Blattgen ber Regbant ift febr beutlich, und leicht von bem brepabnlichen zu trennen. Die Iris tommt offenbar von ber Chorioidea, fle ift unbeweglich, und die Uvea ift mit ber Membran ber Glasfeuchtigfeit jufammengewachfen. Auch ber ben Sie fchen wird die Rezhaut mit einem fcmargen Schlein abergogen, fle bat aber teine rothe Befafe. Der Ein tritt bes Sebenerven ift ben einigen, wie ben ben 86 geln ziemlich lang, und endiget fich bem biefen wieeit Ragel, bey andern ift er freisformig Die Anges find mebrentbeite flach, bey einigen Raubfifchen abs Der Dr von S. bat in ben mehreffen be angeführten Umftanbe ben ben verfchiebenen Rifdet eine Hebereinstimmung mabrgenommen.

Hierauf erzählte ber Herr Secretär die neuchts Beränderungen, die sich in der Königl Societät zuge tragen haben. Sie bat, gleich im Anfange dieses Ichres, drey berühmte Englische Gelebrte, den Lern Doct. Kobert Lowth, jest Bischofen von Orfothe den herrn Doct Benjamin Rennicott, Professor er Theologie zu Orford, und ben herrn Doct. John deingle, Leibmedicum Ihro Majestat des Königes's nd, nebst ihnen, den Churstrstlich. Sächsichen Gestimen Legationsrath herrn C. L von Zagedorn, i auswärtigen Mitgliedern aufgenommen; und rner, im Sommer, den herrn Prof. Aug. Ludw. ichlozer zu Betersburg, der, schon seit einigen Jahm, ihr Correspondent gewesen, hier bey seiner Anwendeit, und dann den herrn Benjamin Franklin, us Pensilvanien, dep seiner Durchreise durch Göttimen, dazu ernannt. Neue Correspondenten aber nd der herr Doct. Dan. Pet. Layard, Leibmedis Ihro Königl. Hobeit, der verw. Prinzessin von dales, und herr Abbe' Bossuc, Prof der Mathem. v der Ecole du Genie zu Meziers, geworden.

Auf die physikalische Zauptfrage, von den Das letäten der Pflanzen, die aus der Dermischung erschiedener Geschlechte entstehen möchten, wels je, für dies Jahr, von der Societät aufgegeben widen, ist keine Beantwortung eingelaufen; vielleicht eil niemand den glücklichen Bersuchen des herrn shireuters es zuvorzuthun sich getrauet hat.

Die Frage für das nachfte 1767fte Jahr ift mestematisch; und betrifft die Untersuchung der Theose und der Verbesserungen des Seldgestänges, ie ist, schon vor einem Jahre, dazu ausersehen word: und sind einige genauere Bestimmungen bersels im 13ten Stude der gelehrten Anzeigen von dies Jahre, besindlich.

ben fo ward auch diesmal schon die biftorifce gabe, für das Jahr 1768, angeset; nämlich genaue Erdbeschreibung der Sächlichen Lans zu den Zeiten genrichs des großmuthigen und Bbbbbbb Senriche des Löwen, nebst der Theisung unter den Sohnen des letzteren, aus zuverläftigen Urkunden, in vollständigen Charten, mit ihrer Demonstration. Die Königliche Societät verbindet mit letzterer, aus neuer Königlicher Gnade, zum ersten mal, einen gedoppelten Preis von funfzig Ducaten

Die dkonomische Frage für ben Rovember dieset Jahres war gewesen: ob sich keine gelvfärbende Materie sinden liese, die so beständig, als Krappe und Waid, wäre? Die Societat hat darüben nur eine einzige Beantwortung erhalten; die aber diese Materie mit vieler Einsicht erörtert hat; so, das sie ihr des Preises allerdings wehrt geschienen, weus gleich der Verfasser ihren Bunsch nicht völlig erfüller können, und daher selbst zum Denkspruche das "Voluisse sat est" erwählet hat. Man eröffnete den zu liese sat est, und sand den Ramen des herrn Vicolaus Auslenkamp, ehemaligen Schönfärbers in Gremen; den den den den grüßen abnlichen Ausgaben, schon zweymal den grüßen der Societat erhalten hat.

Die neuen ökonomischen Ausgaben für den nächste 1767ste Jahr find folgende. Die erste fe ben Julius: Worin bestehen vornämlich die Um sachen, welche verhindern, daß kein Staat is Kuropa die Soldaten, so wie die Kömer, is Kriedenszeiten, zu öffentlichen und gemeinnissien Arbeiten gebrauchet. War die Kömisch, oder die gegenwärtige Kinrichtung, dem als meinen Besten, und der Politic gemäßer. Wilde das erste: würde dieser Gebrauch dem gegenwärtigen Militaireinrichtungen nachtheilig sen Und wie wäre dieses allenfalls zu vermeiden. Die Societät verlangt bier keine gelehrte Erzähls von den Beschäftigungen der Römischen Soldani.

147, U. 148. St. den 8. U. 11. Dec. 1766. 1173

Friebenszeiten, und ben Werten, die burch fle ausgefibret worden. Sie fest bieß, als bekannt, zum vorkus. Defto forgfältiger aber munscht fle bie andern Puncte ber Frage aufgeklart zu seben: woben man ber bas Boint b' honneur ber jesigen Wilitaireine fichtung nicht aus ben Augen seten muß.

Die andere Frage für den November. Ist ein wirklicher Vortheil darin, mit den Arten des Geraides abzuwechseln; nämlich Roggen, Waizen, und Gerste; als deren Sau und Vatur diesels zen Säste zur Nahrung bedürsen?

Der Preis beträgt, wie bekannt, 12 Ducaten, ie vom Ronigl. Intelligenzomtvir, ju hannover, judgezahlet werden. Die Antworten muffen aber por dem Junius und September eingelaufen fenn. Im so viel mehr gilt dieß auch von den hauptfragen. Die Verfasser suchen baben auf alle Art zu vermeiben, jag sie nicht kenntlich werden.

Bir fligen von ber biekmal gefronten otonomifchen Borift folgenden Auszug bep. Gie fangt mit ber Beschreibung an, wie bisber, mit Gelbhotg, Bifetbli, Schartfraut und Man, gelb , gefarbt worben Wenn bie Baare mit einem Theile Beinftein, iegen acht Theile Alaun, angesotten worden, farbt nan fle ben folgenden Zag fo gelb als erfordert wird, n bem, mas reines Baffer, barinn etwas tauftifches Balg aufgeloft worben, burch Rochen aus Scharts raut ober Bau ausgezogen bat. Bird zu viel Beinfein genommen, fo wird die Farbe unbeständig; vernueblich weil ibn bas Laugenfalz zu einer Urt von arturo tartarisato macht; ba gegentheile, nach Berlaltnif mebr Aloun genommen, einen tartarum viriolatum giebt. Die vorermabnter magken gefarbe 26666666

ten Baaren von Baille bis imm Epergelb, werben burd Bafchen mit Geife noch fconer, und balten felbit Die Beuge aus. Die englische Baue, welche bie grafte ift, giebt bieben die schlechtefte und am wenigften beständigste Karbe, Besser ift die leinere, Die um Rouen gebauet wirb; und am besten die aus Brevence, welche febr fein und tlein ift. Alle brep laffen fich nach Trowells Manier in hiefigen Begenden gie-ben, wie der Dr. B. felbft in tleinern verfucht bat. Mit ben Begetabilien, Die in China und Japan gelb au farben gebraucht werben, bat ber fr. B. auch Bers fuche angeftells, die aber megen Geltenbeit diefer Mae terien ben uns teinen öfonomischen Gebrauch beten. Bon ben Kornern von Avignon batte Br. Bellet gefagt, ibr gelbes fep nicht befianbig: es wird aber befanbiger, menn man bie Rorner mabl gerquetfit, alebenn in reinem Baffer austocht, barinn Beins fein und in Ronigsmaffer aufgelöftes Binn bergemildt worden, und die weiffe ausgesottene Baare Darinn tocht. Der Sumach besonders ber Sicilianis fche , welcher bisber nur jum Schwarzfarben gebraucht wird, giebt ein fthones Belb, wenn man eben fo bemit verfahrt. Der fr. B. fcblieft alfo, es gebe et be Karben, die ats beständig tonnen angefeben mer ben : benn bie mit fauren Galjen und Auflofungemie teln gefarbt morben, bielten die Broben mit fame Sachen aus, wie biejenigen bas Baftben mit Seife. welche mit Laugenfalgen gefarbt worben; Heberbaupt aber gebe es teine an fich fetbft beftanbige Rarben; benn felbft Cochenille, Rrapp und Indig feyn nicht Seftandia, menn man fie mit bloffem Baffer ertrabitt daß der Indig für fich teine beständige Rarbe iff. beweiset bas fachfifche Grun. Die Bestanbigfeit ber Rarbe tame alfo auf die Bubereitung ber Baare, und Die Auflosung der Farbematerialien, nebft Bep mischung ber Galge und Erden, an. Des firm Bes

147. U. 148. St. den 8. U. 11. Dec. 1766. 1175

Berfasser fernere Gebanken barüber verftatiet ber Raum bier nicht anzusubren, ba ohnebem bie Schrift in bem hannoverischen Magazin gebruckt erscheinen virb. Er hatte brep mit Wau, Kornern von Avipnon, und Sumach gelbgefürbte Proben beygelegt.

herr Meyer aus hilbesbeim, Candibat ber Mesicin, batte der Ronigt Societat einen Auffan de Arenico fixo übergeben, ber bep biefer Gelegenheit ge-rubmt warb. Der herr Canbibat bat befonders interfuchen mollen, ob biefe Bubereitung bes Arfenics us ein Beilungsmittel, jumabl ju auferlichem Ge-rauche fo ficher fep, ale es von einigen angegeben Er fübret bie bievon banbelnden Schriftsteler an, wir ermabnen aber bier nur die Berfuche, die r als feine eigene bepbringe. Er hat eine Unze erpftals inisches weiffes Arfenit mit bren Ungen gereinigtem Balveter in einem feinernen Morfer, gufammen getieben, und folde nach und nach Defferfrigen weife n einen glubenben Schmelatiegel getragen. Rachben iffee zusammengeschmolzen war, glich bie abgefühlte Raffe einem firen Galpeter und jerfloß auch fo in bet luft. Er tochte folche in Baffer brevmabl nacheininder ab, bas Baffer ben jedesmaligem Abtochen abjegoffen; bas erftemabt batte es einen fcbarfen altaifchen Gefchmach, bas zwepte war gefchmactios, serurfachte aber in eine Heine Bunbe bes Ringers itaoffen, einen ftechenben Schmergen, bas britte mar ibne alle Scharfe. Auf des Gefaffes Boben, blieb in febr feines, weisfes, gefchmachofes Pniver, bas sach ber Durchfeigung und Abtrochung, z Drachmen 15. Gran betrug. Son biefem Butver gab er eine balle Drachme mit etwas Mild ju einem Brep gemacht. ien 16. Hug, um 1. Ubr Rachm einer jungen Rage, ie es begierig vergebrte, ba fle 24 Stunben gebungert Eine balbe Stunde darauf, brach fle mit bef-26666664 tigen

eigen Margen eine gabe Feuchtigkeit aus, bie von be Bild und bem bengemifchten Bulver weiflich man Bieber eine balbe Stunde barnach brach fie mit bei tigem Beftreben nur ein fcaumenbes Baffer von fid. Diefes Erbrechen erfolgte in turger Beit noch men mabl, und es ging jugleich, burch bie andere Deffe nung fluffiger brannlichter Roth von ihr. Gie fiebe Denfchen und Licht, und lag in einem Bintel, an fange rubig, nachdem giemlich unrubig. Balb vic, forang fie auf, tonnte aber auf die Bintetfuffe nicht meht treten, fchon um vier Uhr batte fie auch ben Gebrand Der Borderfüße verlobren, und betam ftarte Convel. fonen, bie immer befriger murben, bis fie hall finf, mit großem Gefchrep farb. In bem noch marmge öffneten Leichnahme zeigten fich, Dagen, Schlund und Bedarme, theils voll Luft, theils voll flares Beffe, und fart ausgedebnt; in bes Dagens galten, in gelblichter Schleim, aber teine Gpuren bes Giftel Die Flace vom Boben bes Dagens leicht entimbet, fonft nichts auffererbentliches. Dun wollte dr. auch erfahren, was diefe Materie auferlich thate. Er nahm ben 19. Mug. frub um 8. Ubr einen fartengrif fen hund, fcor ibm auf bem Ructen bie Baare di und gab ibm feche ober fieben nur febr geringe Sout se, daß taum Blut beraus tam; barein ftreute er d wa eine Drachme firen Arfenite, batte aber bem 36 se Maul und guge verbunden, dag es fich von ben Sifte nicht befreven tonnte. Der bund litt allet ! duldig, und blieb noch lange Zeit darnach rubis mi wie ichlafend. Etwa nach 2. Stunden, fieng er al an beulen, ben Ropf ju fcutteln, und am gangen Bie be ju giftern, bis um 2. Ubr Rachm. fabe, baf bie Wunden gang trocken waren, und bie Berbindungen bes Thieres aufmachte, um aus ber Bewegungen beffer urtheilen ju tonnen, wie fich feine Brafte anderten, die Wunden aber ließ er noch fo ver mabri

abre, baf erba nicht fragen tonnte. Run febien ber und rubiger, aufer bag er noch flagliche Tone von b gab, und langfam berum mandte, verabicheute der Fleisch und alle feste Nahrung, zeigte sich begies g nach dargebotenem Wasser, das ihm aber fr. M. cht gab, lag barauf giemlich rubig, bis 5. Ubr, ba' fich mit fartern Beulen bin und ber warf, und ergebens aufzutreten persuchte. Gin paar Stunben arauf, brach er, anfangs flares Baffer von fich, et. t Stunde fpater aber, unter dem befrigften Beftres'en, und Convulfionen bes gangen Leibes, fchaumens en Coleim mit blutigen Streifen; bergleichen blue ges Erbrechen noch funfmabl in turgen Bwifchengeis m erfolgte, barauf jogen fich zwar bie Bauchmuffeln, och etlichemabl convullivifch jufammen, aber es tam ichts weiter beraus. Um zehn Uhr erfolgte flatt dies is, ein beständiges und beftiges Bittern bes gangen torpers, brey Stunden lang, bis es nach und nach achließe, halb zwen in der Racht, farb bas Thier bne fernere Bufalle. In bem innern bes Leichnahms, er ben nachften Morgen fcon febr fanct, zeigten fich iberall Beichen von Entjundungen und geronnenem Beblute; felbft im Behirne die Sinus von Blute wievernaturlich aufgeschwollen. Die haut wo bas Gife angebracht war, zeigte nichts auferordentliches, als eine bleichblaue Farbe und einige Geschwulft. Dr. D. foliefe bieraus bas fire Arfenit, fev jum Beilungs. mittel nicht zu empfehlen, ba man weniger gefährlis che bat.

Aufferdem legte der herr hofrath Raffner der Societät noch zwey Auffage vor. Der erstere von dem hrn. Christoph Weber, Dr. der Arzneyfunst, und kandphysicus in Walbrode, war schon vor einiger Zeit aberschickt, wegen verschiedener hindernisse aber zuruck gehlieben. Und der andere kam von dem herrn Westfeld, einem geschickten Mitburger von uns, und Mitglied der Churf. Braunschw. Luneb. Landwirth-Bbbb bbb 5

gefellschaft. Die Rachricht bes herrn Dr. Webers ift folgende. Ein zwey und flebenzigjabriger Pobaaricus und Samorrhoidarius, bemertte auf eine befs eige Mergernif, alle nabe Begenstande, fowoht obne, als mie ber Brille, ju ber er fich feit vielen Jahren gewöhnt batte, jebergeit mit bem rechten Muge , bope pelt, ja brey bis funffach, bie entfernten aber einfad. Meuserlich zeigte sich am Auge nichts, als daß es bisweilen thrante, welches aber, nebft einer Comage Des Sebens fcon langft von einem boblen Augenzabne and bafelbft entftanbenen und geheilten Siftel abrig geblieben mar. Br. M. fuchte bie Arfache bes Bufalle. in einer in ber Gegend bes Muges focenben Reuchtig-Leit, und Erschlaffung ber Augenmufteln; er riets Daber, gertheilende und ausführende Mittel, und bas Elettriffren. Che Diefe Borfdriften anlangten , batte ber Rrante felbft ben Ginfall gehabt, ben Rorbpol eines funftlichen Magnets an ben linten Bintel bes Schabbaften Muges ju legen. In ein paar Minuten barnach fpurte er im Muge eine farte Ralte, etma bren bis vier D. lang. Er nabm ben Dagnet ab. und brachte ibn eine balbe Stunde barauf wieder babing Da bie Ralte so beftig schien, als tage in der Stelle des Auges ein Stud Gig; und als die Ralte aufbore te, may es, als murbe mit Stednabeln ins Muge ges fochen, befregen ber Magnet nicht langer als ISt. angebalten merben tonnte. Rach einer halben Stung be mart er wieder gebraucht, mit neuer Rafte, und einer über 25. M. anhaltenben Empfindung , als gienge im Muge eine Tafchenubr; Rach Abnehmung bes Magnets lag por ber Thranenbrufe ein Stuck meiffer Schleim, eines Gliebes lang, und eines Broirnfas bens bic. Ohngefahr 1. St. barnach marb es im Muge auf einmabl fo bell, als fcoffe ein Stern barinnen berunter, melde Empfindung aber fogleich aufborte: bas Ibranen fchien vermindert, und ber Rrante bielt das schadbafte Muge für beller und Karer, Die Berpiel.

zielfältigung ber Segenftanbe aber blieb. fr. B.t burch biefe Erfahrung in feinen fcon vorbin gebegi Bebanten bestartt morben, bag ber Dagnet eine ; beilende und ableitende Rraft befige, rieth ibn ti ich breymabl , jebesmabl eine balbe Stunde anin gen. Bep Befolgung biefes Rathe, zeigten fich ne ben icon gemeldeten Empfindungen auch manchmi line, als ob Sandtornchen im Muge lagen, imgleid in Juden und Bieben in ben Mugenliedern, am vi ten Tage fonnte nach abgelegtem Magnete, etwas a be Schrift, faft & St. geleien werden. Br. 2B. ri ten Gubpol gum Berfuche angulegen, welches gefd je; ben fiebenden Tag batte bes Morgens beym & vachen, ein gaber Schleim bes fcabbaften Mug Mugenlieber vollig jugetleiftert, auf bie Ralte ni Unlegung bes Subpols folgte ein Jucten, bas 6 ben fdien immer beffer ju merben, ben achten 3 pard der Rordpol wieder angelegt, beffen Wirti piel frarter mar; Es tonnte nun alles genauer terichieben merben, bas Thranen batte pollia auf bort, im gefunden Muge mirtte ber Magnet nich Durch bergleichen Berfahren ift in fechezeben Zaa tine vollige Genefung erhalten worben, die ber Rr le frn. 26. in einem eigenbandigen theils ber Ja theils ben brennendem Lichte gefcbriebenen Briefe richtet bat. Alle Gegenstande murben nun einfach feben, bas Muge fcbiene felbft fcharfer, als vor b Bufalle; in bem nun geheilten Muge wirfte ber A anet nichts. Diefe Befferung bat angebalten, t ber Maanet ift auch ferner unwirtfam geblieben.

Der Auffat des herrn Weftfelds enthielt Bei be und Beobachtungen, über die blaue Farbe und Insecten des Waids. Dr. W. hat jungft, als er mit diesen Untersuchungen beschäftigt, noch nichts i orn. Marggrafs abnlichen Bemahungen gewust, im XX. Bande ber Hist. de l'Ac. des Sc. de Pr. ben. Da die grune Karbe sich in blau und gelb,

ben fle entstanden ift, zerlegen lagt, fo find gleichmobl die Farben, die man aus ber Berlegung gruner Rorper erlangt nicht immer einerley, weil Die Erem nung bepber Farben nicht immer gleich gut von flat-ten gebt Go geben bie Baibblatter, welche man im waten Berbfte abschneibet, ober gar bie ben Binter ausaebalten baben, weniger Karbe, als bie vom En-De des Frublings, weil ben ibnen bas blaue mit bem gelben ju fest vereinigt ist. Br. B. bat daber Blate ter pon verfcbiebenen Jahrszeiten unterfucht. Ans jungen Baibblattern vom Ende des Maues bat er durch Baffer, bas ben 96. Rabrenbeitifchen Graben & Cent ben erhalten worben, nur ein gelblich braunes Jufu fum befommen, aus welchem auch burch Galge nicht weiter zu bringen gewesen. Er bat nachgebends bie fes Infufum ber Gabrung ausgefest, und baburd auf ber Oberflache eine blaue Saut, auf bem Boben bes Befages blaue Farbe erhalten, melche bepbe Dinge er vom Infuso zu wiederhobiten mablen abgefondert, und fo bat bas Infusum von acht Unzen frie fcber Baibblatter, eine Drachme getrocheter blavet Rarbe gegeben ( 2 bes Bewichtes ber Blatter ) bat diefe garbe auf abnliche Art noch einmabl auber reitet, und auf mancherlen, Weise gepruft, Dit weiß fen Bitriolol bis jur Bereinigung gerieben, und mit abgezogenem Baffer verbunnt, gab fie bas Sachfift blau fo foon als Indigo, diefer Berfuch aber erfore bert große Mufmertfamteit; Beuge find bamit nach ben Borfcbriften, bie Dr. Bellot fur ben Indig giebt, eben To gut gefarbt worden. Mus einem farten Decocte. bat fich biefe Rarbe burd bie Gabrung nicht erlangen laffen, vielleicht reift die Beftigteit bes Rochens gummigrtige Theile mit aus ben Blattern tos, bie fich alsdenn zu genau mit ben blauen Karbentbeilchen or, B. bat auch orn, Margarafs Berfuche mieberbobit. Dag fr. Dr. bebauptet, Baffer lofe die blauen Farbentheilden des Baids nicht auf, miber.

147. u. 148. St. den 8. u. 11. Dec. 1766. 1182

wiberspricht hen. B. Erfahrungen nicht. Die Dis gestion hatte die blauen Farbentheilchen abgerissen, aber nicht aufgelöst, sonst hatte das Wasser solche bep ber Gahrung nicht fahren lassen. Man mag nun bep gemeinen Arbeiten hen. M. ober hen. W. Berfahren nachahmen, so fan man sich immer auf einen Centner frischer Waibblatter, ein Pfund Farbe, die so gut als Indig ist, versprechen; da man sonst nach hen. hellot 200. die 150. Pf. nach hen. Schreber 100. Pf. Waib gegen ein Pfund Indig rechnet. Die Zubereitungen der blauen Farbe aus dem Waib sind nicht einmahl so kostaa als die gemeinen Zubereitungen des Waibs, und auserdem hat der Gebrauch dieser Fars de statt des Waids für den Farber sehr viele Bequems

lichteiten.

Die Insecten, welche br. D. auf bem Baib angezeigt bat, bat fr. 2B. ebenfalls beobachtet; es find aber bie Daben ber gemeinen Schmeifflliege mulca carnaria Linn. Sie werden nicht alle blau, viele vermandeln fich fcon in Puppen, wenn fle noch wenig gefarbt find; der Saft ber aus ben blauen ausgedruckt wird, ift ein bleicher Schleim, Die blaue Farbe befinbet fic alfo in ihren fleischichten Theilen, weil biefe Durchfichtig find, tonnen fle von wenig Materie gefarbt merden; Alles diefes jufammen genommen, verfpricht wenig Rugen biefer blauen Daben jum Farben. Bulest ergabit fr. B. noch unterfchiebene Infecten, bie awar bem Baid nicht eigen find, fich aber boch auf ibm befinden. Sie find nach Scopolis Benennungen, in seiner entomol. Carniol. Dermestes coerulescens, spec. 50. Curculio piceus Sp. 69. Attellabus apiarius Sp. 110. Raupen hat er nie auf dem Baid bemertt. Die Blatter, welche ben Winter über fieben bleiben, bevolkert im Berbfte die Blattlaus bes gemeinen Roble. Erbichnecken nabren fich im Berbite begierig vom Baibe. Bir ermabnen biebey, bas herr Weftfeld auch Berfaffer berjenigen Beantwortuna

sung gewesen, welche unter bem Dentspruche "Obffan eula tolle," auf die Frage von der Beforderung der Justuftrie eingelaufen ift (Ang. 8876.), und von der Sociestat, nebst der Preisschrift, des Druckswerth ertamp worden.

Endlich ertheilte ber Berr hofmedicus Blaric, auf Befragen megen eines unerwarteten ploislichen Io-Desfalles, nach fait überftanbenen Blattern, folgenbe Erlauterung: bag er feit breven Monaten, in melcher Beit Die Blattern in unferer Stadt und Begend graffiret, bas Befondere ben einigen Rindern anaes mertet batte, bag, wenn bie Rranten bie allerbofeffe Art von jufammenfliegenden Pocten fcon gludlich aberffanden, und bie Blattern vollig abgetrochet ge mefen, fie bennoch, wiber alles Bermuthen, nach bem 21ften, 24ften, ja fo gar nach bem 26ften Tage, ploBlic geftorben. Beil er nun guten Grund batte, bief bes Burmern, mit benen fie fonft behaftet gemefen, ans auschreiben: fo mare er baber bewogen worden, bie Rranten nicht mehr blos mit Manna und Rhaberbar, fondern jugleich mit bem verfügten Quedfilber. fariren zu laffen. Er mare auch mit biefer Art zu pers fabren, gluctlich gemefen ; und gabe que biefem Grunde ben Rinbern, welche bie Blattern noch nicht gebabt. einige Tage nach einander ben verfüßten Mercur: mos burch bie Burmer getobtet, und abgeführet marben.

#### Dangig.

Den 19. August hielte die hiefige Naturforschende Gesellschaft, die unter dem verwichenen 21. Mert ans gefündigte öffentliche Bersammlung, jur Austheis Iung des Fürst Jablonowskischen Preises, über die historische Aufgade: Konnte man nicht die Ankunft des kechs ic. Es wurde dieselbe durch die Gegenswart Sr. Durchl. der Fürstin Jablonowsky, verwitte weten Woywodin von Bractaw, wie auch verschiedener Standess und anderer Personen beehret.

Miche erofnete ber zeitige Director, herr von Rofem ig, Ronigl. Poln. Geb. Rriegerath, mit einer ture Mnrebe. Sierauf mard befannt gemacht, bas jenige biftorifche Abbanblung, die ben Bablfpruch orte: Illa se iactet in aula, Lech et Czech et Ruff. n Preis erhalten babe; bep Erofnung bes verfteten Betrels, fand man, daß ber Berfaffer berfels n, Berr August Lubwig Schloger, aus Sobenlob, uffifch Rapferl. Drof Orbin. ber Siftorie in Deters. ira, Mitglied ber Rapferl. Academie ber Biffens saften bafelbft, wie auch ber Konigl. Societat ber Biffenschaften ju Gottingen , mar. Der Secretarins r Befellichaft, fr. Dr. von Scheffler, las folgends efe geronte Preisschrift vor. Rach dem murbe von im herrn Gottfried Repger, ordinairem Mitglied er Gefellschaft, eine aftronomische Abbandlung fels er Arbeit , bie insbefondere, die Borftellung bes Belt. ebaubes, aus der Venus und dem Monde, jum Borourf batte, abgelefen. Bulegt machte ber Berr Die ector ber Bufammentunft, burch eine fchicfliche Dants agung an die versammlete Unwesende ein Ende.

-- --- 0+m 11' xxr 1\00' 1192

### Buckeburg.

Den 4. Nov. ift allhier fr. Thomas Abbt, hochge: Schaumb. Lippischer hof. Regierungs. und Consistos ial. Nath, anch Patronus Scholarum; an einem hamorrhoidal. Jufalle, nach einem ztägigen Lager jestorben. Eine Nachricht die kein Freund der Deutschen Litteratur ohne Wehmuth lesen wird. Ihn beshrt das Bedauern seines herrn, der ihn noch kein wiles Jahr an seinem hose gehabt, und es nicht uns er der Grösse eines helben hielte, auch das gelehrte Berdienst eines der besten deutschen Genies zu schauen und zu belohnen. Diese Achtung hat sich auch woch dadurch gezeigt, das der Leichnahm des seel. Ubbts nach geschehener Balsamirung in Gegenwart bes ganzen hoses in der Schlostapelle ist beerbigt worden,

#184 Gott. Mnj. 147. u. 148. Stud.

worben, wo ber Menschengebenten niemand begraben worben ift. Es foll ibm baselbft ein marmornes Brabmahl gesett werben.

Folgende Preiffragen ber Churpfalzischen Afa bemie ber Wissenschaften, find uns zur Ber fanntmachung zugesandt.

#### Auf das Jahr 1767-

1. Phyfikalifche.
Gibt es etwas aubers als ber Cobolt, welches eben forpobl als diefer zu Berfertigung einer gleichen blauen Farbe kan gebraucht werben? Wie beißt es und wie muß man es zubereiten?

2. Sistorische.

Meldes mar ber geographische und politische 3m fant bes herzogthums Franken am Abein vordem Ende des XII. Jahrhunderte? Was für Borzuge und Guter find aus diesem herzogthum an die Chuppfalz erwachsen?

Auf das Jahr 1768.

1. Sistorische.

Welches waren die Gestalt und die Vorrechte de Rirche ju Mann; vor den Zeiten Bonifacii? Bas gab es darinnen für Beranderungen unter dieses Apostel von Deutschland? Hat Borms jemable die Ehre gehabt, ein Erzbistum zu sepn?

2. Physicalische. Eine neue Methode ju erfinden, das Quecksiller mit geringern Untoften aus seinen Minern ju scheben, ohne, daß soviel von demseiben, wie dishen, versohren gebe.

2811

# Söttingische Anzeigen

gelehrten Sachen

unter ber Aufficht

Der Rouigl. Gefellichafe Der Wiffenfhaften

149. Strick

Den 13. December 1766.

London.

the titth of the challish religion, vindicated from the objections of unbelievers; particularly of Mr. John James Rouffeau, in a eries of differnations, by the ethers of the Chris kan's Maguzine. 1769. in Ottov, 427 Bicen. Diefel Beit in falt in feche Abbandlungen eine ABis erlegung ber Einwurfe welche Rouffeau in feinem Pertile, wiber bas Chriftenehum gemacht. In beet Eften (Egire I folg ) wirb bie chriftliche Leber wim Santen Sall' vertheibiget. Wie Menfchen (foifdliefe er Berf ) finden in uns einen feten Erieb jur Wabra eit; phire bielelbe auch nur geoffentheils im errei den st nd eine Begierbe nad Glad; ohne beffelben amdnur ur palfte thellhaftig ju merben. Ein Bewett ; Daß rifer jegiger elenbe Buffand ein Gtaid bes Berfalle ifts tene Briebe find bie fichebabron Chubnen eines ebed rabligen beffert Buffandes. 2 Rouffeau wird bies paber leuet, melder annimme: unfer jegiges Etenb fewi on Gott jur Drafting und jur Erbobung bes Werthe raferer Engenb aber uns verbanger morben. Cranica - Ecoecce .... . groepes

amente Bibbanblung (Seite. 36 f.) bengeifte die Ruffe dendigkeit einer nabern gorditten Diffenbabrung hier wird furz und bundig gewiefen : wie blind die fich felbft gelaffene Berhunft in den allerwichtigften Dinget, ben Bebren von Bott; von ber meufelichen Geele, bet Befiliniumg bes Benfchen, bem Suffande nach bem Tobe, und besonders in der Moral gewefen, Alles biefes wird fobaun mit eigenen Ausfpruchen den Ben Rouffeau beltoupet, mit das Ungeiemmen bangenbe in feinen Urtheilen gezeiget. Jenem Grunde merben noch zweeneihabret namlich, aus ber Roth. mendigfeit eines aufferen Gottesbienftes, und aus unfrer Unwiffenbeit in Abfict bes Mittels ber Berfot-nung bengefüget. Bum Befoluf folger eine Biberleaung ber allgemeinen Ginwurfe bes Brn. Rouffeau: "baf bie gottliche Offenbubrung in ber Bibel noch ivielet Schmurigfeiten ausgesettet fen! und. "bal .er (Rouffeau) teine Abunber glauben tonne, weil ber feine geieben?' , An Wiberfpruchen biefes Schrift Rellets gegen fich felbft, feblet es auch bier nicht. Die deitte Abbandlung (B. 132 f. ) betrift die Wins derwerke. Rousseau affaret den Beweiß für die biffarifde Richtiglest ber Munber für febr meifelbaft: mimme an; bag alle Munderwerte, meil fe Musnah. men von bem Bauf ber Ratur fepn, ber gottlichen Meisheit miberfprechen; balb barauf bebauptet er wiederum. Daß ein Menfch, welcher ben Lauf ber Ge fterne verandere, Berge auf bloffen Befehl auf anbre Stellen verfete, und bergleichen, unftreitig ein gotte licher Bothe fen: und endlich laugnet ier aufs neue, daß irgend einige Bunderwerte die Babrbeit einer Leure beweifen tonnen , weil auch Die Teufel Bunber. 2 thim .un Ctande And. : Mus biefen widerfpredem ben (Brundfagen ichließt er fodann; Die Beiben tonnen mit feinem Rechte barüber angetlaget werben, bas de bie Uppftel getobtet; und bag man nicht ficheret, an Werte geben tonne, ale menn man von den Bune Deen

bern abffredige und fich bie Bernunft gur Fabrerin mable. Dieles icheinet ibm beffo nothiger au fent. ba bad Chriftentbum fo voll von Spinfundigfeiten fen daß bem ausbrudlichen Ausfpruche Chrifti jumiber. bie Urmen am Beiff nie felig, werben tonnen. Dog Mieffet er von diefem Recht ber Bernunft ju folgen. Das Frauengimmer aus. Diefe follen ichlecherbings bie Religion ibrer Datter geborfam annehmen, und man barf ihnen leine Grunde für ihren Glauben, fontern nur die Cate vorlegen, melde fie alauben muf en. (Geite 224) Dad find bie Sinwürfe, melche in diefer Abbandlung geprufet merben. Die vierte Abe jandlung, von der heiligen Schrift, batte jum Bortheil bes Bertes megbleiben tonnen. Rouffeau pendet ein; der allergrößte Ibeil bes menschlichen Beschleches kanne fic von der Wahrheie der biblie ben Offenbahrung nie geborig überzeugen. Denn, agt er, Diefes zu thun, muß man in bas frubefte alle erebum binauf feigen; Weiffagungen, Eingebungen, Beldichte, unterfuchen, vergleichen abmagen. - Das nug die größte fritifde Scharffichtigfeit und Belebre amfeit befigen, um die Authenticitde ber Schriften u prafen, und bergleichen. Der Berfaffer biefer Ibbandlung antwortet auf gut bischoflich: "Das .alles bat die Rirche getban, und ben Ungelehrten , bie Dube eigener Brufung erspahret!" Defto le enemarbiger ift bie folgende fanfte Abbandlung ; \$. 286 folg. ) Der moralifde Charafter Jefu mirb farin auf eine febr rubrende Art gefdilbert. Geite 188 fola. merben bie rubmlichen Urebeile Rouffeaus javon angeführet, worunter fich auch bie befannte seifterhafte Bergleichung Jefu mit bem Golrates indet. In ber letten Abbandlung (G. 219f.) wird ine Bergleichung ber chriftlichen Religion mit ber ubammebanifden und jubifden angeftellt, und beanders gegen bie legtere bargethan, bag Jefits ber tabre Mefflad fen. Der Berfaffer gebet über ben Cicici 2 Bunft

Dunte von ber fo lemellen und weiten Auffreitune ber Retigion Mubamimeds ju leichte meg; bagen walt er fl ju lange bep ber von Julian verluchen Mieberauferbauung ber Tempels ju Jerufalem af. Die Ert eben und feutige Ausbruche, moburd & perbinbert marb tonnen amar nicht geleugnet mer ben : et ift aber wicht fo ausgemacht, als ber bijde Warburton und : it ibm ber Berf. glaubt: bif be Ben ein Bundermert vorgeaangen. Wie menig low frau ben I balt bieter Refinionen tenne, tan man at Beften dus feinen Urtheilen baraber, bie bie nich Teget merben leben Geinem Muefornche milu bit Die jeidische Refraion die wenraften Schweigleiter wider fich; die muhammedanische banget midm aufammen; und Die ebrifftiche fan vielleicht bie be fenn. Befondere nimmt er bie ibbifche Relimit feinen Cous. Gr but Radrichten , baf ibre Beldt biele groffe rederae Ginmurfe genen bat Chrificien in Bereitichaft baben, wel be fie, finer mega M Druck, unter bem fie leben, nicht öffentlich bles machen barfen "Bicht'eber, fagt et, fonnen .. alatben bie Grante ber Tuben genau ju mifenit "bis ffe ein freper unabhangiger Stagt finb, # .. eigne Schuten und Univerfitaten baben, mofte "alle Gefahr reben und bifputiven tonnen. (64% ars) Ueberhaupt fan man aus der Cammilung Ginmu fe in dief m Berct erfeben : baf er eimik ungelebreeften und febmachffen Gegner bes Chilo thums fen. Benn bie Verfaffer biefer ibm entig gesteten Abbanblungen, nicht jumeilen falice unerweisliche Cape angenommen, (3 B. 6. 4). mo fie die gottliche Berechtigfeit ben ber Beffull der Rachfommen Adams meren ber Ganbe im Ctammoatere burd bufe Grisfundigfeit verthi gen: "er fen biefes nothwenbig, um ben 2ban ",feinen Rachtommen ju ftrafen." Imgleichen Ed

### 149. Stud Ben: 13. Dec. 1766. 2183

blediterbings afgefbrochen, und bie gegenfeltige flepflung far fat gottesläfterlich ertlävet wird) und fannlie mehr Beichelbenbeit, rubige Wahrbeite lebe, fib lebefeliateit berbiefen : fo wurde ihre Wignelegung fleabelhaft feyn.

### Schwabach.

Der privilegirte Such - und Difputationsbandler Enberes hat verlegt: Gummarfice Debuction von Dem Alterthum. Thurnier - Ritter : und Stifts. mäßigfeit, auch Reichs. Immebierat bes Ge-blichte ber Tucher von Simmeleborf und Wins erftein zc. Viebst einer Beschreibung vereffel en merkwürdigen Civil und Militair Chasgen; geift! und weltlichen Jundationen, Giten Acquisitionen, porzüglichen Seprathen, Begräbniffen, Monumentorum, alten Wappen mb Siegelmäßigkeit, und andern bistoriften Nachrichten; mit einem Vorbericht und fort enung der gründlichen Widerlegung der Mesning, als ob der Patriciae zu Mirnberg Anno MCXCVII. seinen Anfang genommen batte. Mus inverwerstichen Scriptoribus, Monumentis 1119 kekursden gesammlet und aufgesent von J. G. C. Job. Georg Tucher, churbaprifdem hoftaibe). 764. given Alphabeth in groß Folio, nebft 4 Rupfes-afeln auf halben Folio- Bogen. Der weirtanftige titel giebt fo giemlich ben Inhalt bes Berts felbft ju rtennen. Gefdmad und teutide Schreibert find ben Die Dinge nicht, bie man bier fuchen mag. Benk er fr. Sofrath von Tucher bas, mas er von ben aben ichen Borgugen feiner Familie ergablt, in bem fime ein bifforifchen Stil ergablt batte, fo marben ibn ine Lefer obne 3meifel mehr Dant wiffen, als bag et en Debuctions . Stil affectirt bat. Doch jur Gache. in bem Borberichte fucht ber fr. Berf. einige, ben gericiern wegen ihrer hertimft gemachte Worwarfe Cecece 3

au miberlegen. Big find in ber fanptface mit ibm einerlen Dennung, allein in ben Beweifen und einigen Rebenfragen tomen mir ibm nicht beppflichten. Gr leitet ben Unfprung ber Patricier von ben Beiten Carls bes Groffen ber, und er lucht baber ben fel. Dofrath Scheidt bier und ba ju miderlegen, weil biefer ge glaubt bat, bag maniver bem teren Jahrhundert an ria Matriciat in Tentschland gebenten tonne. bantt, baf biefe gange Sade julest auf einen Boet Breit binaus laufe, und ber Dr. von Bucher wurbe wielleicht nicht gegen ben fel. Scheibt freiten, mem se bas mas Scheidt unter einem Patricius verfiebt, and was man auch in ber That barunter verfleben mut, mit taltem Blute unterfucht batte. Benn bas danitliche Rennzeichen eines Patricius, wedurch et fich pon anbern abelichen unterscheidet, barin be-Bebt, baff er barum ein Recht bat, an bem Grabtes eiment Intheil ju nebmen, weil er aus einer Kamifie abstammt, bie bas Recht hat, obrigfeitliche Memter in ben Stadten ju verwalten; wenn bief bas Rennge chen eines Batricius ift, fo tan es por bem taten Tabe banbert um welche Zeit erft bie Stadtamter erblich au werben anfiengen, feine Patricier in Teutschlan gegeben baben, ob es mohl Abeliche in Statten acen ben bat und ob man gleich auch als ausgemacht peraus fesen tan, bag bie erften Batricier von Ctabte deliden urfpringlich abffammen. Sierin verbiet Der fe von 3. wie und bunft Bepfall, menn er 6. Di f aenen einen Ungenannten behauptet, beff m Rarnberg auch in ben alten Beiten, wie noch jege, eine Art von Ariftocratie gewesen fen. Bon 6.21 bis au Ende bes Vorberichts fucht ber Dr. Berf. ju be meifen, bag ber Burgerftand, in meldem bie Baericier leben, ihren abelichen Borrechten nichts bench-Er gebt, um biefes bargutbun, in bie porigen Reiten gurud, entlehnt einen Theil feiner Granbe and Sed Den Brof. Gattererd Gefcblechtbifforie ber Berren

ं 149:**- कव**तः १४४ च ३०: १४६३ १२९३ Staffenber und fage banfeiben noch etuige andere Bosperprot Secoll: ate unch aus Gerfchiebenen Arfunden bes Rarm Bergefibei Stadenteling ben. Bege tomme ber Berf. Bon Dem Aber feintes Geftblechtes felbft. Ge rebet que pieff C. 1 -g don bie Charmiermaßigl'eis ber ferred Den Enthet. And bem berufenen Epurnier bod Raufes Seineiche VII. vom J. 1197 ibre a 198 getrautet mie wert friebeige beweifen. De Burterer, und beffen alle Dandlung ebil Diefem Burnfer Der Beef. fic begiebe; Dat ibeltet mittis; ale bie von anbern in Bodfel ge Digene Diegledtell Diefes Sturiters Darjuthus polude Sectaif folgt Gelte 9-43 eine Rachride win Altiens Dirin und Befpring ber Suchet. Der einige und Etelit binfanglicht Bewife son ben hoben Alterbans er Encherischen Familie biffebet unfere Enacheene ib seite, wir ber Berfi & 20 Thie Bof nantbar bie Sto Der int erflen Chaffe bes nitenber gefchen Muntelaus; rad iff im Benfenstell Fandlen geochent in 3000 unens Beetheechte guiblie feben in 3003 i unensbeiedlaus Bestintelle gebenden und Bestintelle geben beitelle geben in des andete nach ver Berf. fome noch inc blefent Abfchniebel sind mione er beir bon ber Abftaminung feiner Gamtie son ben Sait Millen Difnaffen de Puebern ober Tuchere bege einge ift theile Goer Bieig , theils eine Bufanmena naufung biblier Dobgliafenen. Bon C. 43 - 91 wielt tie Anterbüreigfeit ber Enderiftbell Fomitie aus em Sepfpiele von fanf Perfonen, Die ju Mittenn ges

iem Schippele von fünf Perfonen, die ju Mieten ges attagen wörden find, batgerban. Die Seifesinäßigwirk der Gete Geten von Lucker auf derst die Beristen auf ders beristen von Lucker find Dome Luftoden fu Megensburg, und der dome Mitter von Lucker find Dome Luftoden fu Megensburg, und der dome Mitter von Lucker flied Dome Luftoden fur Megensburg, und der der Mitter von Mit

### 1992 Gim Aug 1492 Skidna & Dic. 1766.

Bent, erhalten bat. Deil Die hepben erften Sorven; bie Dam - Cuftpben mubben :: lugfeich Dectores me Bent, fomitmut ber Dr. Bertenen, baber Gelegenbest, ja untelfucheny ob ffe bie Dombesremmarbe ale Doctos Bed ober ale fifedmafige Edelleure, erhalten baben, und beinger jugleich sin flarfes Bergeichnis ben ven Maericierus bie ohne Dociores gewofen IM fepn, Domherran gewochen finde, Ron der Stifts . Jumprediesão ben Eucher & Sornoso ; Ungeader die Eucherte fiche Sanulie Ichon felt einigen Jabebunberten unmit Beibare: Meithiguter befeffen bar; fo bat fie fic bod erft fein dem 3 4705 ben bem frantifchen Mutercanton Geburgudege ibre Guler mbaren . immariculiren taffelle ite iof, Berf. ittitegfucht Daber bit Urfache son perfer fortbar erfoluten Impatrienfasion. Dies aufibith Con 1031- 1630 won dan Amile, 11110 121 dicare Chandenen mit phi mit mitgelt dien halt ben abitom Galtmaturanp Bulepuffum Gnites . Sediffetionen Den abenneut wett Euches, france & 134-154 pour ibein Rande Smathigen Derberrathungen, 6, 458-166 son ben denne buillen berfelben in Rinchest, und im Bet Cotto Dras mon bem Manten und ber Guge maßigent ber Sumerichen Semilie gerebet. Da Beiblus maden endich 175-180 einige Supple mentel Die ben holderdefeuben gneifihrau Ben fur sem Bern: Endauterung Dienen Die bengefügeen Bimfre Riche ibienen bem Werte auf Bierbe tomol, als jum Beweife perfebiedener Materien. Heberhaupt bat ber Dr. Doty, won Lucher in ber bisber angejeigten Schift ungemein pic Beleienbeit, Bleis und Rantniffe in be Got if then , und anbern permanbten Biffenf Daften go geigt; und bas Bert felbit ma bt ibm . wie iener gangen Familie, Ehre, menn gleich wie, oben foes gedacht wooben, vericbiebenes mit Recht gegen bes Stil und bie Eintleibung bes Berti erinneit werden fan.

4.100

# Bottingische Anzeigen

## selehrten Sachen

unter der Aussiche

Bet Rheigt, Gefellichaft ber Biffenfcaften

150. Stud.

Om 15. Betenter 1766.

### Gottingen.

ob. Christoph Battebers, der Geschichen one: dentlichen Lebrers zu Göttingen, Nieist ber Geraldit oder Wappentunde, zum Tim and dem frubierenden Jugend: einenachen; much min. che Aupfertafeln erläntert, ift ju Rurnberg ben Babriel Ricolaus Rafpe 1766. 64 Bogen in gr. Ortab mit febr fleiner Schrift befonbere abgebructe morben. Es mirb ohne 3meifel vielen befannt febn, baf biefes Borif ber geralbit bisber verfcbiebene mate, als ein webiner Anhang, bem vent fet Prof. Roblet angen intraeten, und bernach nuter ben Drof. Batterere Bufficht von Beit ju Beit fortgeftsten Villenbergifchen. Dapptens und Gefibledes : Calender bengefüge. worden ift. Berichiebene Gelehrte baben feithem geten ben Berleger fomel, als gegen frn Gatterer bal Berlangen geaniert, ben Albeif ber Berafbit pon bom Salenber abgefanbare wielten, um ibn bes Gregte teteten Borlefungen jum Seitfaben gebrauchen gu ton-Dobbbbb stit.

Sottingifte Triferdin

1194

on, aber er bat jugleich, ihm fo viel Beit ju laffen. ab pathig iff, ben Abeif fo unquarbeicen, bag man ibn obne bie Aupfer bes Bappencalenbers, woran er fic aberall bezieht, als ein Lefebuch gebrauchen Binne. Gleichwol veranftaltere ber Berleger obne Bormiffen und Biglebung bes Berfaffers ben sten an-gezeigten befonbern Abbruck, pollig in ber Geffalt, wie er bisber im Bappencalenber befindlich mar. Der Berfaffer ertiart alfo biemit offentlich, baf er an Diefer Musgabe feines berafdiften Mitriffes Beinen Ma theil nehme : boch nutt er jugleich biefe Belegenheit, mit Hebergebung auberer Drudfebier, brep befonbeet bier anjugeigen, bie ber Berffanblichteie binberfic gürliches, ju lefen: fo ift es erwas unnaciteliches: ferner ebenbafelbft Beile 37. muß es an fratt : "bieju einige Runftworter, beiffen: bieju eigene Runftmie. ter; milich Seite 57. Beile 9 foll für : " baff er belb ben ben Mittelfchilden (Fig. 384) mur unter mebern berfeiben ze. gelefen werten : "baf er baib ze, und unter mebrern berfelben,, mittlich für user lieft unbe

### Mürnberg.

Ben Chulsoph Woigels, des kitern, Kunsthandlack Erben fam hetaus vollständiges Register üder die XXII. Theile der Kohlerischen Münzbeimflisgungen, in sich suchaltend ein vierfachen Den zeichnis I. aller daktimen vorkommenden Russigen, II. der auf denselben bestäden Sprüche, III. der daktimen erflärbin Vappen, und IV. einen hinkänglichen Auszug der darinnen vorkommenden Dersown und Sachen, verseriger von Johann Gettfried Bernhold, öffentlichen Lebres des Geschicht auf die Universität Alex.

### 250. Gedd ben 25. Dec. 1766. 2

Vorf. Erfer Band, 1764. 3 Alphabeth 44 Be Amenter Band, 1765. 3 Alphad, weniger o St en Omart. Ungeachtet jedem ber 22 Bande, moi has fingsbare Mert bes fel. Prof. Röhlers befl in eigenes Regifter bepgefügt ift; fo bat man braffens ben Bunfc nach einem allgemeinen bn piet moglich vollftanbigen Repertorium aber alle Bande geaufert. Diefen Bunfch bat ber vor ein Beie unglücklicher Beife verfforbene Prof. Bernt Boicblich erfallet. Dan weiß, was für ein Reicht bon Saden und Dertwärbigteiten in ben Robl Rem Rangbeluftigungen enthalten ift. Diefer Re Bom wied durch bie Arbeit bes fel. Bernbolbs becht allgemein branchbar. Bas er geleiffet, li Abon ber Litel. Das vierte Regiffer fan allenf Die Stelle eines bifforifden Banbbuche vertreten: beichbeitig ift ber Musqua. Die Borrebe, bie 1 beffen Banbe vorgefeget ift, ertfart grey por ber! Meation an ben regierenben gurffen ju Lowenfte Dertbeim, in Rupferflichen vorgeffellte Bowenft Bertheimifche Mingen, einen Thaler und einen 1 laten, bepbe Stade vom Jahr 1754: moben jugle ind bief tan gewiffermaffen jur Ergangung bes S erifden Bertes bienen, von bem alebergebrach Azimarechte der Grafen von Wertheim gebant virb.

Wir glowen nicht zu ieren, wenn wir unter Unzeige dieses Dructorts auch folgendes Buch br jen: Beschreidung der Silbermünzen der wol belichen steinen Seichsstade Lütrnberg. Erst best eine nach denselben gebilder und ausgestisselse kleinere Gilber Münzen. 1766. Getriebest dem Sieci, der Borrebe und der Anzeige des Jaltes 204 Bogen in groß Quart. Man sagt, d

### 1496 : Chrinelie Minde

. kiefes fibone Widnahuch ben dieffie Granbark. Enty Sachteben hofrath und bes frantifchen Roeifes Caffice and Rechangerath, firm. Joh. Georg Briebrich von Bagen, ju Rornberg, jum Berfaffer babe :: wenig tens ift es biefes Renners und Beforberers ber fent men Runte marben. Der Berfaffer bar fich burd Diefes Buch , bem an Bollftanbigfeit , Genaungteit und Quverlaftigleit nicht leicht eine anbere folde Cocciele fammlung gleich tomme, befonders um bie Thalen fammler in Seutichland verdient gemacht & Er befit felbit ein aufebnliches Rungenbinet; er lebt in einer Begend, wo Robler burch bie Menge ber Mingeam ler ermuntere mo; ben ift Dongbeluftigungen berande angeben: lauter Umftanbe, bie ben Berfaffer bes gogenmarrigen Berts in Grand festen. faft bles allem nath in Sanden babenben Origination' ju arbeiten. Der erfte 3beil, ben wir bier anzeigen, entbalt, mie fcon ber Titel lebret, nur allein Thaler und Bullen. Doch mit Ginichlieffung ber fleinern Stade, bie med einem Thaier . und Bulbenfeblog ausgemanger merben Er folgt, in ber Befdireibung ber Mangen, einer gewauen chronologifchen Ordnung mach ber Ribe ber Rapter, wom Jahr 3527 an bis amm Sabe 1766 Die Befchreibungen find genau und beftim men au.b. nach ber mathematifchen Rumismatif. icbesmal Schrot und Rorn. Den Befchlug macht ben feber Corte eine vollftanbige Angeige ber Bader. morin bie Mingen vorlammen. Richt feben merben Die Ractricheen anderen, und felbft auch bes fel. Rob fers, perbeffert. - Rur bie Baupegeprage and in Que pfer geffochen, und ber Unterfchieb ber Bebengenrage ift burib punetliche Pefchreibungen angebeutet more ben Bon 411 Studen, woraus biefer erffe Sheif beftebt, find, ale Saupigeprage, 116 Stude in fanbern und fibarfen Rupferftiden, bie gleich an ben at boriacu Orten in ben Lert eingeracht, find, vergeftell

Pad Mirnbergifthe Wappen ift, weil es auf ben fien Müngen blefer Sammlung vortommt, nich nich ein Ticelkupfer im Groffen abgebithet, for such einmal far allemal im Vorans beschrieben ben, woben jedoch nicht überall die rechten ber stehen Lunftwörter gebranche worden; ein kleiner Ten, der jedoch der übrigen Schönheit und Br. barkeit des Wertes nichts benimmt, und wir schen daher, daß der fr. Verfaffer den mit Bedin versprochenen zwenten Ibeil, der die kleinen Ed müngen enthalten sall, dem Publicum nicht vorer den möge.

### Stockholm.

Da Sa. Benediet Rerner ben 31ften Jul. 1765 Sey ber tonigl. Afnbemie ber Biffenichaften gefa Borfig abtrat, fo bielt er eine Rebe: Twiften wattumisekningen forestäld, ober ber Streit Die Berminberung bes Waffers vorgeftellt. Short queeft bie Grunbe an, Die Celfius, Pinnau son Dablin für die Berminderung des Baffel Meere, und zwar in ben Schwebifden Deeren Leber baben. Sie bernben mebrentbeils auf und Steinen, die vormable mit ber See bebedt und nach Achtbar geworben, unb nach ben Unie Daß gewefene Seebaven nunmehr vom Reere en Mus biefen Erfahrungen febließt fr. C auf eine fo farte Berminberung bes Seemaffers at in hundert Jahren um 45 fdwedische Bolle Diernuf fellt Dr. Ferner ben angeführten Ge Diefenigen entgegen, Die Br. Browall, Ralm un bere wider die vorigen anbringen. Der Rul micht mehr auf die gewohnliche, von der berodot nicht unterschiedenen Sobe fleigen, wenn bas an unfern Leicen um achteig Schub niedriger ge Dobbbbb 1

mare. Der abrintifche Gesbufen erhöbet fich quab Abeinlich, und Aberfchisenent befannite Erepen un Breine. Einige Baume und Schlöffer fieben fo nate an ber See, und mie einer fo Bleinen Erbobung fier biefetbe, baf fie in ber Gee maffren gewachfen von angebauet fepn , wann bie Gee au ihren Ufern gifd. fen mare. Sr. &. ift boch überhaupt ber Bemint rung bes Baffers geneige; er führet unter feine Granben eine im funfgebuten Jabrhunberte von einen Drouden Bamens Moure, im Rlofter ju Gr. Rigut in Murans, verfertigte Charte an, we bie South ftben Geen breiter gezeichnet find. Mus emer unge bructen Biberlegung ber Bromallifden Borift, be son ber Dberfte Rorbenfcholb ber Berfaffer if, king er auch verfchiebene Grunde für Die Berminberung Des Baffers an ; geftebt aber baben, baf it mid nach fo ordentlichen Regeln abgenommen bat. Bil bante, Die Deere nehmen an andern Deten auge fcheintich gu. Catmpt bat gurud gejogen unber muffen, weil bas Weer einen Theil bes Durfel id fiblang: und bas flache Dannemart ift bech wir fer alten Beiten ber bewohnt geweffen, ba es unter bin Weere batte verboegen fenn maffen , wann bie Buminberung beträchtlich und beftanbig maes. 3n fd. wetlen find augenfcheinlich die gewifen Been nicht nie briger man tounte eber glauben, fie baben fich ethi Bet, ba die Spuven ber Romifiben Landftraffen fich in aden Gumpfen finden, bie von ben Geen ibn iconsensus werden.

Im britten Biertelfabre 1765 til fr. Manandt, Bildof ju Abo, Prafes bey ber tonigl. Alabemie be Biffenftbaften gewefen. Die Abhandiungen biebt Theiles find: s. Einige Berfuche bes forn. Wallerin mie ber Platina. Es ergiebt fich barans, baf fich bie Platina mit verfchiebenen arfinicalischen und sieben

150. Ståd bet 15. Dec, 1766. 1299.

Othern Riefen, wie gerthan wor atwas Gifen vereus on : bas fie alebann fich mit gladaveigen Stoffen Bicht verglafet und perfolactet, unb fich nicht leiche bieder in eine metallifche Geftalt mend bringen lafte naun man fie niche in ein andere Betall fammlet: haf es fcheint, Die Platina fep in ihrer natulichan Beffalt mit einer Erbs oben mit einem Geffeint, Das iam Braunfleine nabe tommt, vermifibe: bag fie mblich teine Unart eines Metalle, auch tein Gemifch. dubern ein mabbes und eigenes Metall ift. Enouflebt befdreibt einen Geepfing, ber nber febr jue ummen gefeht ift .: 3. Dr. Blebauber fabrt fort einige ifferential Mequationen ju integriren. 4. Ein Pres mer, br. Sientherg, bat atte bem dettriften Cebigge bpfcpiebene in der Giche frante, Sante, Lafine unb gie bem Brimmen behaftete, folog mit bem Steffele purm befcwerfe Beute geheilt. . Dr. Dwgine mache bentlich, bag ben vernieinte Bintenfoft Gnamme in Schwapungefchlecht gebore, und ze rechnet ihn um Bovifte. G. De. Ebrenreich vom Anpflangen beb pargels. 7. Ein Seewurm aus bem Befchlechte et in einer Schale wohnenbem Schiffsbohrer: Diefen at an ber Schale wie gulbene Babne. 8. Dr. Osbel we bem Raget, ben men auf bent groffen Ginfie ben founte. 9. dr. Gaartmann son einem durch die fauft verfertigten Causmonffer ; aus vermifchtem Gie infeilffaube aud Somefel, in Baffer eingebeinte f thut eben bie Barfung, wie bie nachrlichen Gia maffer.

Mbo.

dr. Raim lief ben spren December 1769 eine Probe drift: om lika begmefwande i Kyrkor och Kyrkoprider, verthelbigen. Micht nur im Guden find bie 1300 Giet, Ang. 150. St. den 15. Dec. 1766.

Begrähniffe in ben Airchen eine Urfuche jur Unfuft, und ju Rrantbeiten, auch am Rorben ift biefe Beroope Beit geblieben, bie mit ber Beiligteit etwes Tempels fo wenig abereintomint. In ben Stabten werben bie Rirchen mit Leichen fo febr angefüllt , bag man ben Meberbleibfeln ber Berftorbenen nicht bie vollige Bermefung gonnet, und fie nur halb vergebrt aus ben Brabern merfen muß, um ihren Rachfolgern Rann Muf bem Canbe fent bie Rirchen in an machen. Commeben bie gange Boche gefchloffen: am Comme Bettbe ofnet man bas Grab får Die Leide, Die an Conneage begraben werben foll. 3m Commer mirb oft ein nur balb vermefener Rorper aufgegraben, and ber faulichte Geruch fallt ben gangen Connabent. Die Rache batenf, und in ben fruben Grunden be Conntages; bie: werfchloffene Rinde, und muß bod Bem, ber ant Countage ben Gottesbienft befucht, gun Arbentholen bieten. Benn bat, fagt fr. R bed ubit Geiten ber freiefterfichaft ungefrugen, biefe itt. Bewohnheit in etwas einzufchranten. a 1: 4 ...

Upfal,

Bon unferm ebemaligen aslehren Wirdirger fien Gemuet Aurivillus haden wir noch vom I 2765 eine Problebuft erhalten. Sie ift von fra Gic Ander vertheidigt worden, und bandelt: de deloribus. On. Al ordenne, daß die Berven das eine Ziele Wertzeug der Empfindung sind; daß teine Tiele ein Gefühl bestigen, als die, 10 Verven in ihrem iswendigen Bau zulassen, und daß ins defondere die Gebnen und Bander unempfindlich find. Er ertlat biernächst die Forepflanzung best schnerzstelten Geber der Bereinigungen der

### Sottingische Anzeigen von

## gelehrten Sachen

unter ber Auffiche

der Königs. Gesellschaft der Wiffenschaften

151. Stud.

Den 18. December 1766.

#### London.

etters on the Eloquence of the Pulpit, by the editor of the Letters between Theodofius and 1765. in 8. Seiten 75. Constantia. Langhorne, ber Berfaffer Diefer Schrift, handele Her in vier Briefen von ber Bahl des Thema ein er Predigt; von ber Rangel Schreibe. Mrt, von ber tanget : Elotution und Afrion. In dem erften enig bogmatische; und nie Themata aus bem Inners en ber Theologie ju mablen. Die schicklichken Ran-Amaterien find, seiner Meinung nach, Sistorische: o man bem Buborer eine biblifche Gefchichte angeibm ergablet, und burch biefes Mittel jugleich bienthe Lebren ibm einfloffet. Bas er G. 11 folg, über gt, tan angehenben Predigern nicht genug eingefoarfet therben. Bon bem Langel-Styl bat ber %. wie und beucht, die richtigften Begriffe. (Brief 2. 6. 27. f. ) Er machet einen Unterfchied gwifchen Pre-Digten; Die gebructt; und Die Behalten werben follen. Bep jenen tan man ben unter Gelehrten ablichen Grab bes Comuds anbringen. Aber biefe maffen fters, nicht in ber Bacher: Sprache; fonbern in ber Gprache Des gemeinen Lebens abgefaffet fepn. Denn fonft if ber Prediger gleich einem tonenben Erit: und man San auch bem Pobel verftanblich reden, ohne baburd ins pobelbafte ju fallen. Dr. 2. bemerte febr mobi: Dag ber Brediger ja nicht glauben muffe; alle Borte und Wendungen, Die ibm gelaufig find, fepn cs and bem Inberer: bag bie fropifche und figurliche Spras de möglichft vermieben werben: und tag man alle Rangelgleichniffe nur aus ber allgemeinen befannten Ratur fcopfen muffe. Unter allen englandifchen Brebigten finde man auch besmegen, weil biefe Regen nicht befolget worden, (G. 38. f.) feine, Die ale BR fer eines ber Rangel recht angemeffenen Styls empfsh fen werden tonnten. Der tornigte Barrow verwe delt fic ofte in raube Perioden. Die Simplicitut des Tillorion fintet jumeilen ins Pobelhafte. Der wißige Rogers ift faft burchgangig über ben Begrif Des gewöhnlichen Muditorii. Der pathetifche Mines bury unterrichtet nicht genug. Und ber nervocfe And brud bes Bifchof Warburton ift nur gelehrten und feineren Bubbrern verftandlich. Dit Recht eifert a miber die Brediger, welche ihrer Begierbe gelott # werden, allen vernunfeigen Brect ihres Amtes am opfern, und fich bie Dube verbrieffen laffen, bem 3m borer fich ju bequemen. Ungludfeelig ift bie Gemeine, Die einen Sirten bat, welcher ibr, ba fie Brobe wer langet, einen Stein giebt. (S. 47. f.) Die Elofution Des Predigers (Br. 3. 6. 55. f.) forbert einen anftam Diece 151. Stad den 18. Wet.

digen und gefallend en Zon und Tactt. Die Rebler, belde in Abficht bes erfteren ju meiben finb, werben uf diefe funf Claffen gebracht: eine weibische; Bau-Niche; fdreiende; weinende: und monotonische Stimne. Die Mittelftraaffe gibifcben einer plappernben bib jandernben Detfamation, nebft meislich ange-brachten Rubepuncten, machen ben gefallenben Sadt ber Rangel:Elofution aus. Das meifte bieben thut bie Uebung: und Eltern, bie ibre Rinber bem Brebigt-Amte widmen, folten besmegen nicht weniger Borgfalt für ihre Stimme, als für ihre Kabigfeit sumenben. (6. 67.) Der lette Brief (6. 71. f.) erflart fich miber biejenigen; welche ben angehenden Brebiger aufa Theater weisen um bie Aftion ju lets sen: und giebt in Absiche ber Rangelaction biefe Regel; nur ein feverlicher und ehrmarbiger Un-Rand foidt fich fur die Rangel; ber Drediger mus impfinden, aber nicht agiren. Bor allen Dingen en mnert ber B. ben Prediger baran: (6. 73. f.) baß is folechterbings unmöglich fep, bie Rangelberedfamjelt zu erlangen, wofern man fich nicht mit allen balin geborigen Theilen ber Belehrfamteit befannt mache: and bag bas Evangelium ben Armen folle geprebiget werben. Das Beben får feine Webenmenfchen gluctlis ber ober angenehmer machen: biefes ift bie bochfe Engend beren ein Menfch fähig ift: und nur der ift in treuer Reprefentant feines herren, melder bas Evangelium Chrifti ju biefem 3mect prebiget. luch biefer Berfaffer fuchet, wie wir mit Betrabnis pabraenommen haben, die Methodiften allenthale en Lacherlich zu machen. (S. g. f. u. a.) Es ift icht au laugnen : biefe Leute predigen ofte mit fanaischem Unverstande. Aber es ift boch nicht alles, mas le lebren, Rangticismus: fondern ein jeder, welchet ie Lebren von bem Berfohnungstobe Jesu und bem

Ette tte 2

Glan.

304 Chirmhiche Tufteffest

Glauben an fein Berbienft geborig schätet, muß ihnen die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, daß fie groffe Berbienfte um das Christenthum baben. Und zudem irren die meisten unter ihnen aus Schwäche bes Berffandes: ein Umstand der jeden Menschenfreund bewegen muß, sie mit besto gröfferer Liebe zuprechte zu weisen.

#### Stockholm.

Go reich die herren Practici gleich an Mintsfifme ffern find : fo wenig tann man boch aber biefe Elagen. bal fie fic an bem Schriftftellerrechte vergriffen. G unufte benn eine Beranlaffung feyn, bie ibr Sefalede befonders angienge: fo wie die Mabame Diffon vor furzem aber bie naissances tardives mit Den. Louis einen gelehrten Brepfampf magte. Collte aber nicht vielen Schonen die Erhaltung ihrer glatten Bant chen fo erbeblich feun? Dorochea Maria Theftief an bobrne Lofd macht bieven eine Erfindung betannt, welcher Die Lonigin in Schweben bie Gnabe gemarbigt, Ad von ber Schriftftellerin überreichen ju laffen. Gie ift es burch einen balben Bogen geworben, ber ben Zitel führt; Beskrifning af et bepröfvadt medel emot Kopp-arr 1765. 8., von einem bemabeten Dittel wi ber Bockennarben. Diefes lauft babinaus, bag ber Batiente, fo bald als' bie gewöhnlichen Beichen ber Soden fich auffern, ein biche an ben Rorper anfchlieffen bes Gewand von Scharlach und lange wollene Strum. wie von Coccinnellfarbe, nebft einer icharlachenen Daste, die boch fur bie Mugen, Rafenlocher und ben Munb mit Lodern verfeben ift, angiebt. Diefen In gug muß ber Krante 10 Tage lang tragen, ba men ibn mit blauen Fleden befest finden wirb. Der Int. bruch wird baburch nach dem Wunfche unfer Berfaffe rio

#### 151. Sud ben 18. Dec. 1766. 1205

win aufe beffe beforbert. Bie febr es aber barauf antomme, Die Luft mit Gorgfalt abzubalten, bat ein Mabden auf Roften ibres Reiges erfahren, Die, aus Ungebult, ber garve bie Dafe abfchnitt, und baburd Ach an bem Theile, bet vorbet bebectt mar, eine Mange Doden und fürchterliche Rarben jujog, ba boch bas gange übrige Befiche verfcont blieb. Es fehle auch ber B. an Belefenheit nicht; benn aus einer neuern Deutschen Zeitung weiß fie, baf fr. Schitte in Cleve ju eben ber Abficht eine wollene Daste, aber mit Beinwand gefattert, empfohlen, mit welcher Rutterung fe boch nicht jufrieben ift, ba bie Leinwand nicht fo put als Wollenzeug bas Podengift anziebt. innetlichen Gebrauch fchlagt fle ein Decoct von frifchen Domerangen ober getrodneten Bomerangichalen, bas mie braunem Sprup verfüßt wirb, por. Diefes balt ben Beib offen, ereibe ben Musichlag, wiberficht ber Baulnif und beforbert die Eyterung - alles nach der Theorie der Madame Th. febr erfpriesliche Birlungen! Die Bruft wird mit einem fleinen mit Camaber und Gafran angefüllten Beutel von Carmofineibe, um bie Mugen ju fichern, bebectt, und um ben Sals in Bechbrath, Die Poden von ba berauszylotten, geunden. Rachbem die Daste abgenommen worden. befreicht man die Poden (ein erheblicher Umffand die Rarben ju verbuten) mit faffem Rabm und mafche barauf bas Gefichte mit bunner Saberfuppe. Bum Dienfte geringerer Leute, (vermuthlich ber Bauermab. gen) wirb, anfatt bes Scharlachs, Flanell ober groies Inch gepriefen. Rur auf ben Corrector find mir in bisgen ungehalten, mofern es auch bie Berfafferin nicht mare. Das Blatt bat noch überbem an bem merborten Preife von 3 Rupferthalern, mofur cs tertauft worden, fein Besonbered.

Ecce cee 3

Icones

Dettingtiche Ausenben

Icones infectorum rariorum Sectio I. von ficesa Carl Eleren war febon 91. 1759. abgebruckt. 9. 1765, Tury por bem Tobe bes in eben bem Jahre ben 22. Jumins verftorbenen frn. Berfaffers, tam ein geventer Band beraus; ber bie Angabl ber Rupferplaten bis Es find alles Schmetterlinge gum auf 55. fortfest. bemablen geest, wie benn einige wenige Eremplarien wartlich bemablt worden find, beren Preif aber febr boch, und bis auf 600 Rupferthir, ober 35 Athir. No belauft. Gie find blos mit Linnaifchen Erivial-Rasemen begleitet, und abrigens bie Umriffe mit aller moglichen Sorgfalt verfertigt. Es find lauter Infeeten, die vorber niemals, oder boch nur febr unvoll-Tommen, in Rupfar geftochen worber finb. Das Rormac ift groß Quart.

#### Berlin.

Im Berlag ber Realfchule ift berausgefommene Martyrologium Bohemicum, oder die Böhmische Verfolgungsgeschichte vom Jahr 894 bis 1632-: deutsch übersegt von Johann Theophilus Eisner, Diener des göttlichen Worts, Genior der Bibm. Bre. Unitat in Gros Pohlen und Poble. Dreub sen, u. s. w. Nebst einem historischen Dorberick und einigen Zugaben. 576 Octavfeiten obne 36 fcbrift and Borrebe. Unter bie vielen Berbienfe. welche fich fr. E. bisbero um bie hiftorie ber bobmb fichen Bruber ermorben, wird biefe nene Heberfenung eines gewis lefenswurdigen Buchs einen wicheigen Blas behaupten. Die lateinische Urfunde welche 1648. bas erftemal gebrucht worben, tan Rennern ber Rirdenbifforie nicht unbefannt feyn. Dan bat son berfelben nicht allein eine bobmifche, fonbern auch eine in ber Schweiß verfertigte beutsche Heberfebung, bie iest wol nicht mit Bergnugen gelefen werben fan, und

mb noch bazu gang unbefannt worden. Es ift babera nu febr guter Einfall gemefen, eine neue Ueberfegung gu. machen, und baben die vor bergebenden Quegaben, die imner mas eignes haben, ju vergleichen Die Berfaffer, enn es baben mebrere baran gearbeitet, baben biegroffe Berfolgung der bobmifchen Braber, uad ber unglude ichen Coladt beperag erlebet u daran Untheil genoma sen, und in ihrer gangen Siftorie ift eben biefe Deriobs ms befte Stud. Dier ift biefe Schrift eine Quelle, je veiter fie aber jurackgeben, jumal in die altefte Dia forie, befto meniger fcheinen fle mit bem notbigen Borrath an Urfunden verfeben gewesen ju fepn; meniaftens lernet man aus ihrer Erzehlung nichts, bas br eigen mare, und jumeilen manichet man mehr Rris Jeboch muß man boch auch bedenten, bag biefe Urbeit nicht eigentlich ber gelehrten Untersuchung: bubern vielmehr ber Erbauung auch ungelehrter Leer bestimmt iff Der Geschmad ber bamabligen Beis fen, und befonders ber gerechte Schmerg, ber ben folden Schriftftellern nicht ju vermeiben ift, mirb auch in ber neuern Beriobe, einige Bebanten und Musbrude entidulbigen, Die ein Befdichtidreiber mie. hitem Blut wol vermieben haben murbe. Und bier. umal wo von Bundern, Offenbarungen und gang. mfferordentlichen Strafgerichten über einzelne Berfo. nen unter ben Berfolgern geredet mirb, batten mir pon Dr. E. einige nugliche Erinnerungen erwartet. Ber fich über folche nicht unerträgliche Rleden eines Buchs binausfeget, wird nicht ohne Empfindung aller ber eblen Leibenschaften biefes Buch burchlefen tonnen. melde burd die Betrachtung ber fcanbliden Birtung. gen bes Berfolgungsgeiftes bep jedem vernanftigeff' Mann, noch mehr bey einem Chriften entfteben muffen. Und ju biefem Ende munfchen wir ibm gecht viele Lefer. Die Zugaben find von verschiednem Wehrt. Comtenti turse

#### 2208 Gott. Ang. 151. St. ben 18. Dec. 1766.

Purje Rachricht von ber Verfolgung ber Balbenfer im: porigen Jahrhundert ift gut und ruhrend; bie angebangten Gebeter find nut Rachahmungen ber Rlaglieber. In Statt bes fummariften Inhalts bes von Den. E. gefdriebenen und ber fimleriften Sammlung pon Urtunden einverleibten, Bobmifchevangelifchen Balmbaums wurde ein naberer Ausjug ber neueften Berioben in bem vorigen und ihigen Jahrhundert weis angenehmet gewesen fen und bas Buch gewis nicht au febr vergröffert baben. Mus eben Diefer Schrift find einige Unmerfungen bes frn. E. wieberholet, unter benen bie zweite ben weitem bie wichtigfte ift, wenigftens Die wichtigfte Brage betrift, ob bie vornehmen Bobs men, bie R. Ferdinand binrichten laffen, ihren Lob ald Martyrer ober ald Emporer ausgeffanden ? Sie ver-Dienet aber noch wohl genauer untersuchet ju werben. Der Auszug aus ber Stanbe fub ytraque offentlicher Apologie ift lefenswebet.

#### Altenburg.

Des Seren D. Alexander Monros, des altern, Vlachricht von der Einpfropfung der Ainders biattern in Schottland war zu erheblich, als daß fle in Deutschand unbefannt bleiben sollte. Dr. Doctoe Wichmann hat daber davon eine Uebersehung aus dem Englischen in der Aichterschen Buchhandlung, amter der eben angezeigten Ausschrift, abbrucken laffen. In der Vorrede erinnert er an die Vorlichtigkeit, die man bep der Berechnung nach den Londner Sterberegistern haben muß; und wunsch besonders durch seine Bemähung einen gewissen großen Gegner der Einspfropfung in Deutschland auf andere

Gebanten ju bringen. 3ft 63

# Söttingische Anzeigen

### gelehrten Sachen

per Konigl. Gefellichaft ber Wiffenfchaften

152. Stud.

Den 20. December 1766.

#### Upfala.

mit allem Eifer, bestissen sist, fein versprocences mit allem Eifer, bestissen ist, sein versprocences grasses Glossarinm berauszugeben, welches jege bies durch einige Hindernisse des Drucks noch zuräck gehalten wird, hat er dem gelehrten Publico ein sehr singenehmes Geschent mit einem Schwedischen Diagketespico gemacht, das, in 4, ein Alphabet und 2 Bagen, ausser der Borrebe, beträgt. Der game Tiet ist ist. Swenskt Dialest Lexicon, hvarutinnan uppzeknade sinnas the ord och talesatt, som uti Atskilliga Suea Rikes Landsorter äro brukelige, men ifrån allmänna talesättet afvika. Till uplysning af värt Spräk, och bevis om thes ömnighet igenom trycket nigisvet. Aus Deutsch: "Schwedisches Dialecties sicon: in welchem solche Wörter und Redensarten genammlet gefunden werden, welche in verschiedenen landschaften von Schweden üblich sind; allein von dem allgemeinen Redegebrauch abweichen. Zur Ers

lanterung unferer Sprache, und jum Beweise ihrt Reichthums jum Druct beforbert." In ber vorange festen Dorrede bandelt ber herr Cangleprath iner pon ben berühmteffen Erymologischen Wörterba chern anderer Europaischen Rationen, theils ibe gang periciebene Sprachen, theile uber befenber Munbarten berfelben. Die Berte felbft find jma Rreunden biefes Stubii meift bekannt : indeffen wid man die Anmerkungen eines Ihre barüber mit Ber gnugen lefen. Wir wollen einige bavon auszeichen Es ift mertmurbig, bag man in ber Sprace be Bretagne, eben fo mie in ber von Bales, ober be fogenannten Cambrifden, eine fo groffe Ueberein frimmung mit ber Botbifchen finbet. mild bat eben eine folde Bergleichung zwifden ben Deutschen und Bretagnifden angeffellt, und iber ico Borter bemertt, welche beibe Gprachen miteinande gemein batten. Dan ertennet bieraus, baf linis recht gehabt babe, ju fagen, baf bie Sprace ber Ballier semigermanica mare. (Lib. XXI, cap. 48). Und biermit frimmt Strabo Aberein, ber, in kma 7ten Buche, angemertet bat, baf bie Germant w ber Sprache wenig von ben Celtifden Bolten wo foieben waren: Poquaro's pungor ekaddarroren er Kilmi pun. - Bie ift aber biemit Die Ergablung bit Cafara vom Ariovift ju vergleichen, bag berfelten lange Beit gebraucht habe, bas Gallifde ju min nen? — Der herr Cangleprath bat inbeffen di fo im Lateinischen vieles mabrgenommen, das Borbifchen wiebergefunden wird. Und er ficht eine Urfache bavon an, bag bie atteften Ginnohn Mtaliens, vornamlich im Obertheile, Celtifden # fprungs gemefen. Bon ber Cambrifden Cpradit man eine alte Grammatit nom David Rbafus, m 3. 1592, in Rolio: in welcher auch, in einem # fonitte von ihrer Dichtfunft, ober vielmehr Profeti gebande

#### 152. Stud ben 20. Decemb, 1766, 1211

medandelt worden; der um so viel merkwärdiger iff. ba man baraus erfiebt, wie biefelbe, in bem Befentliden, mit den Regeln der Profodie und der Boefie der alten nordifchen Dichter übereingefommen ift. Dem Baron von Leibnin giebe ber Berr Cangleprath, auch Me Crymologen, ein groffes lob; und fubrt jum Be-weife feines groffen Gifers fur bieg Studium an, bag r fogar dem Churfürften Ernft Mugust rathen wollen: ebem Pfarrer auf bem Lanbe aufzugeben, jabrlich mit einer gemiffen Babl von Plattbeutschen Bortern einutommen, welche bernach in Ordnung gebrache meren follten. Des herrn Kicheys Idioticon Hamsurgente bienet, eine groffe Menge von Rebensarten m erlautern, welche, in Schweben, unter ber Berre haft von Deutschen Ronigen, und ben bem groffen Bertehr mit ben Sanfeeftadten, bas Burgerrecht et. falten baben. -- Bu bem gegenwäreigen Schwenichen Dialectlerico bat ber vortreffliche Ergbifchof Erich Bengelius, ber jungere, bie erfte Berantafe ung, burch eine Sammlung gegeben; bie er, bep einent Abfterben, ber Ronigl. Atademie der Wiffen. baften in Stocholm vermacht; und biefe mieber bem berrn von Ihre mitgetheilet bat. Der Berr Cang-eprath nahm baber Belegenheit, verfchiebene gedicte Freunde in den Brovingen ju erfuchen, ibre Beptrage bagu einzufenben: worin fie fich auch febr billfåbrig ermiefen. Ja, mir treffen von einigen Bands maften, als aus Offergotbland und Beffergotbland, Borter von breven Dialecten an. Der Berr Berf. nachte ferner auch von einigen Bemerkungen, Die er n gebructen Schriften vorfanb, Bebrauch. Dennoch par, im Unfange, fein Borfas nicht, biefe Cammlung perans ju geben. Daber bat er auch bie Anmertunien fo gelaffen, wie fle die Berfaffer ibm geschicket; mr baf er verschiebene eigene von ben alteren Gpras ben bingugefügt bat. Den Rugen von folden Samm. Rff ffff 2 luns

lungen wird tein Gelebrter von Ginficht befireitn. Der herr Gven Migrund , jest Lector am Gymns fo ju Carlftabt, bat gleichwohl brey Differtationel aber diefen Begenftand gehalten, beren ber br. Cam-Leprath mit vielem Ruhme gebentet Der etfte Ber ebeil ift , eine Denge von einheimischen Botten, in Und glaubt be ibrer erften Lauterfeit, zu finben. ber ber Beir Canglepr. daß man , in Diefem Botter Duche, viele vom alten unvermifchten Gothiften # treffen werde, wie es Doen, und feine Begleiter ist Sand gebracht haben. - Dieg ift unftreitig, bei eine Speache in ben Provingen fich vielmeniger ver andere, ald in ber Sauptftabt, und andern grofen Stabten, roo viele Frembe fich aufhalten Bergeri wird man baraus ben Reichthum ber Gamebiffen Sprache ertennen. Drittens laffe fic in manden fin bingialmortern ber Urfprung gu vielen Botten w Rebensarten entbeden, Die jest im Gebraude fil und deren Ableitung man fonft nirgende finden lan. Endlich bienen folche Cammlungen jum rich gern Berffande ber Schriften und Urfunden bermit lern Beit; als jur Erflarung ber Brovimialgin mander Stellen ber Schwedifchen Bibelabertin in welcher bie verfchiebenen Dialecte ber Uebenide. benen ber Ronig Buffav fle abertragen, tenntidia und endlich auch ber fogenannten Reimdroniten De Lapplandifche Sprache bat ber Berr von Jort not als einen Dialect von ber Somebifchen, anfeben in nen, ba biefelbe von letterer gang verfcbieben ifti Deffen ift er boch mie einem Bengelius und geibalis verlen Meinung, baf biefe Sprache Diejenige genete welche die Aborigines in Someden, vor Dom's funfe, gerebet baben. - Gegen biefe Menni fo groffer Gelebrten ftreiten gleichwohl die guverlalle ren Rachrichten, die wir von ben Biarmiern, ginn Queuen, und ben noch eigenelicheren Borfabren

#### 152. Stud ben 20. Decemb, 1766. 1213

letigen Lapplanber baben, unter andern die Reifen bes Others, nach welchen ihr gand taum im geen Sabre bundert etwas bewohnt gewefen. - Dennoch mun-feben wir mit dem herrn Cangleprach, baf jemand, Der Die Lapplandische Sprache aus bem Grunde verflebt; und dabey Rennenif genug vom alten Gothis muthet, bag fich wenigstens die Benennung verschie Dener Geen und Fluffe Daber leiten lieffe: wie man Dieg von den Damen der Laudschaften, Warmeland und Medelpad, und mehrerer Derter, barguthun gefuche bat. Und ift biefe Derivation bender erftbenennten nicht bekannt; und tonnen wir alfo nicht fagen, ob fie ber nicht unebenen Ableitung aus bem Schmebifden vorzugieben fen; nach melder Warmeland ein Wehrmannerland, und Medelpad, ein Mittelland zwifden zwepen Stromen, wie Me-Sopotamien, bezeichnet. Bir fügen ben Bunichen bes Berrn Cangleprathe noch biefen bep, baf fich in Dafetarlien ein Gelehrter finden mochte. ber ben Dialect ber Riechbiele Elfsbalen, Mora und Orfa naber ungerfiechte; pon meldem ber Berr Confiftorialrath Bile Sching, in feiner Geographie, angemertet bat, baf fie ein Deutscher viel eber, als ein Schwebe, verftebe. Und meil mir einmal benm Danfchen find : fo mare es noch dief, daß bie achte einheimische Dunbart Chi's ringens und die Dialecte ber Briefen, ibre Richeve finden mochten! Denn, nach ben Renneniffen, Die wir von ben alten Thuringern, und ihrer gemeine Schaftlichen Abstammung mit ben Gothen baben. marbe bie jenige Provingialfprache noch viele Spuren Davon jeigen: wie auch Sagircarius fcon von ber alten Thuringifchen Mundart behauptet bat. Und be Die Friefen von einem ber alteften Bolter Germaniens bertommen, welches feinen Ramen, von ben erften Beiten, erhalten, und die wenigsten Beranberungen Rif fiff 3 erfab.

erfahren hat: fo muß fich die alteste Sprache ben iten nen am meisten mit in ihrer Simplicitat exhalten haben. Man weis, daß Junius felbft, noch in feinem Alter, fich bedwegen ein Baar Jahre in Weftfries land aufgehalten bat. Bir befigen aber feine Gammlung nicht. Er bat auch bie verschiebenen grie-Aften Dialecte, in Friesland, Groningen, Offries. land, und Mordfriesland nicht verglichen. baber noch vieles barin ju thun abrig. In ben Reis fen bes herrn von Uffenbach fteben boch einige babin geborige ichatbare Unmertungen. - Der Ber Cangleprach v. Ihre bat von feinem Dialectlerice nur menige Eremplare brucken laffen : meil er unt erft feine Landsteute ermuntern mollen, ibm mebrere Bentrage ju fchicen: ba er bann an eine neue Auflage noch mehrern gleiß wenden wirb. Bielleicht ift ce bann bem Berrn Cangleprath gefallig, and bie Aus martigen, mit ber Schwedischen verwandten, Spraden mehr mit bem Gefammleten ju vergleichen. Dod vermuthlich find Diefe Unmertungen für bas groffe Bert beftimmt; von welchem wir, mit mabrem Beranngen, vernehmen, baf ber erfte Theil bennahe feben Die Breffe verlaffen babe.

#### Stockholm.

Im letten Bierteljahre A. 1765. war ber Borfit ben frn. Libbet, bem Lehrer ber Raturgeschichte ju Lund. 1. Ueber ben Braunstein. Rach ben Bersuchen ift die Erde kalchartig, er nimmt im Feuer auf, und wichte febr ab; er loset sich mit der Saure auf, und wird mit dem Laugensalze niedergeschlagen, und f. f. hiernachst ift er mit etwas Brennbarem versiet, er balt kein Gifen, oder nur zufälliger Weise, und sehr wenig. Der Verfaster ift fr. Riemann. 2. Der fr. von Strußenselb beschreibt ein Seethier aus bem Goschlechte des Dolothury: es hat mit dem Bietsusselfusse vie les

152. SMA den 20, Occemb. 1765, 1215

les gemein , die Avme um den Mund, und die Eigenschaft dieselbe in den Schund einzuzieben. Es bat aber beutliche Darme, eine in ben Schlund fich ofnende Blafe und Dusteln, davon ein Theil los im Bauche bangen, und endlich ein ziemliches an Rett. 3. Dr. hiorberge verschiedene Wertzeuge, die er bep ben lectrischen Curen braucht. 4. Sr. Runeberg von er Ordnung, in welcher Die Menfchen absterben. Die Einwohner von Schweden find in gebn Claffen jugebn Sabren meife abgetheilt. Die Rinder ferben bier ehr fart meg, allerdings aber ift bas Leben ber ABeibs. perfonen bauerhafter, als bep bem mannlichen Geblechte, und es aberleben bas neunzigfie Jahr brepnal so viele Beibspersonen als Manner. 5. Dr. Dbe jeliud bat gefebn, bag in einer faft allgemeinen Unburchfichtigfeit ber Bornbaut, bie Ratur fich eine Defe inng burch ben Stern gemacht bat, bag etwas Liche turch ben noch ubrig gebliebenen unverdorbenen Rina ber hornhaut einfallen tonte. 6 fr. Martin von iner beinichten Berbartung im Bogen ber groffen Schlagaber eines altlichten herren. fr. Dr betrach. et bie Rolgen, Die ber Bertuft ber Reigbarteit, ben inem fo michtigen Befage baben muß. 7. Bert Bablbom vom guten Erfolge bes Quedfilbers mit Leufelst, und Aloe verfest, bey Rindern bie mit Bar. nern geplagt maren. 8. Br. Sofberg, vom groffen Rugen der Debfengalle, felbft mider die fallende Guche. ). Dr. Tiburtius von einem ju Breta Rlofter gefunde. ien Berippe eines Menfchen ber volltommen 4. Arm ang gemefen fenn muß. hier enbigt fich ber 25. Band uit 330 6. und eilf Rupferplaten.

Wien.

Ein Reines Buch von der biefigen Soule, ift no gurudgeblieben, das G. hellen icon 21. 1765.

1 Octav auf 119. S. abgedruckt bat. Es beißt:
intonii Germani de Albertiz Prodromus re-

1216 Gott, Ang. 152. St. den 20. Decemb. 1766.

censionis-criticae historise Medicze. Dr. M. ift ein junger Mrgt, Der aber mit befto mehrerin Mubte ben Mbgang ber Jahre erfege. Geine Ablicht fcheint, von allem gang anders ju benten, als feine Borganger. Er will nicht jugeben, baf weber bie Briefter noch bie Bhilofophen Die Mrgneywiffenfcaft beforbert baben. er will burch ben Ariftophanes beweifen, Die erften feven Betruger gemefen, und verachtet bie vom Mer-curialis berausgegebene Bengniffe. Die Beltweifen batt er esen fo gering, Dudum explodimeruillet, quod de intercifcis, fo forcibt et, Philosophorum scriptis Aber am übelften wird Schulge und fe Elere angefebn, weil fie an bes Sippocrates anatomi-Wer Biffen foaft gegiveifelt haben, wiemobl 5. %. feinen enbern Beweiß, als bie vom frn. von Saller langft Befannt gemachte Stelle anglebt: benn bie anbern Stellen, Die wir bebm frn. 21. finden, baben nichts, bas fie auf ben Menfchen einfchrantt. Dierzwiften tommt eine Epifobe von ben Butligten, Die nach bem Brn. 21. bas Getrofe voll verdedter Drufen babes Unfer Dr. Berfaffer wird ein volltommner Controver Min ber Argnepmiffenichaft werben. Straßburg.

Unter ben neuern Brobschriften, die wir von hier aus erhalten baben, verdient vorzuglich diese unsere Anzeig. Den 30 Sept. d. J. disputirte dr. Georg Caspar Lube wis dueber de wnea culinaria supellectile. Dh die gewöhnlichsten Speisen und Getranke das Rupfer ans greisen, hat hr. h burch Bersuche auszumachen sich bespieller, bat hr. h burch Bersuche auszumachen sich bespieller und Berben in einem Stischer am meisten Farbe und Grunfpan aus dem Aupfer gezogen. Mit Salz bat das Baffer fart angegriffen, auch die Mflaumen. Das Fett bat weniger ausgezogen. und das Erzt und Messing bat sich weniger ausgezogen. und das Erzt und Messing bat sich weniger anfressen laffen, als das Rupfer. Bloges koden schabet weniger.

## Söttingische Anzeigen

von

### gelehrten Sachen

unter der Auflicht .ber Miffenfchaften

153. Stuck.

Den 22. December 1766.

#### Stockholm.

ie Reben ber abtretenden Prafibenten, die ihre Beit ber ber R. Mcademie ber Biffenfchaften ges Beit ben der R. Academie der Abiffenschaften ges endigt haben, find mehrentheils sehr lehrreich. br. Carl Reinbold Berch, der Kangleprach, hiele die feinige ben 16. Aprill 1766. om nordiske folkets forra Siowäsende, fawal til handel, som oerlog, ober vom Geemefen ber Morbifchen Bolter, fo wohl in Anfebung bes handels, als bes Rriegs. Diefe Untersuchung ift lebrreich und angenehm : fie trict iber in die befondern Umftande fo genau ein, bag mir te nicht nach Barbe anzeigen tonnen. Es war boch inige Sandlung ben ben Alten, und Bisby mar ber Bammelplag vieler Bolter. Die Morgenlanbifchen Bauren famen über Ruffland. Rach Engeffand unb Brrland mar eine giemliche Schiffart. inch Spuren, bag man vom Norben aus bie Strafe ion Gibraltar und Italien befucht bat. Bum Kriege paren die Rordifchen Bolfer nur afljugeneigt, und Gaga aga bie

Die Seeranderen murbe als ein rühmliche Benf angesehn. Wan erzählt von der Menge der Sciffe, damit die damabligen Könige ihre Kriege ausgesihrt haben, fast unglaubliche Dinge: die Schiffe warm aber wie in Griechenland flein, und hundert Kam machten schon ein ansehnlich Schifvolt aus fr. B. beschreibt ihren Bau: sie giengen mit Segelumb Bern, und von den letztern hatten sie die große Schiftel der Bestern betten sie große Schiftel der Bestern Jahrhunderts, in welcher Die Tryggason von den vereinigten Flotten von Schuda und Dannemark, nach einem tapfern Widerstank, w

folagen worden ift.

Tal om folkhopens tilwäxt, fom grundentillikets Naringars Upkomft, ober von der gunten ber Bevolkerung, ale bem Grunde ber Aufnahmit Rabrung im Reiche, wurde den 2. Rov. 1765 M Drn. Bifcoff Carl Friedrich Denander ghalm. Man bedauret noch die bunde t taufend Conta Die Rarl XII. feinen belbenmäßigen Begriffen wie opfert bat: und ber Rrieg ift mol unter allen De toln, eluem Reiche aufzuhelfen, Das hofnunglefft Doch genießt Schweden ben Vorzug einer algent nen Fruchtbarteit, ba fanf Eben alle fabit if Rind liefern: nur bag bie Eben etwas in kitte in bem armern Finnland gablreicher find 36 mit bem Gefchmade jur Dracht und folglid # ber Rothburft ber Ration nimmt auch bie Mint auna jur Che ju. fr. DR. berechnes bier, ob mi mit ber jegigen Bevolferung Sanbe genug babe, und Land anzubauen. In Schweben find 80000 of (Hemman) davon ein jeder 24 Tonnen anefatt. [ Dr. rechnet, man baue im Durchschnitte bas fatte Rorn; folglich ift von zwey Dritteln Acerlanbel. ber dritte rubet, die Erndte von 7680000 Joung ober 3 Tonnen auf die Seele, ba bie Angabl ber Em

#### 153. Sedd ben 22. Decemb. 1766. 32

mobiter von beittebalb Millionen ift: und biefer 2 path mare genugfam, mann bas Bierbrauen und Br temeinbrennen, famme dem Biebe, nicht einen El pom Betreibe megnabme. Rolalich bat auch Schwei in einem guten Jahre nichts von feiner Erndte ub iber qu biefer Ernbte bat bus Reich finr 600000 leutende Manneperfonen; Davon folglich ein jeber wel gand ju bauen bat, ale jur Ausfaat von 1 E ten aufgebe, und auch fur 44 Geelen bas Brob Belen muß : woraus erbellt, baf bie bermabli Banbe ibre volle Arbeit baben, und nichte neues v unehmen im Stande find. Baren aber ber ba nebr . fo fonnte allerdings bas besmalige Mcerle beffer bebaut, und das unnus liegende verebelt m or. D betrachtet biernachft bie Mittel, Bevolkerung zu beforbern. Die Bracht zu bamb ft freplich febr beiliam, weil fie bie Eben, auch Eruchtbarteit binbert, und fo viel Banbe bem Id fau entzieht. Br. D. ift eben nicht geneigt, Rren inguloden; er murbe lieber feben, bag man bie @ pobner benjubebalten trachtete Ilnb wir glau iberhaupt, frembe Untommlinge toffen fich beffer Sandlung und zu ben Manufacturen brauchen, als er barten Landarbeit, die ein jeber ju baufe fin an, wenn er fich berfelben unterziehen will.

Den 8. Jeuner 1766. trat Hr. Erich Gustav !

vet, Director der neuen Anpflanzungen, und Leb
ver Raturgeschichte zu Lund, den Vorsis mit ei
Rede ab. Sie betrift das Anpstanzen der Wald
zen. Hr. L. sieht das Schwenden mit etwas mild
dugen an, als sanst wohl geschicht. In Sandland
kfinet er den Weg zu einer neuen und schönen F
ienwaldung, die niemals so zut forttommt, w
die alten Sedce zum Faulen da gelassen werden. A
sindet hiernachst manchen den Waldungen verder

Ggag gas 2

den Rifbraud angezeigt, worunter bie Biegen aud find, die man nach einer großen Biebfeuche in Schonen erlaubt bat. Gin groffes Bulfsmittel mare, Die Balbungen ju theilen, da freplich ein jeder fein Gie genthum beffer ichonen murbe, ba er bingegen bes einer jum Raube doch bingegebenen Balbung unr eilt, feinen Theil mitzunehmen. Dr. & rabt ferner an, eine eigene Caffe jur Unpfianjung nuglicher Baume ein gurichten , und zeigt , wie man biefelbe am gemein nusigften anmenden tonnte. Gin Bemeis ber Dadt ber Borutheile ifts, baf ber Schwedifche Bauer fich fcamt, Sartuffeln ju bauen, weil er es als eine aljugeringschäßige Baare anfieht. Endlich gebenft Dr. & mit Rubm bes Upothefers Raltifroms mal mo, ber eine Menge Arinep: und Farbepflangen er gielt und bas Reich bamit verforgt, feibft mit le vendel, Scorzonern, Alandt und Krappe.

#### Augsburg und Freyburg.

Der alten und neuen Civilistischen Bibliochet bes hen Ritter Jof Anton Rieggers, ber Recht Doctor und Profesorn ju Freyburg. Erftes Grid. fo 1765. auf 234. Octavfeiten erfcbienen, ift und me erft neulich ju Danden getommen. Der Dr. 23, bet Die Abficht, allerhand Rachrichten jur Litteratur, to fonbers der burgerlichen Rechtes, feinen Lefern por aufegen; bald Bucher ju recenfiren, balb eigene ober fremde Abbandlungen diefer Art gang einzuracten, mb überhaupt einen beffern Befdmact in ben Biffenichaf ten in feiner Begend ju verbreiten. Bep Diefem le Benemurbigen Borbaben und ber bem eblen Gife. burch feine Schriften bem Baterland bauptfachlich nis lid und angenehm ju werben, tabeln wir baber a bem Ben. B. nicht, mas wir fonft an anbern genis nicht toben murben. Die in biefem Stuck gegebene Radrichten maren und meiftens fcon befanne : wir gesteben . effeben aber megen bes flieffenben und muntern Bop. raad, ber eingeschalteten poetifden Stellen und am ern Musichweifungen in Die iconen Wigenschaften. e jeboch bier aufdneue nicht ohne Bergnugen gelefen u baben. I. Machricht von einer alten Sandfcbrift er Inftitutionen, die ber Br. B. in ber Beneditte er Ubten ju Molf angetroffen bat. Er fest fie ins ebnte Jahrbundert, liefert auch von feiner Beschafigung, bie Bariamen berfelben ju fammlen, eine aute Drobe IL Recension ber von uns (1765. 20. St.) ngezeigten Abbandlung bes jungern orn. von Ichtatts de irrationabilitate confuetudinis, legum & batutorum, quibus functiones in ciuitate necessarize euis notæ macula adsperguntur. hier schweist er Br. B. auf bed Erfolg ber bemonftrativifchen Lebes irt in ber Jurisprubeng aus, wird ein Bertheidigen ber Schauspieler, und ruckt ein ganges Bedicht ein, o ben ber Bieberherftellung bes Biener beutschen Ebeaters auf die berühmte Suberinn gemacht wor ben. S. 91 fommt auch ein Auszug aus bem Deine . ichen Brocef unfers frn. hofr. Meifters por ben m ben Gottingifden Carpzop nennet. III. Leben und Schriften bes Reinerus Bachovius, aus bein Bundling, mit einigen Roten bes Dr. R. IV. Ciph liftifche Anetdoten und Beobuchtungen, j. E. von Gurife ichen Civiliften, aus ben Schriften umfers Brn. Ges bauers; daß die Juriften ebebem meiftens Lebrer ber bbilofopbie und ichonen Wiffenschaften gemefen : pom mriftifden Sandwerteneib bes Duarenus zc. V. Benmifchte Rachrichten 3. E. bas Bergeichniß ber Schrifs ten bes feel. Brof Deftels in Rinteln; einige Ungeigen von nenen Schriften, unter welchen fich auch unfre Ungeige (1765. St. 54.) von bem Bert bes Benavon Waldimmy de jure civili & criminali Auftriaco. bellico befindet; ein Austug aus der Amritteretu bas Gagg ggg 3 ULIF.

den. B. als er Lebrer bei Institutionen in Freyding worden, über ben Sat: bag ben einem Lebrer ber Rechte zwar viel Gelebrsamteit, aber noch mehr Iwgend und gute Sitten erfordert merben. Das Bem zeichnis ber jesigen Professeru in Freydurg macht ben Beschung.

#### Jngolftaðt.

Unter benen in neuern Beiten von Carbaliten iber ben Proceff verfertigten Berten verbienet folgendes eine varidgliche Stelle: De judiciss ecclefaficis ad Germania Cutholica Principia & usum Purs prior complectens Sectionem I. de Judiciis civilibra (1765, 1, Alph. 16. B.) Pars posterior complettem Sect. II. de Fudiciis criminalihus 1766. (1. Alph. 12, B. in Octan.) auctore P. Franc. Xav. Zeck. S. T. SS. Canon. Prof. Publ. & Ord. Die Dre wung ift ertraglich und an Deutlichkeit übertrift be 8. piele feines Gleichen. Er fcpreibe mit Daffigung und führt baufig protestantifche Ochrifefteller es. Bein College, Dr. Comibt, mote ibe immer nur in feinem Borbild nehmen. Der erfte Theel von Ewik gerichten beftebet aus fünf und breyfig Titein. Rade Dem er von ben Gerichten und dem Proces überhaust gehandelt bat, tragt er die gebre von der Gerichtbar Beit, bem Richter, Rlagern und Beflagten, Den Ge sichte Benfigern, Abvocaten, Procuratoren und bem mebabrenben Berichtsfand vors gebet bierauf ned vorgangiger Erflerung von Bergleichen, ber Ereugs und ben Schieberichtern auf ben eigentlichen geintie chen Civilproces erfter Inftang über; giebt fobann von der Rlagschrift, Labung, Rovi Operis Runcia. tion, bem Hugeborfam, ber Rriegesrechtensbefeftin BURL 153. Stud ben 22. Deremb. 1766. 1223

sung , ben Dilationen , ber Bieberllage, ben poffefs orifchen und petitorifchen Streitfachen, Exceptionen, ber Bieberherftellung ber Spolitrten und ber Bitis. bendeng den norbigen Unterricht, worauf die Materie Don Beweiß, Bermuthungen, Beugen, Urfunden, Evben, anbern untanftichen Beweigarten nebft bem Beffandnig und gulegt von der Centeng und Rechtis raft, Appellation und Bollftrectung bes Urtheils, Die auch von ber obrigteitlichen Bestätigung einen Sandlung vorgetragen wird. Außerdem daß ber Sr. B. bin und miber ben Procef ber Romifchen Geichte-Bofe etlautert, thut er auch oftere ber Reiche. erichtlichen Procedur Ermahnung. Der zwepte Liveil enthalt zwar die Lebre von ben Peinlichen Berichten in vier und breygig Liteln; ber 28. ragt aber auch jugleich bie wichtigften Materien es Beinlichen Rechts felbft por. Bom peinlichen bichter und Gerichteftanb, ben Arten bes peinlie ben Proceges, bem Recht ber geiftlichen Frepftate en , vom Informatio's Offenfiv- und Defenfiv-Broeg, ber Toreur und Genteng wird in ben erffen icht Capitein geredet. Bierauf tommt der Bere Berfaffer ju dem Gegenstand ber peinlichen Gerichs e, banbelt von ben Berbrechen aberhaupt, ben Strafen geiftlicher und weltlicher Berichte, traget ie Rirchen und geiffliche Berbrechen befonders, nach bren Arten, por, theilt feine Gebanten vom Jure eformandi Catholifcher Furften mit, beschäftige ich bernach mit ben Weltlichen Berbrechen, Binge tehmung, Diebftabl, Raub, Brand, Tobfcblag, Broepfampf, Injurien, Falichbeit und ben per-Diebenen Gattungen fleifdlicher Bergebungen, und blieffet mit der Bollftredung ber peinlichen Geneng. Der Berr Berfaffer bat abrigens burch Dice es Bert feinen Institutionibus juris Canonici Die

1224 Gott. Ang. 153. St. ben 22. Dec. 1766.

Die in Absicht auf ben praftifden Theil ihnen feblende Bollftanbigteit geben wollen.

#### Wien.

Bang miber unfern Willen ift bes herrn Mats thans Collins Epistola ad Cl. Baldingerum, qua demonstratur, pustulas miliares male factitias & Tymptomaticas dici, und entgangen, Die fcon ver einem paar Jabre ben Trattnern auf 88 Ceites in Ortav berausgetommen ift, und ju bem Etreite fiber ben Friefel gebort. Dr. C. vertheibige togentlich feine Probichrift, bie vom frn. te faen in ber VIII. ration. medendi angegriffen worben war, woben man ben Titel eines Anfangere, (Tironis) bem herrn Collin gar nicht gefpart bat Sr. Collin greife bas Beugniß bes Bruder Bertrands an, ber bem frn. be haen eingefans ben batte, ber Friefel fepe in bem Rrantenbaufe ber Bruder ber Barmbergigfeit vormable gemun, und feit ber Beit felten geworden, da man aufgebort babe, die Kranten mit einer beiffen und fdmeife treibenden Art ju beilen jum Berderben ju brim gen. Der D Quarin erflart biefes alles gerate p für unwahr, laugnet bag jemahls biefe Bruder einige Tagebucher gehalten, und bag jemabis aud thr Rranfenbaus megen einer übeln Art gu beilen perfcpricen gewesen, ober endlich, baf feit ben les ten Jahren ber Friefel und die Flecken bafelbit feltener geworben fenen. Er Br. C. fabrt fott au zeigen, bag er bie Aberlage nicht ganglich verworfen babe: bag afferdings bie Blafenpfiaffer eine mehrere Bewegung im Leibe

erregen und erhiten,

# Bottingische Anzeigen

## gelehrten Sachen

unter der Auffiche

der Ronigl. Gefellichaft ber Wiffenfefaften

154 Stud.

Den 25. December 1766.

#### Gottingen.

ce Betsasser, welcher, bey der ersten disnomib schu Frage bleist Jahren von den besten Estateln die Industrie in einem Lande zu befordern von der königl. Societät den Preis en halten, (G. 775, 876), dat sich jest, nach seinem ein pintlichen Ramen, genannt. Es ist eben der dorr Ado weat Philipp Poeter Gudots, zu Bosenem im Sibbes bedmischen; dem die Societät, schan im wurigen deber, der der Ausgabe wos den vortheilhassessung Einrichtung der Poisventausser, den damals von down edlen Mistrauen zu seiner Arbeit; und weit sin die Sinrichtung der Goeistät nicht recht bekannt jewesen, da, auch ben Societät nicht recht bekannt jewesen, da, auch ben Societät nicht recht dekannt jewesen, die bengelegten Zettel nie anders, als mie Bewistigung der Verfasser, eröffnet werden, so lange then svenden, ober vielmehr den Väterlichen Ramen Obb hob angenommen: und fic baben einen hoffeiner sannt, weil feine Familie baber kammt. Die Societat bat daben erfahren, daß gedachten Preis wegen ber Witwencassen, vom vorigen Jahre, die Sochlobs diche Calenbergische Landschaft, welche die Aufgabe veranlasset, aus selbst auszahlen lassen; da es sonst aus der Casse des Koniglichen Intelligenzionstoirs zu geschehen pflegt. Ein Umstand, den wir, zum gerechten Auhme erwähnter bochlöblichen Landschaft, nicht mit Seillschweigen vorbengeben konner

Eine von bem herrn hofmebicus Blarich ber Sinigi. Societat mitgetheilte Bemertung verbiener ant in unferen Anzeigen einen Plat. Er bat namlich, ju-falliger Beife, ber bem Actius, biefem berühmten Mrate bes Sten Jahrhunderts, eine Stelle angetroffen, in welcher man bie beutlichften Spuren finbet, bağ ber Gebrauch bes Magneten, als ein Mittel bes fcmerghaften Grantheiten, fcon bamals befannt gewefen. Gie ftebet in feinem, unter bem Ramen Cetrabiblos, genug befannten Berte Quatern. 1, ferm. 2, cap. 25, p. 77, bet Grobenianifchen Sas-Babe vom Jahr 1942: dar) dt, ic narryopein en politic arabinet deren te politic arabinet deren tent a um ernepove Andi. Diefe Borte bat Cornarius D aberfest : Tradunt (magnetem) detentum mann Chiragricorum ac Podagricorum, dolores ipforum fedare. Aeque convulfis opitulatur. Mein, and bem unbeffinmeten und abgebrochenen Musbructe bel Merius, bey ben erftermabnten Brantheiten, ju folich fen, muß er teine eigene Erfahrungen baven vor fic gehabt; ja, vielleicht gar an ber Richtigfeit ber 60 ablung gezweifelt baben. Er batte fonft veramb lich von biefem wichtigen und befondern Gulfsmitt eine umffanblichere Rachriche mitgetheilet. Inbef fen ift bod bieft Stelle, wegen ber feit erwas mete aif einem Jahre, gemachten vielen glactichen Berfuch m Gebranche magnetischer Stable jur Stillung beit jab::schwerzen, sehr merkoberbig. Und ba ber Gried bische Mest noch angemerket bat, daß ber Magnet wer Leampfartigen Zufällen Salfe verschäffet haber o wird ber Dr. hofmebicus, ber Gelegenheit, ebens alle Erfahrungen darüber fammlen, und ber Königl. Borienie vorlegen.

Lelpzig.

Weidmanne Erben und Reich haben 1766. auf & Bogen in Octav bruden laffen: Saus: und Reffec. potheke auf Ihro königk. Majestät Befehl aufg selenet vom Archiater und Kitter Rose'n von Rofenftein. Der Berfaffer Diefer Heberfegung Bir feben aber, baf er teine andere Gigenschaft un riefer Arbeit befeffen, als ber Sprache, morin et berfeget, fo ziemlich machtig ju fenn. Denn bas Schwedifibe muß er nur burch einen furgen Umgang riernt baben, und alfo in vielen Ausbracen und Ges rrauchen in Someden ungeübt fenn; und in ber Gabe, welche abgehandelt wird, ift er offenbar ein Rrembling. Bir finden Diefes nur gar ju oft in ben jus biefer Rordiften Sprache überfesten Schriften, velde baber, anfatt ben Schriftfteller in empfebeien, ibn verbachtig machen, und manche Rlagen von ben Berfaffern foon bep und veranlagt haben. sennet ber eine larnort (Eifenfraut) martialia, ber mbere Soufva (Schnupfen) Blindbeit, Krifkapple Binterapfel) Rriegerapfel, Spanikgrona (Gruns ban) Roft, u f. w. Roch miglicher ift es für ben Rubm bes Schwedifchen Schriftftellers, und ben Bebeauch, ben man von feinem Buche, jumabl einem nebirinifchen, macht wenn es bas Schicffal bat. aus einer fo folechten beutschen Heberfegung in ane bere Sprachen Mergettagen ju werben Bum Beveig, baf aue Renntnig bes Schwedifchen mehr er-2444440

bebert wied, als in wissen, das es im Alphabet lieser Sprache einen Buckfahen a mit einem p bacaber giebt. - Bir tonnen pon ben ge jenmantigen unt fo vial superläßiger reben; ha wie die Arfebrift me Dand baben. Duries Muttertropfen, pulvis reingerans, pulvis antispasmodicus albus, puluis infantum, elixir aperitiuum, vnguentum, Deutarii find Mittet, bie man in Comeben febr gut tennt, nicht aber in Deutschland; daber fle von dem Ueberf, batten erklart werden follen Much ift bas beutsche Maas flufiner Maaren von ben Schwebischen verschieben. "Aegime ift niche bie Barfcrift des Argres, sondern pas diatetische Berbaiten. Er den som giort fallet graf och ftark beift nicht: ff ber gall fart und gefabilich, foubern: Derfon, Die gefallen, von figiter Ratur. Gin paar Epergelben'ift wohl nicht fo gut, als ein paar Eper botter. Gebuenfpannung ift ju furchtfam nach bem Schwedischen überfest, und beigt Krampf. Anflatt dropporne bat man dropper gelefen; ba boch sur pon gewiffen Tropfen bie Rede ift. Gangran unf nicht Rrebs; fondern wie fonft befannt genug ift, tab ter Brand gegeben werden; und Theekopp nicht Theeloffel, sonbern Theeschalgen. Die Frangofen baben in Stockholm feine Arinephuben, wohl aber Rramlaben von Galanteriemparen, mofelbft and ci nige mehr jum Staat, als jur Rothburft geborige Mittel, als Lippenpomaben, Babnopiate, Conpfenpulver u. f. m. vertauft werben. Pringens gel be Tropfen, und hoffmanns weille Tropfen, verfieht · tein Deutscher. Jene find der Liquor cornu cerui succinatus, diese ber Lignor mineralis anod. Hoffmanni. Quaf ift eine Betlemmung ber Bruft nab nicht leblichkeit; und Reblfucht batte Braune beif fen follen. Die Berfcilimmerung (Exacerbatio)

ied Fiebers ift fehr von her Werhoppelung verschied im Fein Brod ift völlig das Gegeneheil von Limpobrod, oder Labbrod von Rocken. Schade, das werd false Unvellommenheiten der Rugen eines so wanchbaren. Werts in Deutschland so eingeschränket, was das Mer-Weibst so verdunkeit wird.

Eben biefe Buchbandlung bat verlegt frn. Bourtelar, Generaldinectors der Diebarznepichulen. Esbrbegriff iden medicinischen Macerie, odes Beschreibung der einfachen Arzeneren unch ihr men Wielswarms maket hene medicinijahen Sone meine Isum Gebrauch den Achelinge, im der königt. Dieharmeyschale zu Lyon. Aus dem mangoffichen überfent, 1766. Son bem Drigipal baben wir foon & 924. bes vorigen Jahrs Radrices mgeben. Der Meberfeger muß fich mit ber Cheme befchaftinen, iba er verftbiebene chemifche, boch nicht mbefannte Braparata, als bas Blenjuder, ben mir meratifchen Bermes, Die Balpetertuchen , ben Gifene afran, bas Alipisten bes Lavenbeloble u. f. m. in ien Mottet fich igu enHauen Dupe gegeben. Leintare dalaire bet errettiffcirten Galvetergeiff tefest. Die Arguepen in ben Germain bat er gleiche als neuben albet Laber beben bie nubmmarbige Born Acheinfeit gebraucht . Die givendeneigen Bonter burd Enteinifiche Bamen ju beftimmen. Die liebarfenung ift rein und mit: Aleif verfaßt. Gie betragt ohne ben Borbericht soz. Seiten in 8. London.

A vindication of the moral character of the Aptistie Fant from the charge of infinderity and hypoerify brought against it by Lord Bolingbroke,
Dr. Middleton and others; shewing at the same
time from his example -- the true and proper
measures to be taken for the conversion of the
bews., by Caleb Isasecks. 2763, auf 54 Octaofit.

D b b b b b a

een. Bolingbrock und Midleton beschulbigen ben Apofiel Paulus, megen feines Gelabbes ju Jerus falem einer noch groberen Benchelen, als biefenies war, die er felbft, dem Detens fo bart verwies. Dies fen Anoten, ber fcon lange aufgelofet morben . tube ufet ber Berfaffer nochmals jufammen, um ibn auf nubauen. Er nimmt nemlich an: Dautius babe ger lebret: bas mofaifte Gefet verbinde afferbings bie betehrten Juben, und nur Die Batefrien aus bem Beibenthum fenen bavon frey. Eine Suporbefe, meide ben Apostel in ben offenbarften Biberfpruch ge gen fich felbft feget, ein boppeltes Evangelinm ein fabret, und weit mebr Schwieriafeiten erreat, ale Die Einwendung die baburch geboben werden foll. Bon ben Stellen, in ben Baulinifden Briefen, me . Die Abichaffung bes mofaifchen Gefetes gelebret wirb, behamptet fr. J., baf fie blos von ben betebeten Breiben in verfteben fepn; aber er bat gerabe bie wichtigften (1. 8 auf bem Briefe an Die Romer. Cap. 6. 7. und Sebraer 7.) ausgelaffen. Bas er aber , 6. 29. f. , aus bem Betragen and Reben Jefe ben Insfprachen Dauli und ben Gewohnheiten bes apostolifden Zeitalters für feine Repnung aufahret. beweifet nichts mehr, als baf ju Chrifti Beiten bes Enbe bes mofaifchen Gefetes nach nicht gefommen; und baf bie Beobachtung beffelben ben Schmacheren verfinttet werben tonne, auch bie Frepheit bavon nicht jum Anftof berfelben gebraucht werben muffe. G fen nicht befant, fagt ber B. G. 457., wannebr bie Muben Chriften Die Beobachtung bes Gefeges Mofis Cabren laffen: (es gefcabe unter bem Sabrian, ba die Jubenzende Chriften fich von ben abrier feierlich trenneten) aber biefe Abfchaffung fon eine ber wichtigften Sinberniffe ber Befehrung ber Tuben. Darum folage or. 3. folgenbe Betehrungemerbebe in Ablicht ber Juben vor. (8.47.f.) Man foller fr e : 176 ( )

¥54. Sind ben 25. Detent. 1766. 1231

und ihren göttlichen Schriften von dem mefianischen Umte Jesu überzeugen; (dieses ist gerade die under zuemste Ueberzeugen; (dieses ist gerade die under zuemste Ueberzeugungkart, wie schon Limborch bes merket) ihnen die Uebereinstimmung ihres jesigen Zustandes mit den Weisfagungen davon im A. und R. T. zeigen; und die für sie noch immer fortdaurend Berbindlichkeit des mosaischen Sesezes lehren. Den lezten Sinfall siehet der Berf. für ganz neu anzund besorget viel Widerspruch (S. 34.) Diese Sorge wärde er, nebst der ganzen Mühe, sein Wertchen in die Welt zu schicken, haben ersparen können, wennt zu mehr Belesenheit gehabt. Sowohl die Hyposches seilbst, als auch ihre Anwendung auf die Besetzenung der Juden, ist schon lange vom Toland (Nazarenus) vorgetragen, und in dem Streit mit ihm wid verleget worden.

Daris.

Efclavart und die Bitme Dudesne baben a. 1766: Bacbruckt Pierre le grand Tragedie in groß Detay auf 81 6. Der Berfaffer Diefes Trauerfpieles fagt Ach felber als einen jungen, erft aus einem Collegio aetommenen Mann an. Die Gefchichte ift bes und aludtiden Mlerei Binrichtung. Diefe Begebenbeit amftanblicher ju machen, erfcheint bier bie rachbes aterige Mutter bes Alepei, und ihr Bruber, und auf Daff feine Dandlung nicht ohne Liebe fep, fo ift Ales tei in bie Catharina verliebt, die ihm auch ganftig gemefen ift. Als ein mabrer frangofficher Trapera pielfcbreiber laft er vier von ben Sauptverfonen fich elbft erftechen. Die verftoffene Sicharin, ihren Brus ber . ben Sicharowitfc Alexei, und noch einen Liebe. baber ber Catharina, ben Arfimon. Diefe gebauf. te Gelbfemorbe in einer fo neuen Gefchichee bunten und viel ju romanifch: Die Belbeurhaten bes Alen rei, wovor Carl 12. felbft gegietert baben foll, und kine noch baju gang unthatige Liebe gegen bie Cathas rina, bie Gefangennehmung berfelben auf Befehl bes betra:

trogenen Beters, find afferdings der Seschichte alle widrig. Die plestiche Liebe, die Alerei und Coarina in währender Schlacht gegen einander gesast, und ohne fich mieder zu sehn, bepbehalten haben tie in den frangolischen Trauerspielen so gemeine uflans, den Peter dämpft; der wunderliche Feldong, den Aeter seiner Gemablin wider die Cotaten strufgt, find auch theifs zu romanisch, theile zu leaglich. Din und wieder trifft man dennoch einen bonen und farten Bers an; aber ein hochswaden der ist:

Et fixons des destins l'inconstance eternelle. defe ift das erstemel, das wir das ewige Schick i wegen seiner Undestandigkeit anklagen gehort ham. Lachelnd sehen mir, das der Verfasser den Rasien peter, auch nicht mit dem Correctio den Großen, hat auf die Schaubahne bringen dürsen.

#### Leiben.

Daniel be la Roche von Genf bat noch a. 2766. th 20. Muguft eine Probichrift, delcriptiones planirum aliquot rararum ben ben Brubern Berbeit ale ructen laffen, bie mit 5 bemabiten Rupfern aniet ft. Er banbele uon ber Claffe ber Bmiebelgemochfe nit brep Staubfaben, und befdreibt aus benfelben ine Anjah! Semachfe aus bem Gefchlechte ber Bernudiana (Ixia), bann fommen ettiche Gladioli . und nblid ein neues Gefolede, bas er nach einem Aren e Vieusseuxia nenne, ein Rame, ben man um etwas pird geläufiger machen muffen Diefes Gefchlecht lat mechfelemeife brep groffere und drep fleinere Blumbtatter, und faft wie bie Iris gertheilte blumiate Braubwege, und tonte vermuthlich ben ber Iris Heis ien, obwohl bie groffern Blumblatter nicht fo febe iach unten gebogen find. Die Runft bes Rupferftes bers ift, wie bem vielen neuen bollandifchen Runfern. eben wicht zu rühmen.

# Sottingische Anzeigen

**9**011

## gelehrten Sachen

unter ber Auffiche

der Rougt. Gefellfchaft ber ABiffinfgaften

155. Stud.

Pen 27. December 1766. Göttingen.

r machen zwey zum Jahr 1766 gehörige Programme auf einmahl befannt, worin der Dr. Leibmebicus, Schrober von ben Socien, de er breum ermachfenen Perfonen biefelbft gladlich ungepfraufe bat, Radricht giebt. Ihr gemeinfchaft. her Litel wars: Variolarum adultis quibusdam instarum kistoriae, variis obsernationibus illustratus. Der fr. B hat biefe falle ans anbern abnlichen, bei benen er band angelegt, weil fie ibm befonbers mertwarbig gefchienen, ausgefucht, benen aber noch unbere Gefthichten folgen werben. Die Inoculirren baben ben Danbgrif fic felbft ausgebeten. Br. G. jebe biefe Derzhaftigteit ber Gingepfropften, als eis wen besondern Bortheil der Inoculation mit an: ba m ben natürlichen Boden im Gegentheil, ber ben Er-Dachfenen, Die lebhafte Borftellung ber bevorfteben. ben Befabr fo oft folimme Folgen gebabt bas. Dennech langnet ber Dr. B. mit Rachbruct, wiber un gemeinen Babn, baf Erwachfene in ber natüre inden Rrantheie folimmer, als Rinder baran find. Donn moch feiner Erfohrung ift ben fenen ber Mus-

endreben fe leicht erfolgt, noch is bad Siebe Reib er gewelen. And gefest, bas Bicher murde Beftige o laffen fich bep ihnen weit eber fraftige Mittel bapiber gebrauchen. Much bat man fich nicht vor bem Speichelfluß ju farchten. Rur muß man vorber bie rften Megetaus gereiniget baken, Die Entjundung verbuten, wie bes Gaulniff in ben bem bem letten Beitaumen fteuern. Dr. & bat felbit eine zofabrige frau gut burchtommen gefthen. Unter den von ibm noculirten Merfonen baben aber Ermachfene jeberzeit ie Rrantbert eben fo feicht, als Rinber , thermin en, ja mebrentheile, ift wie ben erftern noch gelinder jemefen. Der Br. Berf. befdreibt bie Regen, Die r fich in Unfebung ber Borbereitung gemacht bat , ind bezeigt feine Ubneigung gegen bie Specifica. Er bedient fich' ber Digeftivfalbe mit Bortheil , um ite Everitif ber Bunden ju beforbern; obne welle in farteret Mubbench geführbe.

In bem altern, 20'Duartfeiten farten, Anfalag pirb nur Eines Inbentireen erwahnt. Muffer eines ienlichen Diat und gelinder Abführung, war meiten eine Borbereitung notbig. Die Einsfropfung au chabe, wie Dr. S. gewohnt ift, an bepben Mrmen, nit Saben, bie ein balbes Jahr Juvor aus Sothe iberichicht maren. Beil biefe aber innerhalb za So gen feine Wirtung aufferten, murbe ber Samberi nit frifden Raben wieberbobit. Um gebneen Sage jarnach, murbe man einer Bocke an ber einem Munbe gemabr, und ben folgenden Sag erfolgte bas Rieber. Begen bes junehmenben ublen Gefchmacts im Mus be, und ber Meigung jum Brechen, wurde ben meren Lag bes Fiebers ein gelindes Brechmittet gene ben, moburch bas Fieber nebft bem Schwindel und ben abrigen Bufallen fich maffigten. Den vierzehnten rrachen bie Poden aus. Der Leis war in ben been eften Tagen bes erften Beitraums verftouft. Bes ier Epterung floß ber Speichet envas bauftaer. als

#### 155. Stiff den 250 Desembi)1766. d.225

nedofferliebe: melden Buffus aber heb nutbinger Mitte sitte die gertugfte Spur eines Epterungsfieber giober chnen Geftbruilf im Beficht jund an ben Signben, mat merkennen : Bu Enba der Araufhite wordenichte Macfibet.: Die gebachte Pocte an ben Munbe; bie madeids) groffer' als, diesandern mag, enseste langlastramme machte ein fleines Gefchmur mit erras wilbes Trischa dasi abera dash, bernash; obne, Schwürigkeit abeilte. Die Bunde anstem anbern Bem bet aber pen micht geepferts je tra eget i mig dente gebe

Boeil foigut lief 19 bei ben giben anbern imferet Bemaligen Mittorgee, von benen bas froepte Dros framm banbelt, ab; ob bie Amftanbe gleich etwas ierwickelter maren. Der eine mar von einem mit ber Spobconbrie verbimbeneil Blutfpepen geplagt', tachbem er fich buvon burch Arineven und bas Rei-en erholt barte, wurde er jur Inoculation borbereis et. Der Br. Leibm. rieth ibm 'in Diefet Beft welchge lochte Fleifchipeifen an: ba eine fchmachenbe Diat und abnliche Mittel vielmehr nach feiner Conftitution sachebeilig gemelen maren. Ruch gefchebenem Schnitt iber bie fum Bieber murben nur Fleifffluppen ver-Karret. Bev dem Alnehmen bes einen Pftaftere fof if Bfutftropfen aus. Bende Bunben funben aber ble gange Beit burch offen. Boch vob bem Unbeuch bes Fiebers maren Abführungen nothig. Diefes mas inem Bechfelfleber abnitch. Der Musbruch bev Bocten gefchabe erft ben funften Zag, ble Bunben burben nachber mit Depreben gereiniget frund gelin-Des Abführen nebft ber Fieberrinde endigten bie gand e Gut. — Der andere Inoculiete mußte nach geschenem Schnitte wegen bes Unrathe in ben erfen Wegen fotgfältiger gereinigt werben, unb regent linet farten Ballung im Geblat die Aber offinnilafe len. Heberhaupt mar bier bas Fieber ftarter; als porber, und bie Bige befchreerlich, welche mir mis

bent Ausbruch nachfiel. Indeffen mufte-man bas Jiilii 12

Schlin:

#### p6 🧀 :Göttingifice Angeigen

Mingen wit Gurgefroaffern, und bornnes wit b mpinelleffeng erleichtern. Belde Befdwerlichleie ichaift aber nicht ben Boden, fonbern ber Beigne Beingepfropfren ju Catarrhalfiebern, und jast eine thergegangenen, quanfchreiben war : fo wie fr. G. f fleberhaften Bufalle ben ber angehenden Epterm m biefer Arfache, und nicht ber Enterung benn bem, ba bie Rabl ber Bocken fo gering wet. b einen Bunbe muffee bas angefchoffene m leift burch eingeftreuten rothen Braciptant wem acht merben. Befonders erinnert ber De. Leil ich , baf weber ben biefen, noch feinen andern Gin roufungen jemand angeffect morben ift. Serre. igt als bamabliger Demant jugleich mit biefem Anblag, ber 23 Ceiten beträgt, feine, bep ber Brome on einiger Canbibaten, am Stiftungstone ber Mamie de propriae experientiae ad medicinae liberum cercitium, certiori tutiorique cum successu enfrimdum, mecefitate, gehaltene Rebe an.

#### London.

Directions for young kudents in Divinity, with ward to those attainments which are necessary qualify them for holy ordres; von Seinrich Open, 1766 auf 47 Oftavseiten. Eine so magere, emselige Anweisung zum Studiren für Theologia boch noch von keinem unserer beutschen Schrifteller herausgegeben worden! Man findet hier nichts en Sprachen und Erageste; nichts von Kirchenhiverie; bei Erlernung der Dogmarif und Moral werin, nur Erflärungen des Catechismus empfohlen; S. 36.) beim Griechischen werden die Studierungen bas Grudierungen des Gatechismus empfohlen; wir nur kelture der Predigten versebnet, und über unt das Studierungen bandvertsmäßig eingerichte ab das Predigtamt mehr wie eine mechanische Ausstelle Studierungschen. Was des St. aber

155. Shardin 27. Permid. 1766. 1237

En 1 - 27. von bein Charafter bed Lebreis fagt, if wortreflich, und verbient von allen ungehenden Ihre-Ewgen wohl beherpiget zu werben. Die vernänftige, zind feurige empfindungsvolle Gottesfurcht bes B. wielche filer affenthalben burchsteinet, machet, daß man die Abrigen Fehler feines Buchs willig überflebe.

#### Eben bafelbit.

Iff in eben bein Jafre beraus gekommen: Antomuptial fornication confidered in a letter to a young Gentleman: \$2. Ottavfeiten, Der gwett ift, Die Grafbarteit ber Anticipation bes epelichen Seifchlafs atr geigen. Diefes tout ber Berf. G. 62. f. mit febr trichtigen und einbrudlich vorgetragenen Granben, Der abrige Theil ber Odrift ift bep weitem fo erbeb. lich nicht. Er gebet ba befonbers bie biblifche Befcbichte burch, und will zeigen (G. is. folg.), baf man ju allen Beiten bie Enthaltung verlobter Berfo. men får nothwendig angefeben, und ben Belfchlaf vor Der burgerlichen Bollfiehung ber Che als Dureren werabicheuer. 5. 53. f. verthelbiget er die Unordemungen ber englandifchen Gefege in Abficht bes Chefandes; bod wirb ( 6. 59. ) jugeftanden , baf fie gegen bie nnebelichen Rinber ju frenge fepn, unb burch' Die Schottifden verbeffert wetben tonnten, welche alle Rinder får rechemagig ertlaten, die im Cheftans De gebobren, wenn gleich nicht erzenget worben.

#### Daris.

Schon A. 2764, find dep der Mittes d'hauspabgebruckt worden Reflexions generales für l'IslaMinorque, fon Climat, in maniere de vivre de sehibitans, et iss maiadies qui y regnant. Der Berfasser ist herr Claudins grang Passers des in Chapelle shemaliger Stadmediens auf dieser Inset. he.
U. belehrt und von den verschiedenen Thiltern der felsChi ini i 2

238 Gottingifche Angeigen . . .

en, in wolchen bir Walter Killfieben, und gu fans den Musbunftungen Unlog geben, er beflagt bad. blimme Baffer auf eben biefer wichtigen Infel aud en Mangel an genugfamen Coffeenen : felbft auch: je Nusbanftungen, des Meeres find ibm verbacheige fr glaubt, Meitragen jum Urfprunge ber Quellen en, und vermischen bas Trintmaffer mit Cals. finige Quellen find volltommen gfftig, und werben uch von ben Einwehnern verrnieben. Die groffe Jommerhige beforbest einen faft beffanbigen Comeif. er den Leib abmattet. Mus biefen Urfachen leitet. r. D. bas Berberbing ber Gafte ben ben Ginmobern ber. Rur die altern Fremden befinden fich im er fowulen Luft auf Minorca gang mobi. Speifen ber Ginmabner find einerfeite tublend, aus em Rarbiggefdlechte, Duffe, und Limouen, anderite bigig, aus 3wiebeln und Anoblauch, alles mie. ielem Gemurge und Safran, und nicht menigen arten Baffern begleitet. Gie find boch gefund u. mobl ebilbet, (meil bie miebermartigen Eigenschaften ibret mobuliden Rabrung einander erfeten). Gie find auch be fructber. . Dr. D. glaubt mit Recht, ber Bebraud & Eifes murbe ihnen nebft bem Benuffe ihrer Schilbibten febr bienlich feun: bingegen migbilligt er ibr altes nd halbrangichtes Del und den Talf, Den fie unter men Bein mifchen, fie find auch trage und unmart-Die vornehmften Rrantheiten find, Die Somier. und Berbftfieber, und jumabl bie fo genanmen Die Bechfel. albbreptägigen bosartigen Bieber. eber vertragen bie Bredmittel aus bem Spiegglafe ithe mobil, trob fen It Rathe nehn aufe Abfahren, nd nachwarts auf die Lieberrinde, moben , mann. m Dupchfall fich geigt, er erwarmenbe Mittel am ieb; nebft ber Rinde giebt er Mandelmila und blas enbe Gemachfe, bod nicht fauerlichte imeil er bie Boure unter Die Urfachen bes. Berberbens im Blute ichnet b. Bot ellen: abführenden Dittele bifligt er am, .1 e 1 . e 12

13351 Gide den 270 Daimpilliges arry

in meiften bie RBabarbar. In ben bogartigen Bieiffiebern giebt er geithet bie Bieberrinbe; und aus efrige fartenbe Mittel, wie bas lilium, ben The ial, daber laft er bennoch jur Moer, und baber, ub.führt ab, und giebt wieder Campber in gerinom Gewichte. In biefeni Niebern geigen fich ibfters Hoden, und auch Beftemiliften binter ben Dbren. divisions what febr of baber groß, 'vin Albel, bas uch in ben Schlachtochfen gemeint. Das Brechen Cholera morbus) ift nicht febr gefahrlich. Bert broathe bamiber erweichenbe Miberfchlage bilibte indistaurlichte Mittel., which wohl im Mothfalle beit Wobufaft. In ber rotben Rube bat er abutick Mittel gebraucht. und gumabl fuffes Mandelet, und Me Bredrinbe ju geringen Gewichten: Die fcbimm nen Baffer maden bie Rieventrantheiten febr gopein, sind die Kliiderpockin find gefährlich. on 116. Octobeiten.

Rectreil d'observations d'anatomie et de Chimrgie pour servir de base a la Theorie ---- da contrecoup, iff ber Cavelier In. 1766, auf 270. S. w &: berausgefommen. Den Unlag gu biefer von ein ten ungenannten berausgegebenen Cammlung bat ein Dreif gegeben : Den die Atabemie auf die Theorieber Ralle gefest bat; in welchen die duffere Gemalt auf Die eine Seite gewürkt bat, und bie innere Berlemma auf ber anbern Geite geftinben worden ift Diefen Breif bat jwar em De. Grima erhalten ver ift aben bennoch aufe Jahr 1768, aufe neue ausgeschrieben worden. In biefer wichtigen Frageiein Licht ju geb ben, bat ber Saminter einige Stellen von Meraten tufommenbruden laffen, worinn Dirfeillet von Daupe fcpaben abgehanbelt morben. Die trite if ein And jug aus Peties giben befannten Briefen; bann aus bem Balfalod, und and bem feines freingibes Schrife Reffaufft ävenden Morgagni : eine Babepubmung mit Molinelli, olire, Gtelle Des Campelut, wind bes Winf

1240 Git Ang. 175. Ste ben 27. Dec; 1766.

lov, endlich eine heisterische Probschrift. Den Mie Richell bat der Gammler im großen Paris nicht em beden kinnen, und einen, diese Frage nicht betrefimden Anstug aus der Sallerischen method. And. mod. hergenommen. Wagners wichtigere Probcheist hat der Gammler nicht gekannt, od sie mobl unf Leidnigens Beranlassung geschrieben worden ift. Die Zückungen in der diesern hirnhaut venwirft er ist blosse Möhrchen.

Mad M: 1766, bat Sr. le Cat auf 78 G. in gr. g. cine efondere fleine Schrift unterm Titel Amflerbam alle ruten laffen. Sie beift Letre de M. le Cat & M. maire és arts et en Chir. for les avantages de la rennion n titre de Docteur en Medecine avec celui de maitre a Chir. fir. le Cat, ber felbft ein Bunbarat und ein D. f. ift, foreibt an einen imnaen Bunbargt, ber einige labre ju Baris einen medicinifden Unterricht ben ben eraten genoffen bat, er manicht ihm baju Glad, unb mlericht ibm viele Borgage von ben Etubien. Er we ilt bie Beife ber facultat, alle ibre junge Dolleven de ae Tabre lang, eben bieweil fie jung find, lebren und rofefforebienfte thun ju laffen. Er bebauert, bal bie Mache ber Charite'in biefem hofpital die Oberhand ter bie Bunbarate gewonnen baben, und Blagt iber e aroffe Unreinlichfrit und fole lage bes botel dien. onegen er bie mehrern Dofpitaleju London rabunt. Gr nathe nicht, bag ein ungelehrter Wanbarat ju eben ber bie in feiner Runft tommen tonne, bie ein gelebrer lumbarut erreicht. Er geftebt, baf in Deutfchland und Solland Ebraute Bunbarger angutraffen find, Die ein ntlich Berget maren. Er giebt ber gamitet ju Bont-Her einer Stich über ihre Dofteen in ber Munbara w.bonen fleben Ittel und nicht ben nothigen Unterziche ibet : unbachebet, baf ben Mersten ber Bortritt was n Bunbargten gebühre, weil fie ihre Barbe mit melle . Dass Chubien griperben mitlim.

# Sottingische Anzeigen

bon

# gelehrten Sachen

unter der Mufficht

der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften 156. Stück.

Den 29. December 1766.

#### London.

Den Dobfley ift noch 1764, herausgekommen, the Song of Salomon newly translated from the original Hebrew, with a commentary med annotations. (8 Bogen in Detab.) Der Berfaffer at fich nirgende genaunt , ift aber, wie wir wiffen, in Prediger, Rahmens Thomas Percy. Er folget vem Calmet barin, baf er glanbt, im boben Liebe perbe ein Dochzeitfelt befungen, und es fen in fieben Abichnitte einzutheilen, nach ben 7 Tagen einer Des maifden Sochzeit. In einer Ginleitung giebe er feis e Grande vollftanbiger an, und befchreibt mit eige ien Borten bie Scene jebes Tages. Die Bachter fap. V, 7. verwandelt er in Die Berfchnittenen, fo ws Geraille bemachen, und die Stadt dafelbft in bie um Geraille geborigen Bebaube. Bierauf folges eine Ueberfegung, und benn von G. 49. an Unmerungen, die fie beftatigen und erlautern. Sie find uche felten critife, und andern ober vertheibigen bie Rit tier

genshaliche kefeart. Es fchit uns an Mann, Indplas aus ihnen zu geben : und in der That verdienen
fle felbst gelesen, und vollständiger beurtheilt zu werben, als dis lette Blat eines Jahrgangs erlaubt.
Als das Buch geendiget war, kamen zu Orford des herrn hofr. Michaelis Anmerkungen zu Louth Prolectionibus de poest Hebr. heraus: und dis vermlasset einen Anhang, von S. 93. an. herr ham giebt erst aus diesen Anmerkungen einige Auszäge, die besondere Stellen des hohenliedes betreffen, und der auf beschäftiget er sich mit den Einwärfen, die han Michaelis gegen die Calmetische Eintheilung des sor benliedes in sieben Scenen gemacht hat.

An illustration of several texts of scripture, particularly those, in which the Logos occurs. The fubstance of eight sermons preached - - for the lecture founded by lady Moyer; to which are ded two tracts relative to an intermediate fine, by Benjamin Dawson, L. L. D. Rector of Burgh in Sal folk 1765. in Octav, 299 Seiten Schwerlich net ben diese Predigten ben Bived ber Moyerschen Gife tung beforbern. Rach fo vielen grundlichen Aber lungen von ber Gottheit Chrifti ift es einem Gorib feller nicht in verzeihen; wenn er biefelbe auf fow de Grande bant, wie herr D. in ben beiben erfic Predigten thut , welche er bem Beweife Diefer Bar beit gewidmet. Die meifen Stellen, die er anfint, find zweifelhaft ober offenbahr nichts beweifen. Menn von bem Muffazigen, Luc. 17, 15. gefagt mit "er lobte Gott"; fo ift biefes bem Berf. ein Bemi får die Gottheit Chrifti; (6.15. 16. f. ) fo wies Apoligesch. 2, 22. 2 Aor. 5, 19 f. (S. 30, 33 f.) & gegen balt er Rom. 9, 5. aus nichts bebentenbes Branben für zweifelhaft (G. 38). Die britte Det Digt (G. 55 f.) ift eine tritifde Abbandlung über bei But

Wort Lague; darin nicht das gerlunfte von Artrik Betattreffen. Gein Bred gebet blos babin, ju behaus poen: Logos fen abpellative ju nehmen und bedeute, Das Epangelium. Eine Erffdrung bie bem gangen Imfammenhange offenbahr wiberfpeiche, und jebem alfd portommen mug, ber nur bie gevingfte Rence nig von ber Rirden-Befdicte ber erfferen Jabrbuns berte bat. Seite 74 f. wird ber Bewrid für bie Gotts beit Christi fortgeseiget, und zu dem Ende allersei Stele en ohne Babl berbei gezogen. Bon eben ber urt if er Reweis far die Gottbelt des beiligen Geiftes, in der vierten Predigt. S. 143 f. Die fünfte, S. 162. f. vertheibiget bie wahre menfchliche Ratur ie , aus ben biblifchen Rachrichten von feiner Wenfche perbung und feinem Mittler Amte. Die fichte, von iem richtigen Gebrauch der Bernunkt in Beuptheb mug geoffenbahrter Bebrfage, ift gleichfalls febr fier muffeiell. Den Befchtuf machen 2000 Abbandinne iem aben die gewähnliche gebre von bem Interimde danbe ber menfolichen Scele. S. 245. f. , Gie find teffe's letter concerning the flate of the feed after entfieund eben beffelben brief defence jenes Ocheete and entgegen gefiget. Steffe beweifet bie gewohne de Lehne aus Probigerb 3, 28. 12, 7. Phil. 1,25. and a Borinch. 9, 8. Sept D. aber will bier bar g aber mit febr menig Gelehrfambeit, stemlich Bitterteit, und pielem Belbft Burvouen tone, We at es iden lange an bem herm Washueren file eltfabm geholten . boll er alle Rentuiffe bes funfet len Buffanbes nach bem Tobe aus bem M. I. perbans nen will. Roch feltfabmer aber ift es; wenn herr D. B. 248. f. gar behanpel : "Halls auch die gewonliche Erflorung ber Geellen aus bem Arebiger eichtig par biefes beglunde, aber gar nicht; bag ber Brebi-Attt fit a ,,40

"geoffendahtet." Dies ift eine fehr bequeme Art ber Wieberlegung; und auch das einige Neue, welches wir in diefer Schrift bes herrn Dawsons augetroffen, ber uns in ber Vorrebe, E. 9. versichert; er habe auf eine nicht weniger grändliche als neue Art bie Lebren ber Kirche vertheibiget.

Etwas ju fpate fagen wir eine Meine Samming an, die foon a. 1763. ben Dobflep in Detav auf 100. S. febr fauber berausgefommen iff. Der Titel # Five pieces of Runic poetry translated from the Irlandic language. Es find fanf helbenlieber. Ser Dors Befdmerung bes Gelftes ibres Baters, Regner Leibrogs berühmtes Sterblieb; Egills Gebicht, moburch er fich vom Lobe lofgefungen bat ; Dacon's Ehrengebachenig und Saralde Rlage über bie Ber-Abmabung, Die er von einer Ruffifcben Fürftin er Dan findet bier die Urfunde, and bulben mußte. eine englische Uebersehung. Das beträchet ichfte Grad fir wohl Egills überaus' genau gereimtes Gebich, Das noch von ben beibnifchen Beiten ift. Remers Bieb fceint nicht von ihm felber, fonbern von ir gend einem Stalden verfertigt zu feptt, Der feinen Rabitien augenommen, Sardlo bat, wie Die alter Griechen und Romer, einen Bert ben jeder Stropte wieberholt, in bem' ber vornehmfte Inhalt feiner Rlage lag. : Meberbaupt erreichen biefe Bieber Die and majeftatifche Traurigfeit nitht, fie find aber mit fo melt bavon entfernt, buf fte ble Echtigfeit feines Gebichte unwahrscheitich' machen follten.

#### Leipzig.

Friesch bat 1766 berlegt: Beobachtungen über die Flacur, Ursachen und Seilung ber Aranf-

beken, die man gemeiniglich Merven Sypos bondrifche und Syfterifche Zufälle nennet -purch Robest Whytt. Ein Alphab. und 2 Bos jen in groß &. Die Urfunde baben mir fcon n bem aten Stud gergliedert. Ben biefer Ues berfegung ift Die amente verbefferte Ansgabe gum Brunde gelegt worden. Gie empfiehlt fich burch bie Reinigfeit und ben ungefünftelten Ansbruct, und refest ben Mangel, ben bie beutfchen Lefer fonft, ben riner Claffe von Rrantheiten, Die einer ber icharffine nigften Merate, fo gar nach Erfahrungen an feinent rigenen Rorper, fo lebhaft befdrieben, empfinden mura ben. Biele aber fomobl in als auffer Deutfchland marben bennoch biefe, wie andere gute medicinifche Schriften , welche England barbietet , und eintae Deutsche Buchbanblungen, fo unverfaumt liefern, lies ber in ber Grundfprachelefen. Richte man baber ben Radbrud braudbarer Englifder Schriften . ben man bisber in Deutschland nur auf einige Berte bes Bizes eingeschrantt bat, auf biejenigen ber Mrad geptunde ermeitern. Grundliche Bergte befigen ju riel Lenutnif von biefer Sprache, ju viel Uebergeus rung von ihrer Unentbehrlichteit, und zu viel Deis jung ju einem nuglichen Aufwand für Bicher, als baf es Berlegen an Duth feblen follte, ihnen und Rich baburch vortheilhaft ju fenn. Ihre bieberiae Dienftfertigfeit bonnte mit ber Erfullung unfers Rathes doch vollig befichen.

#### Paris.

Cavelier hat a. 1766. abgebruckt Memoire sur l'action d'un seu egal et violent et continué pendant; plusieurs jours sur un grand nombre de pierres, de terres, et de chaux metalliques : in groß Octav auf 222. S. Dieses fleine Wert ist wichtig, und bestebt Reference.

in latter Berfichen. D. Darcet, ein parififchet Mest, bat fic Die Porcellandfen bes fon. Grafen von Lauragais ju Ru; gemacht, in melden bie hine febe grof, neb febr beffanbig, und folglich wartfamer als In ben fleinen Defen bes fouft fo arbeitfhanen fru. Botts ift; woben fr. D. glaubt, baf auch ber ver muthliche Gebrand bes Blafebalgs eine Unbeftan digleit in der Sige verurfact, und bie Roblen feb her ein ju fimaches gruer geben. In Diejem groß fen gener bat b. D. bie Quarge und Rroffalle ber Raubig, und faft unveranderlich gefunden. nur bag fle jum Theil brofliche werben. Gin Theil biefer Quatje iff an ben Berfaffer unter beim irrigen Rabe men Gluffpat geidictt morben. Bou ben Raldparben baben etliche ju fliefen angefangen. Die Bagner fin ift gar in ein Gtaf jufonmengefloffen. Die Areibe, ber Ralchfeat und ber gemeine Ratch haben allein bem Feuer Bieberfant gethan. Der Trip pel gerflieft enblich und wird ju Glafe, und chen bie fed wieberfahrt bein Fleckenfteine Der Glimmet wird m einem halben Glafe. Das nihil albem lift fich nicht bemingen. Der Gips giebt ein pollfomme nes und ichones Glas. Der virrielifibe Meinfieis Arcift, wieder bie Bewohnheit ber Galge, ben Tiegel micht an. Bon ben Dreffbenifchen Bortollanarbeitern glaubt er, fle befiten blof bet Gebeimnte ibred tie genen Paprullans, nicht aber bes Chinefifthen , best ber fr. v Lauragais nunmehr zu verfertigen weif. Der Amiant giebt ein bartes Glas; anch ber Bimsftein, und ein anbrer Bolcanftein aus Mu-Die Platina fomilat auch gum Theil. und ift min groften Speile ein bloffes Cifen. (De but thume the aber die ungemeine Schwere?)

Der Geburtebelfer, Andreas Levret, bat and a 1766. ben Brault und Dibot abbruden laffen: Efài fur l'abus des regles generales, et contre les prejugés, qui s'oposent au progrés de l'art des icouchemens, in groß Octav auf 360. S. mit einer Rupferplatten. Diefes Bert ift aberhaupt, wie Smith das feinige nennte, eine populare Abbands ung, und auf eine einem jeden begreifliche Beife ge drieben. Sie greift tief in Die ben Mergten eigente ich anvertrante Beforgung ber mabren und inmenbigen Rrantbeiten ber fcmangern Frauen und bet Bochnerinnen ein. Br. E. beschreibt eine Rervenrantheit ben einer Schwangern, in welcher bie 31 Tungen gang allein burd die Aberlaffe am Urme fich nilberten, und die marmen Baber, fo wie bie einblafernben Dittel untraftig maren. Die marmen Baffer ju Plombieres thaten nach ber Riederkunft 10th die beften Dienfte. Die weiße Magneffa mird, bell fe ber Gaure entgegen ift, vom Ben. 2. febe angepriefen, Die Bochnerinnen zu reinigen. Sanzen verbietet er ben Schmangern, fo mobl als bie Sonurbrafte. Dit Recht giebt er bie achtmonatliben Rinder ben fiebenmonatlichen vor. Ueber bie mente Empfangnus (Superfetation) ift er ungewiß, und vermurfe fie faft lieber. Er glaubt allera bings die Searzung des Rindes vor ber Beburt. Bon ber Riebertunft giebt er auch faft blof mebicis nifche Rabte. Er tabelt bie Bergfartungen , und leugnet allen Beptrag bes Rinbes jur Entbinbung. Umftanblid bandelt er von den beimlichen Brachen und beren Ginflug in die Riederfunft, und jumabl pon gemiffen Gefcmulften im fcmammigten Befen, die gunterft im Becten entftebn, und von bem gangen ober balben Borfalle ber Barnblafe. Er ere wähnt etlicher Frauen, die mit einem Rrebfe in ber 248 Cet. Xnj. 1566 St. ben 29. Dec. 1766.

tuttez behaftet, bad Linber gebobven haben. Sinf r bes einzigen Ralles ber Blutffurzung rabt er icht, bas Mustieben bes Muttertuchens au beschlenigen. Er beschreibt einige Abjugstobren (Sondes) nd einige Berbefferungen an ben Bertzeugen, Die : felbit aum Abbinden der Rieischgewachfe in ber tutter erfunden bat , und morunter und basienige pringlich gefällt, bas in einer boppelten Abzugerobre iftebt. In die Rrantbeiten ber Bodnerinnen latt : fich febr ein, und zwar in fünferlen Friefel, berer abrer , burch frn. Levrets Reunzeichen beftimmter nterfcheib fcmerlich beffanbig feyn wirb. Ben ben admeben vermirft er die einschläfernden Mittel. Er ibiat mit ber Babl ber Immen, ben melder er febr rafaltig ift, und ben bem Gaugen: er ertlare methaifch die fogenannten Strice in ben Bruften; unb erinnt einen murtlichen Baum an ber Bunge gewiffer inber, ben man abichneiben muß. Die lette Borforunfers orn. Berfaffere ift über bie Babne. und eren Ausbruch und bas Entwahnen.

#### Berlin.

Bon ber 5.559. A. 1764. angezeigten Sammlung beriften und neuesten Reisebeschreibungen, baben wir un auch ben prepten, britten und vierten Band halten. Die Bahl ber hier gelieferten Seide i glucisch, und die Auszuge fahren fort, angeihm und interessant in sem. Sauways, Rocens, Uffenbachs Reisen, die alte und boch immer lenswürdige von Marco Paolo, ferner die von Accur, Pontoppidans Norwegische Raturgeschichte, id Reisen durch Jtalien, aus den neuesten Schrifteillern zusammengetragen, sindet man hier in ber Kürze und Schreibart, daß man in keiner Secsahr kebet, zu ermüden.



# Erstes Register

der gelehrten Anzeigen 1766. folder Schriften, deren Verfasser sich genannt haben.

#### A.

| bt (Thom.) stirbt Aepinus (Franc. Ulrich. Theodor.) | 1160    |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Acrings ( Figure 17 laich Thandam ) Co.             |         |
| non One fed Chintsiann                              |         |
| von Krafes Einleitung jur Geographie                | 1014    |
| bertiz (Anton. German. de) prodromus histor         | riz me- |
| dice                                                | 1216    |
| berti (Jok.) Lexicon Helychii                       |         |
| Peter ( ) ON: ) L'exicon tretyenne                  | 186     |
| dré traité de l'homme                               | · 872   |
| drew (Johann) the practice of inoculation           | 446     |
| seaume l'ecole de la jeunesse ou le                 | Roome   |
| velt françois                                       |         |
|                                                     | 45      |
| Ardennes traité des Oelliets                        | 279     |
| rgens (Marquis') Beitrage jum Bergnugen             | 21/P    |
| Sheil                                               |         |
|                                                     | 443     |
| - jabifche Briefe; fanfter Theil                    | 468     |
| (Matthias) Gebachtnierebe auf ibn                   | 304     |
| rue (Fok. ) fliebt                                  | 575     |
| bert mort d'Abel, drame                             |         |
|                                                     | 549     |
| rivillius (Sam.) de doloribus                       | 1200    |
| rer (Ge. Henr.) et Joh. Wilh. Backhaus, de d        | ivers-  |
| ate intis emphytentici et villeris                  |         |
|                                                     | 977     |

## Erftes Regifter

# B.

| · ·                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| M. B. contes moraux                                               | 23          |
| Baccarini (Vincent) Premoire von ber J                            | moculatie   |
| Decrating ( ) meent) Becmouse on an 2                             | 107         |
|                                                                   |             |
| Bæck (Abr.) von den in Schweden am                                | Deligen be  |
| fcbenben Krantheiten                                              | 32          |
| Baker ( Georg. ) an inquiry into the mer                          | t of a me   |
| method of inoculation                                             | 10          |
| Baldinger (Ernft Gottfr.) Argeneien                               | 10          |
| Ballhorn prolusio I, de libris rarioribus                         | 21          |
| maniform promisor, de nota la |             |
| Banier (Ant.) Erlauterung bet Gotterlet                           | The second  |
| bon Job. 2b. Schlegel, und mit Mumer                              | THINKS OF   |
| feben, von Job. Matth. Schroch, v                                 | ।दाद्य ३५   |
|                                                                   | 100         |
| - fünfter Theil                                                   | 100         |
| le Bas nouvelles observations sur les naissa                      | aces tardin |
| IE DAS HARACIES ODICEASCIONS INC.                                 | i)          |
| Carried Minimum Comment                                           | 17          |
| lettre a Mr. Bouvart                                              | - College   |
| Baumgarten (Siegm. Jac.) Gefciate be                              | , on "      |
| Parebeien                                                         |             |
| Baumhauer (Michael Paul) Berfuch eine                             | P HEREN     |
|                                                                   |             |
|                                                                   |             |
| thums wird von Diller ins Deurfde                                 | berfejt 5   |
| 7E W A                                                            | •-          |
| Beaumont (Madle Prince de) Briefe                                 | e Eucia     |
| an Lucien, ins Deutsche aberfest                                  |             |
| an Euclen, ind Denifuse moei jest                                 | - 6km 4     |
| Besupled Damenile memoire fur les mars                            | me          |
| Beccaria (Marchese) dei delitti e delle pe                        | Jane die    |
| Bell (Johann) voyages depuis Petersbaut                           | 1           |
| : Ses coutiles de l'utile, 4 voi                                  | 3'          |
| Benner ( Joh. Herm. ) notitia falutis                             | 9           |
| Refordier precis de l'histoire universelle                        | •           |
| Berch ( Carl Reinhold ) Rede vom Geent                            | den der #   |
| beren ( Cari Remnola ) steve voli Cetar                           | 12          |
| bischen Wölfer                                                    | -           |

### der gelehrten Unrigen 1766.

| Rengman (Therbern) Beaf angliende anni                                                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| etc. — Gedächtnifrede auf Ricolaus D                                                           |                 |
| : - von ber Möglichkeit ben Burtu                                                              | 47E<br>naen des |
| Donners porzufommen                                                                            | 3 18            |
| von der Electricität des Tourmal                                                               |                 |
| Bernhold (Jok. Gottfr.) Register über bie foen Mangbeluftigungen                               | 1194            |
| Bertrand (Johann) l'esprit de legislation pou                                                  | r encou-        |
| rager l'agriculture                                                                            | 440             |
| Bezauge ( <i>Hisronymus</i> ) introductio in vetus t<br>tum, imeiter Theil                     | <b>2011</b>     |
| Bigland (Radulph) observations on marriages                                                    | baptisms        |
| and burials as preferred in perochial Registe silling (Norfolk Robert) an account on the co    |                 |
| carrote                                                                                        | 126             |
| Biauni (Franc.) observationes anatomice T.I.                                                   | 792             |
| Mainvillens Reifen überfest von J. Tob. Rob.<br>Band, tte und 2te Abtbeilung                   |                 |
| Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri 19                                               |                 |
| Bode (Benjamin Gottlieb Lourentius) Gebi                                                       | ichtniffe       |
| bes Krieges und Friedens monuments belli et pacis                                              | 386             |
| Boehm (Joh. Gottl.) ale pacis Oliviensis in                                                    | 387<br>edita T. |
| 2.                                                                                             | 56 <b>t</b>     |
| Mochmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug. Rudloff de<br>fuccedendi ex jure primogeniturz inter coit    |                 |
| in feudis imperii                                                                              | 105             |
| Bohadich (Jok. Baptist.) Abhandlung vom G                                                      |                 |
| bes Baibts in der Saushaltung<br>loismont (de) verison funebre de Louis Daupl                  | 600<br>318 nix  |
| Bonnet (Carl) contemplation de la nature, design                                               | d übene         |
| fest                                                                                           | 1012            |
| dos (Lamberti) ellipsesgræck, hallische Ansge<br>dourgelse Lehrhegeris von der medicinischen i | Waterie         |
| Aberfest                                                                                       | 1225            |
| <b>6.3</b>                                                                                     | Bour-           |

#### . Etites Register

| Bourru ( Edmund Claud. ) von ben Seilneffen        |
|----------------------------------------------------|
| Merlanges 78                                       |
| ergo satius catheterum in media suz curnica        |
| parte foraminulo utrinque pertundi, qua un         |
| apiecim                                            |
| Bouvart consultation sur les naissances tardives   |
| Bower (Archibald) firbt                            |
| Braemer (Carl Gabriel) sententiae lutherane de pa  |
| fentia reali, unione et manducatione ac bibitioni  |
| cramentali corporis fanguinis Christi in f. com    |
| politio                                            |
| Brauner (Joh. ) Eintheilung bes Erbreicht, wil     |
| fandig tragen und niemable ruben foll              |
| Bret oeuvres de theatre                            |
| Breuning (Chriftian Henr.) ebirt Gartners infini   |
| nes ipris criminalis                               |
| Broke (Henr.) Gustave Vasa le liberateur de son h  |
| Dione (12010) Culture value in includent de ma     |
| Bruard memoire fur les maladies contagienses de la |
| à corne                                            |
| Brugmanni (Ant.) tentamina de materia magnetia     |
| Bruveu caracteres de Theophraste. Reue Aufles      |
| Buffon (von) bistoire naturelle generale et patici |
| du cabinet du Roy Tom XIV.                         |
| Burlay Arbaces, ein Tranerspiel                    |
| Bufching (Anton Friede. ) Die Gefchichte ber au    |
| lifd. lutherifden Gemeine im Ruffifden Reide       |
| Erbbeichreibung von Mfien                          |
| - Die vier Evangeliften mit ihren eigenen !        |
| ten aufammenacfest                                 |
| - gebt als Oberconfiftorialrath nach Berlin        |
| - Befdreibung bes tobten Deers                     |
| Butler (Sam.) Hubibras überfest von Wafer von S    |
| tertbut ,                                          |
| Buttinghaufen (Carl) Ergöglichkeiten aus ber Si    |
| foen und Schweizerifden Gefchichte und Litter      |
| Inham and Cabasastan Calabates Huntime             |

#### ber gelehrten Unzeigen 1766.

Uttner (Christoph Gottlieb) Erörterung einiger bie Lungenprobe betreffenden Fragen zeange (Hieron, ) introductio in vetus Testamentum 1 IÖC . C. C. effay fur les superstitions 212 untova (Joseph Anton) diff. de Tertulliano et Epi-Phanio 780 urdonne (de) histoire de l'Afrique et de l'Espagne fous la domination des Arabes 764 arrère (Nok.) de languinis motu 1144 --- de digeftionis mechanilmo 1144 Afri ( Michael ) bibliotheca Escurialensis 1099 Matthias Thom.) an bubones febribus malignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi? 1084 # (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 925 traité de la couleur de la peau humaine 1072 - nouveau systeme sur la cause de l'evacuation periodique du sexe 1116 i lettre à M. meltre de arts et en Chie, fur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 sandler (Samuel) firbt 544 nanvalon (de) Manuel des Camps 232 B Chavanettes (Pernin) histoire nouvelle d'Angleterre Tom. I. 1111 munitail (Mart. ) harmonie ins Deutsche überfest Band 1-2 1005 iomel (Sean) cloge de Louis Duret 599 ronander (Gustau) om lustens sormaga at medelfe blasors utwitgande lysta tyngder 35 E mrcbill (Charles) Poems 1077. proth (Jufus) furge Borftellung bes Civil-Droe

Mics

120I

### Erftes Register

| Gloproth (Jaffes) Grunbfatte von Berfertign                                              | ng der        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Relationen, groote Ausgabe                                                               | 1082          |
| Clemm (Hair. Wilh.) vollfandige Ginleitun                                                | g in die      |
| Religion und gesamte Theologie, britter &                                                | 117 GM        |
| Clereq Carl) icones insectorum Cochu und Edmund Claud. Bourru von ben                    |               |
| fern ju Merlanges                                                                        | 739           |
| Collè la partia de chasse de Henry IV.                                                   | 535           |
| Collignon (Carl) enquiry into the structure of                                           | home          |
| body relative to its supposed influence on the                                           |               |
| of wankind                                                                               | 175           |
| Collin (Matthaeus) epistola ad Baldingerum<br>Coriarlus (Joh. Heinr.) Die Pfeude: Omnbra | 1224<br>      |
| Cirlels                                                                                  | 930           |
| Cotta (So. Frid.) Musgabe won Gerhards locis                                             | theole-       |
| gicie, fünkter Band                                                                      | 636           |
| Comuni (Dominici) de ischiade nervosa liber                                              | - 51          |
| Cramer Soh. Andr. Unleitung jum Forffere                                                 | CE 413        |
| Crans ( David) Historie von Bronland E<br>Ceants (Heiser, Jah. Nepomuc.) institutions    | D2. 745       |
| , bariae                                                                                 | 743           |
| du Cect (Jacob Bartholome Michaell) ffisht                                               | *             |
| D.                                                                                       | •             |
| ·                                                                                        | _             |
| Dalby (Joseph) the virtues of cinnabar an                                                |               |
| against the bit of a mad Dog<br>Damin (Christian Tobias) bestiffe Ueberfegi              | 615           |
| Bå,her des R I.                                                                          | mg (मह<br>}20 |
| Dercet D. ) memoire fur l'action d'un feu egi                                            | 1 1245        |
| David Soh. Petr.) de sectione caesarea                                                   | TORK          |
| differtatio fur le mechanisme de la respiratio                                           | 2511 0        |
| Daubenton Rupfer von Bogeln und Jufette                                                  | _             |
| 49-96.<br>biš Nro, 120                                                                   | 124           |
| Dawes (William) fein Leben wird aus bem Eng                                              |               |
| - ins Deutsche überfest von hornemann                                                    | hulden        |
|                                                                                          |               |

#### der gelehrten Anzeigen 1766.

| )awfon (Benjamin) an illustration of several texts of<br>scripture, particularly those, in which the Logos que-<br>curs | l |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dejenn et Joh. Ant. Elias de la Poterie, Ergo plurimi iu-<br>ter acutos morbi crifes eludunt 739                        |   |
| Desormeaux histoire de la maison de Montmorency 162                                                                     |   |
| Defferve (D.) Schreiben wegen Ginpfrapfung ben Rinderpoden                                                              |   |
|                                                                                                                         |   |
| Dodd (Withelm holy bible illustrated with a commen-                                                                     |   |
|                                                                                                                         |   |
| tary and practical improvements, 39 Rummern 504                                                                         |   |
| Doeveren (Gualtheri van) Specimen observationum                                                                         |   |
| academicarum ad monstrorum historiam . 73                                                                               |   |
| Dorat lettres en vers 3 870                                                                                             |   |
| Ducret (Bartholome Michel) first 368                                                                                    |   |
| Duchesne (fils) bistoire naturelle des fraisses 627                                                                     |   |
| Dumas überfest Muffers voyages et decouvertes faites                                                                    |   |
| par les Russes ins Deutsche                                                                                             |   |
| Jurell the hebrew text of the parallel prophetics of                                                                    |   |
| Jacob and Moles 207                                                                                                     |   |
| 2000 220 22002                                                                                                          |   |
| <b>E.</b>                                                                                                               |   |
| Ehlers (Martin) Gebanten von ben gur Berbefferung                                                                       |   |
| ber Schulen nothwendigen Erforberniffen 506                                                                             |   |
| - ob es ein flaeres Beremabl ber rechtfchaffenen                                                                        |   |
| Amesführung eines Schulmanns fep; wenn er an                                                                            |   |
| Ginem Ort all semain solicht und selakt mich es un                                                                      |   |
| feinem Ort allgemein geliebt und gelobt mirb 821 Elener (Joh. Theoph.) martyrologium Bohemieum,                         |   |
| Einer (Jon. 1 neopn.) mattyrologium bonemicum;                                                                          |   |
| ins Deutsche Aberfest 1206                                                                                              |   |
| Engel (Samuel) memoires et observations geographi-                                                                      |   |
| ques sur la situation des pais septentrionaux d'Asse et                                                                 |   |
| de l'Amerique etc. 20                                                                                                   |   |
| fur la question quand et comment l'Amerique                                                                             |   |
| a-t-elle été peuplée 925                                                                                                |   |
| Ens (Abraham) de morbo boum aftervicensi pro pel                                                                        |   |
| Ate non habendo 438                                                                                                     |   |
|                                                                                                                         |   |
| a 4 TBpy                                                                                                                |   |

1246 Soumbilde Anteilen

in latter Berfuden. D. Darcet, ein varififcher Mrit, bat fic Die Portellandfen bed fen. Grafen von Sauragais ju Rus gemacht, in welchen bie Sine febe groß, neb febr beftanbig, und folglich wartfamer als in ben tieinen Defen bes fonft fo arbeitfamen Dru. Botts ift; woben fr. D. glaubt, baf auch ber ver muthliche Gebrand bes Glafebalgs eine Unbeftam bigfeit in ber Sige vernrfacht, und bie Robien fets ber ein gu fimaches Feuer geben. In Diefem groß fen gener bat b. D. bie Quarm und Rroftalle ber fanbig, und faft umeranberlich gefunden, nur bas fle jum Theil brotlicht werben. Gin Theil biefes Quarie ift an ben Berfaffer unter bein irrigen Rabe men Fluffpat geschicht worben. Bon ben Ralde orden baben etliche zu fliefen angefangen. Die Magne fin ift ger in ein Staf jufonemengefloffen. Die Kreibe, ber Kalchfpat und ber gemeine Raich haben allein bem Feuer Bieberftand gethan. Der Erie pel gerflieft enblich und wird zu Glafe, und chen bie fed wieberfahrt bem fledenfteine Der Glimmet wird m einem hatben Glafe. Das nihil album laft fich nicht bemingen. Det Gips giebt ein vollfommenes und ichones Glas. Der vitrielifche Weinstein ereift, mieber bie Bewoonbeit ber Galge, ben Tiegel nicht an. Bon ben Dreffbenifchen Boroslanarbeitern glaubt er, fle befigen blog bas Bebeimnif ihres tie genen Porrellans, nicht aber bes Chinefifthen , ben ber fr. v Lauragais nunmehr zu verfertigen weif. Der Amiant giebt ein hartes Glas; auch ber Bimsfrein, und ein anbrer Bolcanftein ans Mu-Die Platina fomilit auch jum Theil, und ift sum gröften Sheile ein bloffet Effen. (Bober tonunt ihr aber die ungemeine Gemere?)

Der Geburtebelfer, Andreas Levret, bat and a 1766. ben Brault und Dibot abbrucken laffen : Elai fur l'abus des regles generales, et contre les prejugés, qui s'oposent au progrés de l'art des icouchemens, in groß Octav auf 360. S. mit einer Rupferplatten. Diefes Werk ift aberhaupt, wie Buith bas feinige nennte, eine populare Abband-ung, und auf eine einem jeden begreifliche Weise ge drieben. Sie greift tief in bie ben Mergten eigente ich anvertraute Beforgung ber mabren und inmenbigen Krantbeiten ber ichwangern Frauen und ber Bochnerinnen ein. 'Br. 2. befdreibt eine Rervenrantbeit ben einer Schwangern, in welcher bie 34-Lungen gang allein burd bie Aberlaffe am Arme fic nilberten, und bie marmen Baber, fo wie bie eine blafernben Mittel unfraftig maren. Die marmen Baffer ju Plombieres thaten nach ber Riebertunft roch die beften Dienfte. Die weiße Dagneffa mird, beil fie ber Gaure entgegen ift, vom Ben. 2. febe maepriefen, bie Bochnerinnen zu reinigen. Lanzen verbietet er ben Comangern, fo mobl als bie Sonurbrufte. Dit Recht giebt er Die achtmonatliben Rinder ben flebenmonatlichen vor. Ueber bie wente Empfangnuf (Superfetation) ift er ungepif, und vermurfe fle faft lieber. Er glaubt allere bings bie Stargung bes Rindes vor ber Beburt. Bon ber Riebertunft giebt er auch fast blog mebicia tifche Rabte. Er tabelt bie Bergftarfungen , und engnet allen Beptrag bes Rinbes jur Entbindung. Umftanblich bandelt er von ben beimlichen Brachen und beren Ginflug in die Rieberfunft, und jumabl pon gewiffen Gefchwulften im fcmammigten Been, die guunterft im Becten entftebn, und von bem janien ober balben Borfalle ber Barnblafe. Er ers våbnt etlicher Brauen, die mit einem Krebfe in ber Mute

Mutter behaftet, bad Linder gebobven haben. Buffer bes einzigen Ralles ber Blutffurgung rabt er nicht, bas Mustieben bes Muttertuchens au beichlennigen. Er beschreibt einige Abjugerobren (Sonbes) und einige Berbefferungen an ben Bertzeugen, Die er felbit jum Abbinben ber Rleischgemachfe in ber Mutter erfunden bat, und worunter und dasjenige porzäglich gefällt, bad in einer boppelten Abzugerobre beftebt. In bie Rrantheiten ber Bochnerinnen laft er fich febr ein, und zwar in funferlen Friefel, beret mabrer, burd frn. Levrets Rennzeiden bestimmter Unterfcheib fcmerlich beftanbig feyn wirb. Ben ben Radmeben vermirft er bie einschlafernben Mittel. Er enbigt mit ber Babl ber Immen, bep melder er febe forafaltig ift, und ben bem Gaugen; er ertlart mediahifd die fogenannten Strice in ben Bruften; und er tenut einen murtlichen Baum an ber Bunge gewiffer Rinber, ben man abschneiben mug. Die legte Borforge unfere frn. Berfaffere ift über Die Babne, und beren Ausbruch und bas Entwahnen.

#### Berlin.

Bon ber 5.559. A. 1764, angezeigten Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen, haben wir dun auch den zwepten, dritten und vierten Band erhalten. Die Wahl der hier gelieserten Schoe iff glacklich, und die Auszuge fabren sort, angestehm und interessant zu sein. Hanways, Rochens, Uffenbachs Reisen, die alte und doch immer seinenknurdige von Marco Paolo, serner die von Acticur, Pontoppidans Norwegische Raturgeschichte, and Reisen durch Italien, aus den neuesten Schriftssellern zusammengetragen, sindet man hier in bee Kürze und Schreibart, das man in keiner Ge-

fabr Rebet, jer ermuben.



# Erstes Register

der gelehrten Anzeigen 1766. solcher Schriften, deren Verfasser sich genannt haben.

#### A.

| bt (Thom.) stirbt Aepinus (Franc. Ulrick. Theodor.) | ***         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Acuinus (Franc. Illuich Thandan                     |             |
| von Krafts Einleitung jur Geographie                | MINDGOVE    |
| one wealed grucerrand fur schälabote                | 1014        |
| ibertiz (Anton. German. de) prodromus hit           | toriz me-   |
| dice                                                | 1216        |
| lberti (Jok.) Lexicon Helychil                      | 186         |
| ndré traité de l'homme                              | -           |
| ndrew (Johann) the practice of inoculation          | 873         |
| notes (Common) the bracker or mocellation           |             |
| nsesume l'ecole de la jeunesse ou le                | Barne-      |
| velt françois                                       | 45          |
| Ardennes traité des Oelllets                        | 279         |
| Argens (Marquis') Beitrage jum Bergnia              |             |
| Sheil                                               |             |
|                                                     | 443         |
| - jabifche Briefe; fünfter Theil                    | 468         |
| fp (Matthias) Bedachtnierede auf ibn                | 304         |
| kruc (Joh. ) flisbt                                 | 575         |
| ubert mort d'Abel, drame                            |             |
| urivillius (Sam.) de doloribus                      | 549         |
|                                                     | ,,1200      |
| THE COS. MENT. JEL JOH, WHILL DECKNOPS, OF          | e diversi-  |
| tate intis emphyteutici et villaris                 | 97 <b>7</b> |
| . 4 1                                               | B. M. B.    |
|                                                     |             |

# Erftes Regifter .

# B.

| M. B. contes thoraux                                                                | 232              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Baccarini (Vincent) Demoire von ber Ino                                             |                  |
| Back (Abr.) von ben in Schweden am mei                                              | 1079<br>Shen ber |
| febenden Rrantheiten                                                                | 327              |
| Baker ( Georg. ) an inquiry into the merit of                                       |                  |
| method of inoculation                                                               | 1031             |
| Baldinger (Eruft Gottfr.) Argeneien                                                 | 100              |
| Ballhorn prolusio I, de libris rarioribus                                           | 200              |
| Bauler (Ant.) Etlauterung ber Gotterleht,                                           | Herjek           |
| von Job. Ab. Schlegel, und mit Anmerlu                                              | igen ver         |
| feben, von Job. Matth. Schroch, vien                                                | 1001<br>1001     |
| fünfter Theil                                                                       | 1001             |
| le Bas nouvelles observations sur les naissance                                     |                  |
| 1                                                                                   | 172              |
| lettre à Mr. Bouvert                                                                | 173              |
| Baumgarten (Siegm. Jac.) Defchicte bet \$                                           | ici igotale      |
| Partheien                                                                           | lit              |
| Baumbauer (Michael Paul) Berfuch eines n                                            | CHE SH           |
| tidtigen Lehrgebandes der Mingmiffenfe<br>Beau (le) Geschichte bes morgenlandischer | Ball and         |
| thums wird von hiller ins Deueste iber                                              | iat 592          |
| (b 4.                                                                               | 101              |
| Braumont (Madle Prince de) Briefe bet                                               | maati            |
| an Lucien, ind Deutsche überfett                                                    | P                |
| Besupied Damenils memoire fur les marsis s                                          | Jams 413         |
| Beccaria (Marchese) des delitti e delle pene                                        | لا<br>مسئل       |
| Bell (Johann) voyages depuis Petersbourg da                                         | 10€ EUTO<br>10€  |
| Benner (Joh. Herm.) notitis salutis                                                 | 49               |
| Befardier precis de l'histoire universelle                                          | 11               |
| Berch ( Carl Reinhold ) Rede vom Geewefen                                           | •••              |
| Deren ( Car , Manusola ) Steet Doll Committee                                       | 1217             |

# der gelehrten Ungeigen 1766.

| pon der Möglichkeit den Würfungen des Donners nerzusommen 318  Bernhald (Jok. Gottfr.) Register über die Röhlerischen Mänzbelustigungen 1194 Bertrand (Johann) l'esprit de legislation pour encourager l'agriculture 440 Bezauge (Hieronymus) introductio in vetus testamentum, meiter Ibeil 1105 Bigland (Radulph) observations on marriages daptisms and burials as preserved in perochial Registers 95 Billing (Norfolk Robert) an account on the culture of earcots Biumi (Franc.) observationes anatomicz T. I. 792 Blainvilleus Reisen übersest von J. Job. Röhler 4ter Band, 1te und 2te Abtheilung 985 Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri IV. 871 Bode (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gedächtnisse des Krieges und Friedens Boohm (Joh. Gottl.) ach pacis Oliviensis inedits T. 2. Boehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogenituzz inter coinvestitos in seudis imperii 105 Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abhanblung vom Gedzauch des Baidts in der hausbaltung vom Gedzauch des Camborti) ellipsesgræce, hallische Ausgabe 276 Bourgelat Lehrbegeis von der medicinischen Materie Abersest | etc. 42                                                                                                            | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bernhald (Jok. Gottfr.) Register über die Röhlerischen Mänzbelustiaungen  Bertrand (Johann) l'esprit de legislation pour encourager l'agriculture  440 Bezauge (Hieronymus) introductio in vetus testamentum, ameiter Ibeil  Bigland (Radulph) observations on marriages baptisms and burials as preserved in perochial Registers  Billing (Norfolk Robert) an account on the culture of earcots  Biumi (Franc.) observationes anatomicz T. I.  792 Blainvillens Reisen übersest von J. Zob. Röhler 4ter  Band, ite und zte Abtheilung  Bode (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gedachtnisse  bes Rrieges und Friedens  Boehm (Joh. Gottl.) acha pacis Oliviensis inedita T.  2.  Boehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniturz inter coinvestives in sendies in deutsche in bes Baidts in der Hausbaltung  Boismont (de) oraison sunedre de Louis Daupdin Bis Sommet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers set deutsche Lamborti) ellipses græce, hellische Ausgabe 276  Bourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie äbersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471 von ber Möglichkeit ben Burkungen bei                                                                          | ľ |
| schen Manzbelustiaungen Bertrand (Johann) l'esprit de legislation pour encourager l'agriculture  Bezauge (Hieronymus) introductio in vetus testamentum, ameiter Ibeil  Bigland (Radulph) observations on marriages haptisms and burials as preserved in perochial Registers  Billing (Norfolk Robert) an account on the culture of earcots  Biumi (Franc.) observationes anatomicæ T. I.  792 Blainvillens Reisen übersest von J. Iob. Röbler 4ter  Band, ite und 2te Abteilung  Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri IV.  Brisde (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gedachtniss  bed (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gedachtniss  monumenta belli et pacis  Boehm (Joh. Gottl.) ach pacis Oliviensis inedita T.  2.  Boehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniturz inter coinvestitos in seudis imperii  Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abbandsung vom Gebrauch bes Baibts in der haushaltung  Boimmont (de) oraison sunebre de Louis Dauphin Bissemont (de) oraison sunebre de Louis Dauphin Bissemont (Cari) contemplation de la nature, bentsch übersett dourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie abersett  Bourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie abersett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von der Electricität des Tourmalins 924                                                                            | I |
| sager l'agriculture  Bezauge (Hieronymus) introductio in vetus testamentum, ameiter Ibeil  1105  Bigland (Radulph) observations on marriages baptisms and burials as preserved in perochial Registers  36  Billing (Norfolk Robert) an account on the culture of earxots  176  Biumi (Franc.) observationes anatomicz T.I. 792  Blainvillens Meisen übersest von J. Job. Röbler 4tep  Band, ite und zte Abthetiung 985  Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri IV. 871  Bode (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gedachtniss  bed Rrieges und Friedens 386  monumenta belli et pacis 387  Boehm (Joh. Gottl.) achs pacis Oliviensis inedita T.  2.  Roehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniturz inter coinvestitos in seudis imperii 105  Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abhanblung vom Gebrauch des Baibts in der hausbaltung 600  Boismont (de) oraison sunebre de Louis Dauphin 816  Bonnet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers sett (Lamborti) ellipses græcz, hallische Musgabe 276  Bourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie abersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | foen Manzbelustigungen 1194                                                                                        | L |
| tum, ameiter Theil  Bigland (Radulph) observations on marriages baptisms and burials as preserved in perochial Registers 95  Billing (Norfolk Robert) an account on the culture of earxots 176  Biumi (Franc.) observationes anatomice T.I. 792  Blainvillens Reisen übersett von J. Job. Röbler 4ter Sand, 1te und 2te Abersett von J. Job. Röbler 4ter Sand, 1te und 2te Aberseilung 985  Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri IV. 875  Bode (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gedachtnisse des Rrieges und Friedens 386  — monumenta belli et pacis 387  Boehm (Soh. Gottl.) achs pacis Oliviensis inedita T.  2.  Boehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniture inter coinvestitos in seudis imperii 105  Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abbandlung vom Gebrauch des Baibts in der hausbaltung 600  Boismont (de) oraison sunebre de Louis Dauphin 816  Bonnet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers sett (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers sett (Lamborti) ellipses græce, hallische Musgabe 276  Bourgelat Lehrbegtis von der medicinischen Materie aberses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rager l'agriculture 440                                                                                            | • |
| and burials as preserved in perochial Registers 95 Billing (Norfolk Robert) an account on the culture of earcots 176 Biumi (Franc.) observationes anatomice T.I. 792 Blainvillens Reisen übersest von J. Zob. Röbser 4ter Sand, 1te und 2te Abtbeilung 985 Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri IV. 875 Bode (Benjamin Gottlieb Lourentius) Gedachtnisse des Rrieges und Friedens 386 — monumenta belli et pacis 387 Boehm (Soh. Gottl.) achs pacis Oliviensis inedita T.2. Boehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniture inter coinvestitos in seudis imperii 105 Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abhandlung vom Gebrauch bes Baibts in der hausbaltung 600 Boismont (de) oraison sunebre de Louis Dauphin 816 Bonnet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers sext (Lamborti) ellipses græce, hallische Ausgabe 276 Bourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie abersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tum, zweiter Theil 1105                                                                                            | ; |
| Biumi (Franc.) observationes anatomice T. I. 792 Blainvillens Reisen überseht von J. Job. Röhler 4ter Band, 1ste und 2te Abtheilung 985 Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri IV. 875 Bode (Benjamin Gattlieb Laurentius) Gedächtnisse des Krieges und Friedens 386 — monumenta delli et pacis 387 Boehm (Joh. Gottl.) acha pacis Oliviensis inedita T. 2.  Roehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniturz inter coinvestitos in seudis imperii 105 Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abhandlung vom Gedrauch des Baidts in der hausbaltung 600 Boismont (de) oraison sunedre de Louis Dauphin 816 Bonnet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers sext (Lamborti) ellipses græce. Hallische Ausgade 276 Bourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie äbersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and burials as preferved in perochial Registers 96<br>Billing (Norfolk Robert) an account on the culture of        | F |
| Band, tte und zte Abtheilung 985 Blin de Salutmore lettre de Gabrielle à Henri IV. 872 Bode (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gedächtnisse des Krieges und Friedens 386 —— monumenta delli et pacis 387 Boehm (Joh. Gottl.) ach pacis Oliviensis inedita T. 2. 562 Boehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniturz inter coinvestivos in seudis imperii Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abhandlung vom Gedrauch des Baidts in der Haushaltung 600 Boismont (de) oraison sunedre de Louis Dauphin 816 Bonnet (Carl) contemplation de la nature, deutsch überse sett (Carl) contemplation de la nature, deutsch überse sett (Lamborti) ellipses græce, hallische Ausgabe 276 Bourgelae Lehrhegrif von der medicinischen Materie äbersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Biumi (Franc.) observationes anatomicz T. I. 792                                                                   | 2 |
| Bode (Benjamin Gottlieb Laurentius) Gebächtnisse bes Krieges und Friedens 386 —— monuments belli et pacis 387 Boehm (Joh. Gottl.) achs pacis Oliviensis inedits T.  2. 367 Boehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniturz inter coinvestitos in seudis imperii 105 Bohadsch (Joh. Baptist.) Abhandsung vom Gebrauch des Baidts in der Haushaltung 600 Boimmont (de) graison kunebre de Louis Dauphin 816 Bonnet (Cari) contemplation de la nature, deutsch übens sest (Lamborti) ellipses græcz, hallische Ausgabe 276 Bourgelat Lehrbegeis von der medicinischen Materie Abersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Band, te und zte Abtbeilung 985                                                                                    | ; |
| Boehm (Soh. Gottl.) achs pacis Oliviensis inedita T.  2. Sognature (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloss de ordine succedendi ex jure primogeniture inter coinvestitos in seudis imperii  Bohadsch (Soh. Baptist.) Abhandsung vom Gebrauch bes Baidts in der Haushaltung 600 Boimmont (de) oraison tunebre de Louis Dauphin 816 Bonnet (Cari) contemplation de la nature, deutsch übens sest (Lamborti) ellipses græce, hallische Musgabe 276 Bourgelat Lehrhegeis von der medicinischen Materie Abersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bode (Benjamin Gottlieb Lourentius) Gedachtniffe                                                                   | ; |
| Rochmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug Rudloff de ordine<br>fuccedendi ex jure primogeniturz inter coinvestitos<br>in teudis imperii  Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abhandsung vom Gebraud<br>bes Baibts in der Haushaltung  Cop<br>Roimont (de) oraison kunebre de Louis Dauphin gis<br>Ronnet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers<br>ses (Lamborti) ellipses græck, hallische Ausgabe 276<br>Bourgelat Lehrbegris von der medicinischen Materie<br>Abersess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | • |
| in feudis imperii  Bohadsch (Joh. Baptiss.) Abhandlung vom Gebraud  bes Maidts in der Haushaltung  Boimmont (de) versson kunedre de Louis Dauphin gis  Bonnet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übers  sest 1032  Bos (Lamborti) ellipses græce, Hallische Ansgade 276  Bourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie  Abersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dehmer (Ge. Ludw.) et Wilh. Aug. Rudlaff de ordine                                                                 | • |
| bes Baibts in der Haushaltung 600<br>deimment (de) veralfon kunedre de Louis Daupdin gis<br>dennet (Carl) contemplation de la nature, deutsch übens<br>sest (Lamborti) ellipsesgræck, hallische Ansgabe 276<br>dourgelat Lehrbegrif von der medicinischen Materie<br>äbersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in feudis imperii 105                                                                                              |   |
| konnet (Carl) contemplation de la nature, deuisch überd<br>fest 1032<br>kos (Lamborti) ellipses græcæ, Hallische Ansgabe 276<br>kourgelat Lehrhegrif von der medicinischen Materie<br>äbersest 1225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | des Baides in der Hausbaltung 600                                                                                  | ) |
| dourgelat Lehrhegrif von der medicinischen Waterie Abersest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lonnet (Carl) contemplation de la nature, destifch übere<br>fekt 1932                                              | , |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | los ( <i>Lamborti</i> ) ellipfesgræck, Hellifche Ansgabe 276<br>lourgelse Lehrhegrif von der medicinischen Waterie | : |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |   |

#### Erftes Regifter

| Bourru (Edmund Claud.) von den heimesten                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merlanges 71                                                                                                 |
| Sectionals 77 —— ergo fatius estheterum in media fuz curvatos parte foraminulo utrinque pertundi, qua vai    |
| parte foraminulo utrinque pertundi, qua vai                                                                  |
| apicem 7/                                                                                                    |
| Bouvart consultation sur les naissances tardives 1                                                           |
| Bower (Archibald) firbt                                                                                      |
| Braemer (Carl Gabriel) sententiae lutherance de po                                                           |
| fentia reali, unione et manducatione ae bibitione                                                            |
| cramentali corporis fanguinis Christi in f. come                                                             |
| politio                                                                                                      |
| Brauner (Nok. ) Eintheilung bes Erbreichs, bel                                                               |
| politio Brauner (Joh. ) Eintheilung bes Erbreichs, bei be ftanbig tragen und niemahls ruben foll 4           |
| Bret ocuvres de theatre                                                                                      |
| Breuning (Chriftian Henr.) ebirt Gartners infini                                                             |
| nes inris criminalis                                                                                         |
| Broke (Henr.) Gustave Vasa le liberateur de son hi                                                           |
| 6                                                                                                            |
| Bruard memoire sur les maladies contagienses de bie                                                          |
| à corne M                                                                                                    |
| Brugmanni (Ant.) tentamina de materia magnetia 🕸                                                             |
| Bruveu caracteres de Theophraste, Rene Musian 57                                                             |
| Buffon (von) histoire naturelle generale et particular                                                       |
| du cabinet du Roy Tom XIV.                                                                                   |
| Burlay Arbaces, ein Traverspiel 19                                                                           |
| Bufching (Anton Friede.) Die Gefchichte ber was                                                              |
| lifd. lutberifden Semeine im Ruffifden Reide                                                                 |
| - Erbbeichreibung pon Men 24                                                                                 |
| - Die vier Evangeliften mit ihren eigenen Bir                                                                |
| ten aufammenaefest                                                                                           |
| gebt als Oberconfiftorialrath nach Berlin 94                                                                 |
| - Befdreibung bes tobten Meers M                                                                             |
| Butler (Sam.) Hudibras überfest von Wafer von Bir                                                            |
| tertbut 3                                                                                                    |
| terthur<br>Buttinghausen (Carl) Ergözlickeiten aus ber Hill<br>fen und Schweizerischen Seschichte und kinnes |
| fcen und Schweizerifden Sefchichte und littents                                                              |
| 996                                                                                                          |
|                                                                                                              |

### ber gelehrten Anzeigen 1766.

| C.  E. C., essay sur les superstitions  antova (Joseph Anton) diss. de Tertulliano et Epiphanio  ardonne (de) histoire de l'Afrique et de l'Espagne fous la domination des Arabes  artere (Joh.) de singuinis motu  1144  de digestionis mechanismo  affaigne (Matchael) bibliotheca Escurialensis  affaigne (Matchael) bibliotheca Escurialensis  affaignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi?  at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  traité de la couleur de la peau humaine  1078  nouveau systeme sur la sause de l'evacuation periodique du sexe  lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè  sandler (Samuel) sirst  chanvalon (de) Manuel des Campe  es Chavanettes (Persia) histoire nouvelle d'Angletepre Tom, I.  hemnitail (Mart.) harmonic ins Deutsche sherses  Band 1-2  homel (Jean) eloge de Louis Duret  blasors utwitgande lysta tyngder  burchill (Charles) Poems  1077  laproth (Jassus) surse Berstellung des Civil-Prese  cesses cesses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buttner (Christoph Gottlieb) Erörterung eini<br>Lungenprobe betreffenden Fragen<br>Bzeange (Hieron,) introductio in vetus Testan | AZ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C.  L. C. effsy sur les superstitions  L. C. C. effsy sur les superstitions  Lantova (Joseph Anton) diss. de Tertulliano et Epiphanio  Ardonne (de) histoire de l'Afrique et de l'Espagne fous la domination des Arabes  Arabes  Arabes  Active (Joh.) de suguinis motu  1144  Latin (Michael) bibliotheca Escurialensis  Logo  Addithias Thom.) an bubones sebribus madiaigne (Matthias Thom.) an bubones febribus madiaigne supervenientes immaturi cauterio aperiendi?  Latin (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  Active la couleur de la pesu humaine  1078  Latin de la couleur de la pesu humaine  1078  Latin de la couleur de la pesu humaine  1078  Latin de la couleur de la pesu humaine  1078  Latin de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maitre en Chirurgiè  Laton la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maitre en Chirurgiè  Laton (Sanuel) sirbt  Landler (Gass) eloge de Louis Duret  Landler (Gass) eloge de Louis Duret  Landler (Sanuel) om lustens sormagn at medelib  Latin (Charles) Poems  Laproth (Sassue) surse Berstellung des Civil-Sese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Temps (1120,012) Introduction in Acting Length                                                                                   |          |
| E. C. effsy fur les superstitions  Fantova (Sosph Anton) diss. de Tertulliano et Epiphanio  Fardonne (de) histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes  Fortes (Soh.) de singuluis motu  de digestionis mechanismo  Il 144  Institut (Michael) bibliotheca Escurialensis  In 1099  Affalgne (Matthias Thom.) an bubones sebribus malignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi?  Intitute (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  Traitè de la couleur de la peau humaine  riodique du sexe  lettre à M. maître és arts et en Chiz, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè  Inandler (Samuel) sirbt  chandler (Samuel) sirbt  chanvalon (de) Manuel des Campe  es Chavanettes (Persia) histoire nouvelle d'Angletere Tom. L  bemnitzii (Mart.) harmonic ins Deutsche shersese  Band 1-2  chomel (Samuel) eloge de Louis Duret  hronander (Gustau) om lustens sormagn at medelib-  blissors utwigande lysta tyngder  laproth (Saspue) surge Berstellung des Civil-Suse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ri e                                                                                                                             | 1102     |
| phanio 780 cardonne (de) histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes 764 carrère (Joh.) de sanguinis motu 1144 casser de digestionis mechanismo 1144 casser (Michael) bibliotheca Escurialensis 1099 casser (Matthias Thom.) an bubones sebribus ma- dignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi? cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 925 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1084 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1074 chandler (Samuel) firbt 1136 chandler (Samuel) firbt 1136 chandler (Samuel) firbt 1136 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1074 chandler (Samuel) firbt 1136 chandler (Samuel | . <b>C.</b>                                                                                                                      |          |
| phanio 780 cardonne (de) histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes 764 carrère (Joh.) de sanguinis motu 1144 casser de digestionis mechanismo 1144 casser (Michael) bibliotheca Escurialensis 1099 casser (Matthias Thom.) an bubones sebribus ma- dignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi? cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 925 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1084 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1078 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1074 chandler (Samuel) firbt 1136 chandler (Samuel) firbt 1136 chandler (Samuel) firbt 1136 cast (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 1074 chandler (Samuel) firbt 1136 chandler (Samuel | E. C. effay fur les superstitions                                                                                                | 212      |
| panno (ardonne (de) histoire de l'Afrique et de l'Espagne fous la domination des Arabes (arters (Joh.) de singuluis motu  de digestionis mechanismo  listé (Michael) bibliotheca Escurialensis  logo  affiri (Michael) Parallele de la taille laterale  parallele de la couleur de la peau humaine  logo  at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  parallele de la couleur de la peau humaine  logo  nouveau système sur la cause de l'evacuation periodique du sexe  lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè  landler (Sannel) sirbt  handler (Sannel) sirbt  hanvalon (de) Manuel des Camps  es Chavanettes (Pernin) histoire nouvelle d'Angleter-  re Tom, I.  hemnitzii (Mart.) harmonic ins Deutsche shersese  Band 1-2  homel (Jean) eloge de Louis Duret  hronander (Gustau) om lustens sormagn at medelsh  blissors utwitgande lysta tyngder  hurchill (Charles) Poems  laproth (Sassus) surse Berstellung des Civil-Sese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Santova (Foseph Anton) diff. de Terrulliano                                                                                      | et Boi-  |
| fous la domination des Arabes  fous la domination des Arabes  Fortere (Joh.) de singuluis motu  de digestionis mechanismo  saffil (Michael) bibliotheca Escurialensis  affalgne (Matthias Thom.) an bubones febribus ma-  dignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi?  at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  traitè de la couleur de la peau humaine  nouveau systeme sur la cause de l'evacuation pe-  fiodique du sexe  lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les a-  vantages de la reunion de titre de Docteur en Mede-  cine avec celui de maître en Chirurgiè  landler (Sanuel) strot  handler (Sanuel) strot  hanvalon (de) Manuel des Campe  es Chavanettes (Persin) histoire nouvelle d'Angleter-  re Tom. L.  hemnitzii (Mart.) harmonic ins Deutsche sherses  Band 1-2  homel (Jean) eloge de Louis Duret  hronander (Gustau) om lustens sormagn at medelib-  blissors utwitgande lysta tyngder  laproth (Fashus) surge Berstellung des Civil-Suse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | voinio :                                                                                                                         | -0-      |
| carrers (Joh.) de singuinis motu  de digestionis mechanismo  affiti (Michael) bibliotheca Escurialensis  and (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  925  at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  925  traitè de la couleur de la peau humaine  1078  nouveau système sur la cause de l'evacuation periodique du sexe  1136  lettre à M. maître és arts et en Chir, sur less avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè  1240  chandler (Sannel) sirbt  hanvalon (de) Manuel des Camps  es Chavanettes (Pernin) histoire nouvelle d'Angletere Tom, I.  hemnitail (Mart.) harmonic ins Deutsche übersest  Band 1-2  chomel (Jean) eloge de Louis Duret  hronander (Gustau) om lustens sormages at medelit-  blässors utwitgande lysta tyngder  hurchill (Charles) Poems  1077  laproth (Sassus) surse Berstellung des Civil-Suse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sardonne (de) bikoire de l'Afrique et de l'E                                                                                     | fpagne   |
| de digestionis mechanismo  It 44  Infiri (Michael ) bibliotheca Escurialensis  Infiri (Michael ) bibliotheca Escurialensis  Infiri (Michael ) bibliotheca Escurialensis  Infirit (Matthias Thom.) an bubones sebribus malignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi ?  Infirit (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  Infirit traitè de la couleur de la peau humaine  Infirit | rogs is commission des Visbes                                                                                                    | 764      |
| affiri (Michael ) bibliotheca Escurialensis 1099 affaigne (Matthias Thom.) an bubones sebribus malignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi ?  1084 at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 925 at traité de la couleur de la peau humaine 1078 nouveau systeme sur la cause de l'evacuation periodique du sexe 1136 at lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 shandler (Samuel) stret 544 shanvalon (de) Manuel des Camps 232 es Chavanettes (Persia) histoire nouvelle d'Angleterre Tom. L  bemnitzii (Mart.) harmonic ins Deutsche sberses Band 1-2 1003, homel (Seas) eloge de Louis Duret 599 hronander (Gustau) om lustens sormaga at medelibblisors utwitgande lysta tyngder 351 laproth (Sassus) surse Berssellung des Civil-Sese 1077 laproth (Sassus) surse Berssellung des Civil-Sese 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arrere (370k.) de languinis motu                                                                                                 | 1144     |
| Taffalgne (Matthias Thom.) an bubones febribus malignis supervenientes immaturi cauterio aperiendi ?  1084  1084  1084  1084  1084  1085  1086  1086  1086  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088  1088   | de digettionis mechanismo                                                                                                        | 1144     |
| at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale  traité de la couleur de la peau humaine  1078  nouveau système sur la sause de l'evacuation periodique du sexe  lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè  s'handler (Samuel) stirst  shanvalon (de) Manuel des Camps  es Chavanettes (Persia) histoire nouvelle d'Angleterre Tom. L  bemnitzil (Mart.) harmonic ins Deutsche sherses  Band 1-2  homel (Jean) eloge de Louis Duret  hronander (Gustau) om lustens sormagn at medels  blissors utwitgande lysta tyngder  burchill (Charles) Poems  1077  laproth (Sassus) surse Berstellung des Civil-Sese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Military (Michael ) Dibliotheca Eleurialensis                                                                                    | 1099     |
| traité de la couleur de la peau humaine 1078  traité de la couleur de la peau humaine 1078  nouveau système sur la sause de l'evacuation pariodique du sexe 1136  lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240  chandler (Samuel) stirst 544  chanvalon (de) Manuel des Camps 232  es Chavanettes (Persia) histoire nouvelle d'Angleterre Tom. L  hemnitzil (Mart.) harmonic ins Deutsche sbersest  Band 1-2  homel (Jean) eloge de Louis Duret  hronander (Gustau) om lustens sormagn at medeliblissors utwitgande lysta tyngder 351  harroth (Saspus) surge Berstellung des Civil-Sese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tionis Consessioners and bubones febril                                                                                          | 000 cma- |
| at (Cl. Nicol. le) Parallele de la taille laterale 925 traité de la couleur de la peau humaine 1078 nouveau système sur la cause de l'evacuation periodique du sexe 1136 lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 chandler (Samuel) strèt 544 chanvalon (de) Manuel des Camps 232 es Chavanettes (Pernin) histoire nouvelle d'Angleterre Tom, L hemnitail (Mart.) harmonic ins Deutsche shersest Band 1-2 chomel (Samuel) eloge de Louis Duret 500 haronander (Gustau) om lustens sormign at medelsch bissors utwitgande lysta tyngder 351 laproth (Sassus) large Berstellung des Civil-Suse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and un inheractmenter immatenti cantelio abet                                                                                    |          |
| raté de la couleur de la pezu humaine 1078  nouveau système sur la cause de l'evacuation periodique du sexe 1136  lettre à M. maître és arts et en Chie, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 shanvalon (de) Manuel des Camps 232 es Chavanettes (Persia) histoire nouvelle d'Angleterre Tom, L. 1113 hemnitail (Mart.) harmonic ins Deutsche sbersest Band 1-2 1003, shomel (Sean) eloge de Louis Duret 500 heronander (Gustau) om lustens sommign at medelsch bläsors utwitgande lysta tyngder 351 horrets (Sastus) laproth (Sastus) surje Berstellung des Civil-Osse 1077.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rat'l Cl. Wigot In \ Provide to to 10 1000 1 1 1 1                                                                               |          |
| riodique du sexe 1136  lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 handler (Samuel) strot 544 hanvalon (de) Manuel des Camps 232 es Chavanettes (Persin) histoire nouvelle d'Angletere et Tom, I. 1113 hecmitail (Mart.) harmonic ins Deutsche übersest Band 1-2 1003, homel (Sean) eloge de Louis Duret 500 haronander (Gustau) om lustens sommign at medelik bläsors utwitgande lysta tyngder 351 horechill (Charles) Poems 1077 laproth (Sassus) surse Berstellung des Civil-Presentations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | traité de la coulem de la neur humina                                                                                            |          |
| lettre à M. maître és arts et en Chir, sur les avantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 chandler (Samuel) fitrêt 544 chanvalon (de) Manuel des Camps 232 es Chavanettes (Persia) histoire nouvelle d'Angletere Tom, L. 1113 hecmitail (Mart.) harmonic ins Deutsche übersest Band 1-2 2003, chomel (Seau) eloge de Louis Duret 500 haronander (Gustau) om lustens sormage at medelik bläsors utwitgande lysta tyngder 351 hourchill (Charles) Poems 1077 laproth (Sassus) surse Berstellung des Civil-Presentations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nouveau l'offeme fur le confe de l'amount                                                                                        | 1078     |
| vantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maitre en Chirurgiè 1240 handler (Sanuel) fiirbt 544 hanvalon (de) Manuel des Camps 232 es Chavanettes (Persin) histoire nouvelle d'Angleterre Tom, I.  hemnitail (Mart.) harmonic ins Deutsche übersett Band 1-2  chomel (Sean) eloge de Louis Duret 500 hronander (Gustau) om lustens förmägn at medelikblisfors utwitgande lysta tyngder 351 horret (Sastus) Poems 1077 laproth (Sastus) furze Berstellung des Civil-Bron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | riodique du fexe                                                                                                                 | on be-   |
| vantages de la reunion de titre de Docteur en Medecine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 chandler (Samuel) fiirst 544 chanvalon (de) Manuel des Camps 232 es Chavanettes (Persin) histoire nouvelle d'Angleterre Tom, L. 1113 hecmitail (Mart.) harmonic ins Deutsche übersest Band 1-2 1003 chomel (Sean) eloge de Louis Duret 500 heronander (Gustau) om lustens sommign at medelik bläsors utwitgande lysta tyngder 351 hourchill (Charles) Poems 1077 laproth (Sassus) surge Borstellung des Civil-Osso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lettre à M. maitre de arts et en Chie Gu                                                                                         | 1130     |
| cine avec celui de maître en Chirurgiè 1240 Chandler (Samuel) first 544 Chanvalon (de) Manuel des Campe 232 es Chavanettes (Persin) histoire nouvelle d'Angleter- re Tom, L hemnitail (Mart.) Harmonic ins Deutsche übersest Band 1-2 Chomel (Fean) eloge de Louis Duret 500 haronander (Gustau) om lustens sörmigs at medelik- bläsors utwitgande lysta tyngder 351 burchill (Charles) Poems 1077 laproth (Fastus) kurze Berstellung des Civil-Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vantages de la reunion de titre de Docteur en                                                                                    | Mede.    |
| handler (Sannel) first hanvalon (de) Manuel des Camps es Chavanettes (Pernin) histoire nouvelle d'Angleter- re Tom, I, hermitail (Mart.) Harmonic ins Deutsche übersest Band 1-2 homel (Fean) eloge de Louis Duret bronander (Gustau) om lustens sörmägn at medelik- bläsors utwitgande lysta tyngder hurchill (Charles) Poems 1077 laproth (Sastus) kurze Berstellung des Civil-Pros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cine avec celui de maitre en Chirurgià                                                                                           |          |
| chanvalon (de) Manuel des Camps  232  es Chavanettes (Persin) histoire nouvelle d'Angleter- re Tom, L  hemnitzii (Mart.) Harmonic ins Deutsche übersest  Band 1-2  chomel (Jean) eloge de Louis Duret  hronander (Gustau) om lustens sörmägn at medelik- bläsors utwitgande lysta tyngder  hurchill (Charles) Poems  1077  laproth (Jastus) turge Berstellung des Civil-Bros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chandler (Samuel) Hirbt                                                                                                          | •        |
| es Chavanettes (Persin) histoire nouvelle d'Angleter- re Tom, I.  hemnitzii (Mart.) Harmonic ins Deutsche übersest Band 1-2  chomel (Fean) eloge de Louis Duret hronander (Gustau) om lustens sörmägn at medelik- bläsors utwitgande lysta tyngder burchill (Charles) Poems  1077 laproth (Fashus) turge Berstellung des Civil-Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chanvalon (de) Manuel des Camps                                                                                                  | 222      |
| hemnitzil (Mart.) Harmonic ins Deutsche übersete Band 1-2  chomel (Fean) eloge de Louis Duret 500  haronander (Gustau) om lustens sörmägn et medelik- bläsors utwitgande lyste tyngder 351  burchill (Charles) Poems 1077  laproth (Fastus) kurze Berstellung des Civil-Pros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | es Chavanettes (Perwis) histoire nouvelle d'An                                                                                   | eleter-  |
| Band 1-2  Chomel (Fean) eloge de Louis Duret  Bronander (Gustau) om lustens förmägn at medelik- bläfors utwitgande lysta tyngder  burchill (Charles) Poems  1077  laproth (Fastus) furze Berstellung des Civil-Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ge l'om, L                                                                                                                       |          |
| conto 1-2 103; chomel (Fean) eloge de Louis Duret 500 bronander (Gustau) om lustens sörmäge et medelik-bläsors utwitgande lysta tyngder 351 burchill (Charles) Poems 1077 laproth (Fastus) surge Berstellung des Civil-Presentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hemnitzii (Mart.) Harmonie ins Deutsche ab                                                                                       | erfest   |
| bronander (Gustau) om lustens förmägn at medelik-<br>bläfors utwitgande lysta tyngder 351<br>burchill (Charles) Poems 1077<br>laproth (Sustau) surge Borstellung des Civil-Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274ND 1-2                                                                                                                        | 1003     |
| blifors utwitgande lyfta tyngder  burchill (Charles) Poems  1077  laproth (Saftus) furze Berfiellung des Civil-Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nomei (Jean) eloge de Louis Duret                                                                                                | 600      |
| burchill (Charles) Poems Iaproth (Justus) kurze Borftellung des Civil-Pros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erroustides ( castera ) on intient tolisses at a                                                                                 | redelik  |
| laproth (Jaface) turge Vorfiellung des Civil-Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | burchill (Charles) Posses                                                                                                        | 35E      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | languch ( Suffue ) funa Manffallon - 5 - 8 mg of                                                                                 | 1077.    |
| 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Line (Simpos) entit wathing off Aibil                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aplica .                                                                                                                         | 1801     |

### Erftes Regiftet

| Choproth (Jaffer) Grundfatte von Berfettigun bi                | ŧ   |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Relationen, proote Musgabe 108                                 | 2   |
| Clemm Heinr. Wilh.) vollitandige Ginleitung in                 | ď   |
| Religion und gefamte Theologie, britter Band "1                | I   |
| Clercq Carl) icones insectorum                                 | ź   |
| Cochu und Edmund Claud. Bourru von ben beilm                   | Á   |
| fern ju Merlanges 7                                            |     |
| Collè la partie de chesse de Henry IV.                         |     |
| Collignon (Carl) enquiry into the firucture of han             |     |
| had a mileton to de Generaled informes on the me               | ī   |
| body relative to its supposed influence on the more of mankind | 4   |
|                                                                |     |
| Collin (Matthaeus) epistola ad Baldingerum 12                  | 3   |
| Corincius (Joh. Heiner.) Die Pfeude Dundtattt                  | u   |
| Cirtels                                                        | Ž   |
| Cotta (Fo. Frid.) Musgabe won Gerhards locis the               |     |
| gicie, fünfter Band                                            |     |
|                                                                | ŞI  |
| Cramer Soh. Andr. Mileitung jum gorfinft 4                     | H   |
| Crans ( David) Historie von Grönland 1017                      | ř   |
| Ceants (Heiner, Soh. Nepomus.) institutiones rei               | 9   |
| , bariae 7                                                     | ļ   |
| du Cect (Jacob Bartholome Michaeli) first /                    | į   |
|                                                                |     |
| <b>D.</b>                                                      |     |
| Bulley ( Walter h) the minters of should and an                | ı   |
| Daiby (Soseph) the virtues of cinnabat and me                  | ľ   |
| SEGIME (ac on or a man DOM                                     | - 1 |
| Demm (Chriftian Tobian) bemifche Ueberfehmit                   | v   |
|                                                                |     |
| Darcet (D.) memoire fur l'action d'un feu epi 12               | 1   |
| David Joh. Petr.) de sectione exclares 10                      | ٠,  |
| differtatio sur le mechanisme de la respiration !!             | j   |
| Daubenton Rupfer von Bogeln und Inselten li                    | U   |
| 49-96                                                          | Ц   |
| bis Nro. 120                                                   |     |
| Dawes (-William) fein Leben wird aus bem Englifd               | Į   |
| - ins Deutsche überfest von hornemann                          | f   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |     |

### der gelehrten Anzeigen 1766.

| Pawlon (Benjamin) an illustration of several                                         | exce of      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| feripture, particularly those, in which the Lo                                       | dór de-      |
| curs                                                                                 | 1242         |
| Dejenn et Joh. Ant. Eliza de la Poterie, Ergo plus                                   | imi in-      |
| ter acutos morbi crifes eludunt                                                      | 739          |
| Desormeaux histoire de la maison de Montmoren                                        | / <u>}</u> ? |
|                                                                                      |              |
| Dellerve (D.) Schreiben wegen Ginpfrapfu                                             |              |
| Rinderpocken                                                                         | 551          |
| Dicklon (Thomas) treatile on bloodictting                                            | 425          |
| Dodd (Wilhelm holy bible illustrated with a co                                       | mmen-        |
| tary and practical improvements, 39 Nummer                                           | n 504        |
| Doeveren (Gualtheri van) Specimen observa                                            | tionum       |
| academicarum ad monstrorum historiam                                                 |              |
| Porat lettres en vers                                                                | 73           |
| Suggest Dunck of any Blickets Glube " " "                                            | 870          |
| Ducret (Bartholome Michel) stirbt<br>Duchesne (fils) bistoire naturelle des trainels | 368          |
| Juchesne (1818) bistoire naturelle des trailless                                     | 627          |
| numas nutlicat anthutica achases et acconacte                                        | s faites     |
| par les Russes ins Deutsche                                                          | 588          |
| Durell the hebrew text of the parallel prophe                                        | eics of      |
| Jacob and Moses                                                                      | 207          |
|                                                                                      | TEA.         |
| <b>E.</b>                                                                            |              |
| , <b>L</b> .                                                                         |              |
| thlers (Martin) Gebanten von ben jur Berbe                                           | Tirnna       |
| ber Schulen nothwendigen Erforberniffen                                              | F            |
| - ob es ein ficeres Bertmabl ber rechtsch                                            | 506          |
| Mereden benne sined Achelmanne font man                                              | Hlenen       |
| Umteführung eines Schulmanns fep; meni                                               | i et au      |
| feinem Ort allgemein geliebe und gelobe wirt                                         | 825          |
| Elener (Soh. Theoph.) martyrologium Boher                                            | micum;       |
| ins Deutsche Aberfett                                                                | 1206         |
| ingel (Samuel) memoires et observations geo                                          | eraphi-      |
| ques sur la situation des pals septentrionaux d                                      | Affe et      |
| de l'Amerique etc.                                                                   | 70           |
| fur la question quand et comment l'An                                                | - Curione    |
| - A alla del manulla                                                                 | . •          |
| a-t-elle été peuplée                                                                 | 825          |
| Ins (Abraham) de morbo boum oftervicensi                                             | bto ber      |
| se non habendo                                                                       | 438          |
| -                                                                                    | l'Epy        |
|                                                                                      |              |

#### Erftes Register

| l'Epy et Edmund Claudius Bourreu, Ergo fatius                   | Cath     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| terum in media fuae curvationis parte foramismal                | o writ   |
| que pertundi, quam versus apicem                                | 74       |
| Erichson ( Johann ) bibliotheca Runica                          | 529      |
| Espine (Franc. Joseph.) ergo in vulneribus                      | thorse   |
| laefi etc.                                                      | 108      |
| Eftor (Joh. Georg.) Freiheit ber beutschen                      | Rird     |
|                                                                 | 104      |
| Buler (Joh. Alb.) geht nach Petersburg                          | 42       |
| <b>F.</b>                                                       |          |
| Fabre traité des maladies veneriennes erffer The                |          |
| preiter Theil                                                   | 518      |
| FMi Johann Conrad Staats- und Erdbescht                         |          |
| ber Belvetifden Epbgenoffenfchaft, zweiter                      | Zen      |
|                                                                 | 59       |
| britter Band                                                    | 782      |
| de la Fargués oeuvres melées                                    | 779      |
| Farlati (Daniel) illyricum facrum Tom, III,                     | 773      |
| Fermin (Philip.) traité des maladies à Surinas<br>Muflage bavon | L ROM    |
| bistoire naturelle de la Holland                                | 535      |
| nochiale                                                        | 534      |
| Ferner (Bened.) Rebe von bem Streite über b                     | ie Slets |
| minderung bes Baffers                                           | 1197     |
| Feuerlein (Jac. Willh.) ftirbt                                  | 449      |
| Flachet Joh. Claud.) observations sur le co                     | mmettt   |
| et les arts d'une partie de l'Europe de l'Afie et               | de l'A-  |
| frique Tom. i                                                   | 170      |
| Tom II.                                                         | 325      |
| Foertich (Paul Jacob) observatio ad Matth, I, I                 | B. 185   |
| Fontana (Felix) dei moti dell Iride                             | 629      |
| beffen microftopische Betrachtungen                             | 647      |
| Francke (Gotth. Aug.) Offindische Missions                      | erique   |
|                                                                 |          |

Frey-

# der gelehrten Unzeigen 1766.

| reymuth ( | (Ernft) | eremple | arifcher Gebrauch | bed Same |
|-----------|---------|---------|-------------------|----------|
| burgifc   | en Mini | terial. | Beugniffes        | 324      |

### G.

| 3add (Peter Adrian.) vom schwedischen Clima              | 272    |
|----------------------------------------------------------|--------|
| - von der Baumpflanzung in Finnland                      | 3/3    |
| et Leisten om Chemiens til lämpening ti                  |        |
| manufacturer förbättring                                 |        |
|                                                          | 1164   |
| et Loefmann, om almänna Lagars irrättande                |        |
| -ward i fuerige                                          | 1165   |
| Socretoer (Car. Guilielm.) institutiones iuris cris      | mina-  |
| lis, curante Breuning                                    | 111    |
| Baillard histoire de François premier                    | 393    |
| Balon l'art de convertir <del>le suivre rouge</del> en c | miare  |
| 'jaune                                                   | 93     |
| Bardane (Fosepk Facob) ergo rescisso testicu             | lo fu- |
| niculum (permaticum ligatura constringere malun          | 740    |
| Gatzert (C. Christian Hartmann Samuel) de natali         | Papit  |
| niani                                                    | 1097   |
| Gatterer (Johann Christoph) Abris ber heralbit           | 1107   |
| Gebauer (Georg Christian) vestigia turis germas          | ici in |
| Taciti Germania                                          | 800g   |
| Gellert (C. Fürchtegott) von der Beschaffer              |        |
| dem Umfange und Rugen ber Moral: eine A                  | Porto. |
|                                                          |        |
| fung                                                     | 1126   |
| Genzinger (Franc. Peter. Leop.) an a fascino             |        |
| bole mothi                                               | 1117   |
| Gerberts (Martin) iter Alemannicum                       | 644    |
| Gerder (Daniel) specimen Italiae reformatae              | 57     |
| Gerhardi (Joh.) loci theologici. Edidit Joh.             | Frid.  |
| Cotta fünfter Theil                                      | 636    |
| - Barmonie deutsch, Ib. 1. und 2.                        | 1001   |
| Gesner (Salomon) pastorales et poesses de Mr. (          | Jesner |
| traduits                                                 | 572    |
| - meiter und britter Theil                               | 463    |
| ,                                                        | 77     |

#### Erftes Register

| Girardi (Michael) de uva urfina elusque et aqua                                               | e colcia, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| vi lithontriotica                                                                             | 39        |
| Glaubrecht (Franz Ernft) de odontalgia                                                        | 533       |
| Gleditich (Joh. Gottlieb) vermifchte phoficalificanifch oconomifche Abhaublungen Erffer St    | wil AT    |
| Gleichen (Willh. Friede. von) Reueftes au                                                     | s bem     |
| Reiche ber Pflangen                                                                           | 24        |
| - had Menette and bem Reiche ber Pflange                                                      | m 496     |
| das Ende des eriten Ebeils Cave                                                               | M 599     |
| Cleim (F. W.) fammtliche poetifche Berte                                                      | 300       |
| Godar (Lambert) diff. fur la nature d'agir les                                                | 214       |
| et les ulages des antispasmodiques<br>van Goens (R. M.) possibir de antro Nymp                | نسمط      |
| grace cum latina L. Holftenii versione                                                        | 617       |
| Goeze (Joh. Melchior) ausführlichere Set                                                      | aheibi.   |
| aung bes Gestinistes (Cost 1967)                                                              | 1140      |
| Gertianus (Phil. Christoph) Berind emer Ge                                                    | fibiote   |
| über ben Urfprung und bie Fortpflangung be                                                    | e Str.    |
| fenthums. Th. 1. Grebver ( Thom. ) compendium bistorie uni                                    | 721       |
| Quepner ( 1 wome ) combensamm emotione and                                                    | 849       |
| Greenlund (Willh.) Florae Finnicae, P.I.                                                      | 1164      |
| Grimmann (Stok. Christian) et Voget de puris                                                  | aboque    |
| nraegressa inflammatione origine                                                              | 537       |
| Gripenfiedt (Jacob) Ritning och beskrifning g                                                 | d tork    |
| uguar<br>Grothaus (Nic. Anton Henr. Julius von ) ftatu                                        | 439       |
| denfia                                                                                        | 441       |
| Marine ( Sale Mich ) allgemeine Beschichte be                                                 | cer be    |
| fannten Staaten. 4, 5, 6, 7ter Bund<br>Gudenius (Philip. Petr.) erhalt einen Preis v          | 563       |
| Gudenius (Philip. Petr.) ethalt einen Preis v                                                 | on per    |
| Battingiliden Societat ver Ubintuitaliten                                                     | 1227      |
| Guthrie (William) et J. Gray a general history<br>World. Fortsegung ber beutschen Uebersegung |           |
| • •                                                                                           | 163       |
| Supot de Merville ocuvres de Thestre                                                          | 423       |
|                                                                                               |           |
|                                                                                               | H         |

# der gelehrten Anzeigen 1766.

### H.

| H.L. J. U (J. W. C. A. Freyherr) physicalife   | be <b>218</b> . |
|------------------------------------------------|-----------------|
| banblungen von ben feltsamften und mertw       | årbig-          |
| ften Begebenbeiten ber Ratur                   | 590             |
| da Haen (Ant.) Eviltola de cicula an Din. Stau | es 79           |
| Magen (Georg, Fride. von), Befchreibung ber &  | dilber -        |
| munien ber Stadt Murnberg                      | 1196            |
| Halle (Joh. Sam.) Heberfegung von Sallers Min  |                 |
| grunden der Phofiologie. Dritter Band          | 640             |
| Haller (Albrecht von) elementa physiologiae ec | rporis          |
| humani. P VIII.                                | 25.             |
| - erbietet fich ju Beitragen von Rrautern      |                 |
| opera minora, ameiter Band                     | 785             |
| de oculis quadrupedum                          | 873             |
| de oculis pisejum                              | 1169            |
| Haller ( Gottl. Em. von ) Bergeichniß aller Od | riften.         |
| melde Die Schweiß betreffen, 3b. 5.            | 215             |
| du Hamel du Monceau art de la Draperie         | 85              |
| - vom Comeigen Des Robetupfers                 | 94              |
| Supplement au traité de la conservation des    | grains          |
| Splann na Addition                             | 1083            |
| Hannes (Christian Rudolph) Unfchulb des Db     | tes bei         |
| Erzengung ber Rubt                             | 709             |
| de la Harpe Timoleon                           | 49              |
| melanges literaires                            | .50             |
| Llaure la natit maitre en l'Edvince            | 248             |
| Hartzheim (Joseph) concilia Germaniae Tom.     | 11 - V.         |
| _                                              | 233             |
| Harte (Walther) effays on husbandry            | 62              |
| Hartmann (Joh. Fridr.) electrifche Berfuche i  | m lufte         |
| Lagran Maurit                                  | 101             |
| Berfuch einer mabren Beftimmung bes I          | Better          |
| aus Barametel                                  | 200             |
| was Calaman practisher Rechenschier            | 366             |
| Hausen (Corl Resolute) Westurn Circle Prugues  | rifden          |
| Gefdichte bes igten Jahrhunberts               | 885             |
| Oil Australia con Control                      | Heinze          |

### Erftes Register

| Heinze ( Joh. Mich. ) soliloquium, quo consilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) geni           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| tus fit homo deliberatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213              |
| Hellot (Johann) ffirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 456              |
| Hensler (Phil. Gabr.) Briefe aber bas Blattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ezemer (1 mm Gant) Steele mare and Statter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Statem non-hou Biban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85               |
| Herbort von den Eiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 936              |
| Hesychii lexicon ex editione Job. Alberti, T. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Heufinger (Jacob Fride.) Fl. Mallii Theodori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| tris liber &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 517              |
| Heyne (Christ. Gottl.) de publicis privatae fru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دننندي           |
| tis utilitatibus, prolutio pofirema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113              |
| - allgemeine Beltgeschichte von Bilbela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Go             |
| thrie zc. aus bem Englifden überfest, Th. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 193            |
| Sp. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860              |
| - von ben Dafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273              |
| de veterum coloniarum iure eiusque causti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n 622            |
| - de elegantiorum artium ac fludiorum ufu et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~~~              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ad disciplinam academiasum publicam<br>Hilaire ( <i>de Saint</i> ) memoires contenant ce qui s'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ <del>```</del> |
| strance ( or Masse ) themores contenance quire e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| IC EN PERIODE DEPON IE DECES DU C. MAZREIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 631              |
| Hill (Joh.) vegetable System T.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 84             |
| Tom. VII - VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 920              |
| bie Mrt, gefüllte Blumen ju lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1011             |
| Hiller (Jo. Adam) überfest ie Beau Gefchicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | te bes           |
| morgenlanbifden Raiferthums 1. 2. mab b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ritter           |
| <b>3beil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 552              |
| - Unechoten jur Lebensgefchichte großer Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | renten           |
| und berühmter Staatsmanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 570              |
| Hildebrand (Joh. Ludw.) Irrlandische Breiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dent             |
| von Berforgung ber Bitmen und Baifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 464              |
| Hirsch (Ant. Raymund Balthas.) paris quinti u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                |
| rum encephali disquisitio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Birfehel (L. C.) Betrachtungen über ben inner!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III8             |
| Sebraud bes mercurii sublimati corrosivi un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | open             |
| Schiedines neterrit innitimit collonial All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Schierlings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47               |
| Hofimann (Carl Gottl.) de prudentia circa I Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| and the second of the second o | 819              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HAF_             |

#### ber gelehrten Anzeigen 1766.

| Hofimann (Joh. Mich.) de mercurii sublimati 1     | drinte  |
|---------------------------------------------------|---------|
| in affectibus internis                            | 533     |
| Hogftroem (Peter) von des landmanns Rabru         | 777     |
| Befter: Bothnien                                  | _       |
| Home (Franz) inquiry into the nature causes and   | 432     |
|                                                   |         |
| of the croup                                      | 215     |
| Horam Unterweifungen und Erzehlungen ber C        | - •     |
| geifter, britter Band                             | 174     |
| Hornemann aberfest Bilb. Dawes Leben              | 240     |
| D. Houry neue Ausgabe von de la Motte sur les A   | ccon-   |
| chemens                                           | 1016    |
| Houth (Moritz Fridr.) de natura in medicina       | duce    |
|                                                   | 1143    |
| Huber choix de poësses Allemandes                 | 759     |
| Hüder (Georg. Casp. Luder.) de senta eulina       | ria fu- |
| pelle <del>di</del> le                            | 1216    |
| Hulthien (Sac. ) Gebachtnifrede auf Asp           | 304     |
| Hunter (Wilk: ) Rachricht von feinem Berfe        | : Don   |
| Der Leibesfrucht                                  | 96      |
| kee Generaliands                                  | 7-      |
|                                                   | -       |
| I.                                                |         |
| Total ( Cal. Enide ) was hon Children Co. co.     |         |
| Jacobi (Jok. Fride.) von ben Abfichten Gottet     | , vieto |
| ter Theil                                         | 177     |
| - Beitrag jur Bafforal - Theologie                | 28 E    |
| Jeacocke (Calab.) vindication of the moral chara- | Ster of |
| St. Paul                                          | 1225    |
| Ihre (Johann von) Svenska dialect Lexicon         | 1209    |
| Jourdain effay fur la formation des Dents         | 94 É    |
| Ísocratis panegyricus, ez editione Mori           | 688     |
| Juneker Genbschreiben an ben herrn Prof. Go       | ttfdt   |
|                                                   | 793     |
|                                                   | 177     |

#### K.

Kaeftuer (Abrak. Gottk.) Borlefung von der Theopie der ftereographischen horizontal Projection 82 Kueft-

#### Exftes Register

| Keeftnor (Abrah. Gotth.) wird Mitglied t    | es bush       |
|---------------------------------------------|---------------|
| wirtlischaft Gefellschaft                   | 265           |
| (Samulung einiger bie Bimengucht            | betreffer     |
| ben Auffaße                                 | 377           |
| de morther corum, qui quaestus folim        | cash for      |
| dent                                        | 657           |
| Kall (Abraham) Specimen novae editionis T   | heegnide      |
|                                             | <b>96</b> 1   |
| Kolm (Petr.) et Wilh, Greenland, Florse Fin | nicae, pars   |
| L                                           | 1164          |
| vom Begraben ber Leiden in Rirchen          | 1499          |
| Kern (Jo. Mick.) doerina lymbolica de ope   | rationibe     |
| etatiac                                     | ç69           |
| Kiesling (Joh. Rudolph) Radricht von be     | t Erfacti.    |
| fcen Gereitigkeit über brei Lieber          | 944           |
| Klueich Schreiben bes Berrn Darquier an i   | <b>bn</b> 363 |
| - Rachricht wegen eines nach ben über       | fenbere       |
| Blattern erfolgten und ben Barmern jug      | efatiar       |
| · nen Tobes                                 | ult           |
| Unmertung vom medicinifchen Gebr            | onthe pa      |
| Maaneten im fünften Jabrbunderte            | 1120          |
| Kleemann (Chrift. Frid. Carl ) Fortfegung b | er Alle       |
| feben Insectenbeluftigungen                 | ij            |
| JR. MPUN ( 27 MC. ) N.EO/A. ) UVA AVIUHA    | 784           |
| Klinkolch (Joseph Thaddaens) dividio herni  | arum 40       |
| partus capitemonstrolus                     | 474           |
| Klotze (Christian Adolph) über bas Studiu   | w per al.     |
| terthums                                    | 643           |
| et J. G. Meusel de veterum poetarum i       |               |
| tione                                       | 974           |
| Kobe (Joh. Fride.) commentatio iuris przele | ctim ta.      |
| manici de pecunia mutuaticia tuto collocar  | ıda , 📠       |
| Deutsche überfest                           | 569           |
| Koch Berfuch einer pragmatifden Gefcichte   | des Dan       |
| fes Braunfdweig . Luneburg                  | 865           |
| Koch (Soh. Christoph exemen novae in com    |               |
| graduum ennonica in rentue regulae          | 100)          |
|                                             | Kod           |

### ber gelehrten Anzeigen 1766.

| 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koch (Joh. Christoph) de liberie heredibus fish all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| probationem abstentionis non obligatis 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de mercibus in commissionem datis 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Röcher (Joh. Christoph) analecta philologica et exo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sociates (Com Cimplioby ) applicate building at are-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| getica in quatuor S. S. evangelia 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koehler (Joh. Berah.) de nova editione Hesiodi ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koehler (Joh. Dav.) Regifter über beffen Dangbelu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wighinger 1194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koehler (Joh. Tob.) Ueberfegung von Blainvillens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reifen, vierter Band, ober Wrights Reife 985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Heberfehung ber Befchreibung vom Ramtichaita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the state of the county of me Ruttlich were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Goelbele (Jah. Balth.) Bergleichung ber Beltweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cooning a Kooningshall Configuration County                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Loenig a Koenigsthal (Gustav Georg) corpus iuris ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · manta puetat acprivati hactenus ineditum ex Riblio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tieca Section benefician amidium amala Of 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Coast (George Wolfe) Children Their Speil 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Braft (Georg Wolfg.) Ginleitung jur Geographie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Helle THE GROOT THE Webitt White Plangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| irapi (Cari) experimenta de nonnullorum ranunculo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - de deserte de l'onnelle l'allalicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sum venenata qualitate 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| irsusc (Carl Christian) et J. Wilh. Struve, de sensili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BUE Diffibue burnent comenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Photos (Chuldant Start & Control & Control & Chuldant Start & Control & Chuldant & Chuld |
| Gremer (Christoph Jacob) Gefchichte bes Churfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ften Friedriche bes Erften von ber Pfali 841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| filmen (% Frida ) was Santificated 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grüger (F. Fride.) von Bortheilen und Unbequems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a Mark Arthur March a sufficient to the second to the seco |
| Assuchruskizog uni undertroeig 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### L.

Lae (Alleon du) memoire pour servir à l'histoire naturelle des provinces de Lyonnois 17 Lande (de la) l'art du magisserie 5064

Lande

#### Ethes Regilter.

| Lande (de la) comoiffence des mouvemen chin                                                                         | ì |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| pour l'année 1766.                                                                                                  | ٥ |
| Langhorne lettres on the eloquence of the Pulpit 120                                                                |   |
| Lardner (Nath.) testimonies of the Truth of the de                                                                  | ŀ |
| Alan religion T. III. 69                                                                                            | ı |
| Laffres (Pierre) de morbis linguae 10                                                                               | Ś |
| Layard (D. Dan. Peter) essay on the bite of mile                                                                    |   |
| 6                                                                                                                   |   |
| Leche (Joh.) Unterricht, wie wilbe Blum u                                                                           | ð |
| Ctamme angupfiangen 4                                                                                               | 1 |
| Ctamme anzupfiangen Ledermüller (Ambrof. Froben.) bie neun etfir ! pferplatten, von bem Berfuche bei angebender fin | į |
| pferplatten, von bem Berfuche bei angebender fit                                                                    | þ |
| Lingszeit Die Bergrößerungsgläfer zum nicht                                                                         | ı |
| und angenehmen Beitvertreid anzuwenden o                                                                            | l |
| - die Fortsegung davon                                                                                              | 2 |
| Leland (Joh.) stirbt                                                                                                | 6 |
| Leland (Joh.) stirbt  advantage and necessity of the christian resident, arreiter Theil                             | ۲ |
| 25 , B. C.                                                                      | • |
| Leff (Gottfried) wird Doctor theologise #                                                                           | ĺ |
| - Pfingftprogramma über i Cor. 14, 32. 4                                                                            |   |
| et Carl Gabriel Braemer sententiae Lutherant                                                                        |   |
| praesentia reali, unione et manducatione at biblio                                                                  | e |
| factamentali corporio et fanguinio Christi in f. on                                                                 |   |
| expositio de donis spiritus sancti miraculosis                                                                      | ļ |
|                                                                                                                     |   |
| Compendium der theologischen Moral 9                                                                                | Ž |
| Leffing (Gotthold Ephraim) Laocoon, ober ibe,                                                                       |   |
| Grangen ber Mablerei und Poeffe                                                                                     |   |
| Levret (Andreas) Essai sur l'abus des regles general                                                                | 9 |
| et contre les preiuges qui s'opolent su progres dell                                                                |   |
| des acouchemens                                                                                                     |   |
| Lidbeck (Erick Gustav) Aebe von Anpflanzung                                                                         |   |
| Balber 121                                                                                                          |   |
| Lilienthal vertheidigte Sache ber Offenbahrung, I                                                                   |   |
| . 12.<br>I dudingan (Nat. Simon) Stand and Standard                                                                 |   |
| Lindinger (Jok. Simeon) Staat und, Charafter b                                                                      | ۰ |
| Althenienser 100                                                                                                    |   |
|                                                                                                                     |   |

# der gelehrten Unzeigen 1766.

| Linguet (S. N. G.) billoire des revolutions de l'Empl-                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| re Romain, Vol. 1. 2                                                                                      |
| Linnaeus (Carl) clavis medicinae exterior et interior                                                     |
| 458                                                                                                       |
| diff, circs calidorum ulum 488                                                                            |
| Linnaeus ( <i>Carolus, filius</i> ) et Ilasc Ud <b>mun, de lepra 1167</b>                                 |
| et Nic, Skragge, morbi artificium 1167                                                                    |
| et Aut. Hofmann, de potu chocolatae 1167                                                                  |
| et Petr. Tillius, de potu these                                                                           |
| Lipp (Franc. Sok.) enchiridion botanicum 1086                                                             |
| Lizzari (Auton) merbi hiftoria 567                                                                        |
| Lockher (Valent.) brevierium theolog, propheticse 836<br>Loewe (Joh. Fridr.) Schriften, vierter Theil 881 |
| Dewe (Joh. Fride.) Schriften, vierter Theil 881                                                           |
| Lorry (Anna Cari) de melancholia et morbis melanch.                                                       |
| Tom. II, 197                                                                                              |
| udewieg (Chr. Gottl.) institutiones medicines forea-                                                      |
| fis 230                                                                                                   |
| methodus doctrinae medicae universilis 776                                                                |
| üdere (Philip. Ernft) Bebenten über ben Lanbbau                                                           |
| in <b>I</b> ngeln 545                                                                                     |
| Bebenten über die Prage, ob ein flaches ober                                                              |
| tiefes Pflugen dem Acterbefiger portbeilbafter fen ?                                                      |
| 545                                                                                                       |
| Eine kurze Anleitung, wie der Acerdau auf der                                                             |
| Deibe tonne verbeffert werben 545<br>Unleitung fur bie Landleute auf ber Beibe 547                        |
| Unleitung für die Landleute auf der Beide 547                                                             |
| .yleri (Polyc.) Harmonie, beutsch, D. 1. 2. 1003                                                          |
| N/L                                                                                                       |
| <b>M.</b>                                                                                                 |
| d. Schauspiele 384                                                                                        |
| Macbride (David) experimental effays, werden ind                                                          |
| Deutsche übersest 88                                                                                      |
| Maillard effay on the rheumatism 175.                                                                     |
| Mallet histoire de Hille 1085                                                                             |
| Mandeville ( Bernh. ) beffen free thoughts on religion                                                    |
| de. Commen in einer beutschen Ueberfegung ohne fa-                                                        |
| nem Ramen heraus 298                                                                                      |
| Mann Mann                                                                                                 |
| <u> </u>                                                                                                  |

| - 1 - 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menn (Chriftoph. David) wichtige Girmijift 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| falle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marsulay (Konneth) the history of S. Kilda 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marin pieces de Theatre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marivaux (Peter Charlet des Chamblein de) ocumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| diverlet. Reue Muffage, 1,2,3, und gter Band fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Martin (Roland) Bedachtnistebe bes Brof. Joh late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| in the factorial Action of the first of the  |
| Malch (Andreas Gottl.) Prufung ber Dannife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uebersehung des R. T. Erster Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mason (Joh.) Gelbsterkennenig Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marani (Auton.) delle produzioni naturali del trata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rio Piftojele II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| giebt Nic. Seens tractat. de folido intra films                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| contento beraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matthiae (Georg.) et Seb. Christ. Korthok de A.Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nelil Celfi medicina 🦴 👭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nelii Celsi medicina  May ( Fridr. Ludse. ) et Schroeder, de amplima generis sebrium biliofarum.  97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mazarelli Camedris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mazotti (Dominico) la litomia delle Donne perfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nata 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medicus ( Fride. Colimie ) Sammlung pon Bolik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tungen auf ber Argneiwiffenfchaft, Ib. 2. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meergrat ( M. F.) Berfuch einer mabren Bertefin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jur Gladfeligleit eines Staates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meermann (Gerart) origines typographise 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meinis (Joh.) the Midwifes Pocket Companies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meifter (Albr. Lud. Fride.) Abhanblung va b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rriegsunterricht 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meister (Chr. Fridr. Georg.) et Georg Gulle She                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| menter (Liev. Prints Copyr) at Centre Constitution of the Constitu |
| rad de iuris Romani eriminalis in foris German                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| suctoritate III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meister (Fridr. Albrecht) Beiträge jum Bitmil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| barb p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menander (Carl Fride.) Bedachtnistebe ibn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erzbischoff Sant, Trvilius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Mentures (Criticisms) Store our ges when                  | 1218            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1ercier biftoire d'Iserben                                | 1134            |
| Arslier (Jean) testament                                  | 170             |
| deusch (Johann George) et Klotz de veteru                 | m boe-          |
| tarum interpretatione                                     | 934             |
| Acycr ( <i>Fride. Aug.</i> ) Hildefienfis, de arfenico fi | to 1175         |
| Aeyer von Knomu Entwurf, wie bie Stadt 3                  | iri <b>d in</b> |
| turger Beit mit genugfamen Dolge ju verfeben              | fep 52          |
| Aezger (Joh. Dan.) et P. Spielmann de argill              | 533             |
| — historia primi paris nervorum                           | 917             |
| Aichaelis (Chr. Bened.) Anmertungen gu. L                 | amberti         |
| Bos Ellipsen                                              | 276             |
| Aichaelis (Joh. Dav.) Einleitung in Die go                | ttlichen        |
| Schriften bes R. E. Rene Ausgabe, meiter Ef               | eil 601         |
| - Unmertungen ju Ribleps Differtation                     | pon ben         |
| Sprifchen Ueberfegungen bes R. T.                         | 452             |
| Licheli (Jacob Bartholemi) memoire histor                 | ique et         |
| critique de la maison de Lorraine                         | 576             |
| Mill (Jokn) Lehrbegriff von der practische                | n Felds         |
| wirthschaft, vierter Band                                 | 230             |
| Miller (J. P.) wird professor ordinarius des              | : Theor         |
| logie in Gettingen                                        | 889             |
| de orthodoxia cum dogmatica tum ethica i                  | uste in-        |
| vicem coniungenda                                         | 997             |
| Plinii historia naturalis                                 | 1000            |
| Misler de Kolof (Laurentil) historiarum Pok               |                 |
| Lithuanise collectio Tom. 1.                              | 245             |
| Meniszek (Graf von) Reifebefchreibung. Reue               |                 |
| self of a self-self-self-self-self-self-self-self-        | 576             |
| Mogen (Ludw. Gettfried) historia captivitation            | •               |
| pi Magnanimi                                              | 1054            |
| Monroo (Alexander) Radricht von der                       | Hapito          |
| pfung der Blaccen in Schottand                            | 1208            |
| Monro (Donald) Beschreibung ber Krankbeite                | M, DCL          |
| che in ben brietifchen Felblagarethet geber               | ANT DOS         |
| \$40                                                      | 1468            |
| <b>▼</b> ■                                                | Mores           |

## Erftes Regifter

| Morus (Sam. Fride. Wath.) edidit liocutis p                             | ancgy-  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| ricum                                                                   | 681     |
| Mofer (Fridr. Carl von) Reliquien                                       | 369     |
| mas ift gut kaiferlich?                                                 | 919     |
| Moler (Johl. Jacob) gefammlete Lieber                                   | 910     |
| de la Motte fur les Accouchemens, neue Aussi                            | ipe del |
| d'Houry                                                                 | 1016    |
| Miller (Gerk. Fridr. ) tommt an bas Ard                                 | 0 44    |
| voyages et decouvettes faites par les Ruf                               |         |
| ne Urber feigung                                                        | ~ 5M    |
| Milnchhausen (Otto von) ber Sausvater, 2ter                             | Sh.47   |
| de Murt (Gottlieb) aberfest Saff Rjodifch                               | NO 341  |
| Murray (Joh. Andr. ) Ueberfegung von Rof                                | ri Jib  |
| bertrantheiten                                                          | 301     |
| N.                                                                      |         |
| Naft (3. Conrad) vollftandige Abbandlung fammten Beinbaues. Erfter Band | bei p   |
|                                                                         |         |

Nenci (*Foseph* ) discorsi sopra la Ginnastice estipti l'utilità dell'offervazione nella medicina pratusi Nepos (Cornelius) bentsch überfest Nettelbla ( Carl Fridr. Freiherr von) nezus Penco nise cum imperio 97 Neufville (Jean Noe de) Mangworfchlage Nicolal (Otto Nathan) giebt Chemnigens unblifin Barmonie beutich beraus 100 Noellelt (Joh. Aug.) Bertheibigung ber Bakit und Gotelichfeit ber driftlichen Religion SI Abbandlung über Epbef. IV, 15. 얡 Nollet l'ert de chapelies 10

#### O.

Qeder (Joh. Christian) Placu Danies, flustes felt 14
—— elementeum botonieurum para politicior 17
Quefelde (Gottheiff Fride.) ber mabre Begriff to evangel. luther Lirche von dem h. Abenduali sterile.

| desertiables (Tables, Christobar) individe und proteinfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| sche Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Oleschlager- (Fokant Daviel van) neue Erläuternung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ber gulbenen Bulle 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| les Omeaux histoire de Louis de Bourbon II. Prince de<br>Candé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Conde : 982<br>Dwerbeek (Joh. Adolph) gloffarium melitturgioum 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Ovidi Mermandineen in Denice überes nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 300. Sam. Saft  Dwen ( Heiser. ) Directions for Young Andents in Directions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| violty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ancouke essay de traduction libre de Luardee 😘 🚜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Papacino d'Antoni (Ateffandro Vittorio) Elarue della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| holose 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Papállon (Nic.) de fractura cruris 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| efferet (dela Chapelle Claudine Franz) Reflexion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| generales fur l'ille Minomme 1227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ntunae (Bartholomaci) spifiela, de foetu fine invulu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| cris extra uterum invento 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ |
| bult (Johann Ulnick.), gemeinnütige Copresponi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| dent, erfter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| leccy (Thomas) the Song of Salomon newly translation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ted from the original Hebrew with a Commentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| and annotations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| berfins Floccus (Aulus) feine Satyren ebirt Sinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Man / Wide With \ de Audie Lant 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| hittel (Frids. With. ) de studió boni communis lege civitatum prima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| San and the Control of the State Market and the second of |   |
| seite (Anton) report en faveur de l'insculation 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Philibert killoire des revolutions de le haute allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| T 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Tom, U. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| bilippi (J. Albrecht) Ueberfegung ber Staatsfeb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ler ber mehresten Hose 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| , 6 3 Phi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| , - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

## Erftes Register

| Milippi (3. Albrecht) bas Unfer: Bater, font i                                         | ME           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| tein Bebet gebetet werben<br>Placed (C. R. L. S. P. TT.) Entwurf einer w               | 837          |
| theologischen und morglischen Reformation                                              | 200          |
| Philichody effly fur cette question, feroit-ti sti                                     | t t          |
| convertir au fonds clos ou particuliers les ou<br>nes                                  | 4            |
| Planeus (James) verfchiebene Schriften von ben f                                       |              |
| ju Rimini<br>Plinit historie naturalie, ex editione J. Pet. Mike                       | 44           |
| Pisson (Mademoiselle) reflections sur les écrit que                                    | p)           |
| duit la question sur la legicimité des naisseux                                        |              |
| Pointiret Tom Junes                                                                    | 174          |
| Polchow (Christ, Petr.) de formula bastimil                                            | K            |
| Partenschleger (Jaseph) de educatione physic                                           | -            |
| tum<br>de la Poterio (S. Ant. Elias) argo plusini int                                  |              |
| tes morbi crifes cludunt                                                               | 739          |
| Pott (Parsival) remeths on the diffule con-<br>called fiftula in 200                   | رادر<br>اندا |
|                                                                                        |              |
| • -                                                                                    | 740          |
| Pringia (Johann) wird Mitter - Baronet<br>Pinter (Joh. Steph.) et Joh. Goetfe, de Zuin | Ş13          |
| esdine tudiciario ab austraegis observando                                             | 117          |
| - de inflauratione imperii (sub Carolo M, «                                            | [13]         |
| Coundveffe ber Anhaltiffen Laubei                                                      |              |
| Geener Berfaffung                                                                      | 1137         |
|                                                                                        | 114          |
| - turge Borftellung ber Mubaleifeben Lenke                                             | أوارا        |
| Steuerverfaffung, und berer bagegen ber In                                             |              |
| Cichenfiben Mitterfihaft jugefügten Beibe                                              | 14           |
|                                                                                        |              |

### Q.

| Quer (Jafeph.) ausführlichere Rachricht von       |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Flora Espannola, 3. und 41er Theil                | 58¢    |
| ftirbt                                            | 281    |
| <b>R.</b>                                         | 1      |
| Rabener Berlinifche Ausgabe feiner Berte          | 769    |
| Rahn (D.) übersest Machridens essays              | 88     |
| Rambach (Fride. Eberh.) Siftorie des Nabitt       | ums,   |
| aus dem Englischen überfest. Erfter Theil         | 724    |
| Rafpe (Rud. Erick.) Anmertungen über Moun         | tains  |
| und Dobion Tabelle far Die Abmeichungen           | i det  |
| Magnetnadel                                       | 124    |
| Raymond (Henr.) ergo in ima pedis manusque iu     | metu-  |
| ra amputatio, celebranda                          | 749    |
| Razoux lettre sur les inoculations faites à Nimes | 573    |
| Reinherdt (Maximidian Wilhelm) Abhandlung         |        |
| bem Baume Acacia, oder Schotenborne.              | Eine   |
| Ueberfegung                                       | 615    |
| Relhan (Anton) a refutation of the reflections a  | Kainst |
| inoculation published by D Raft                   | 3.7    |
| Renhac (Franz. Ludw. Solayrez de) element         | orum   |
| artis obstetriciae compendium                     | 632    |
| Reyher (Benjamin Gottfried) von der allgem        | einen  |
| Berbefferung ber kandwirthschaft                  | _959.  |
| Reyger (Gottfried) tentamen Borse gedaneufis.     | Tom.   |
| II. ober neue Auflage                             | 648    |
| Richard (l'Abbl) description historique et critiq | ue de  |
| l' Italie                                         | 495    |
| prociter Banb                                     | 963    |
| britter Band                                      | 965    |
| vierter Banb                                      | 974    |
| - fünfter Band                                    | 1019   |
| Richter (Aug. Gottl.) wied Professor ber Mrgne    |        |
| knichaft zu Göttingen                             | 889    |
| _                                                 |        |

#### eches acidine

| Ridley (Glocester) dissertatio de Syriacia                                         | vertioniba      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| N. 1. Reue Hallische Auflage bavon                                                 | 45              |
| Blederer (Jok. Rarthol.) Rachrichten a                                             | ur Lieben       |
| Gelehrten- und Bucher. Gefchichte. 3n                                              | reiter Ben      |
|                                                                                    | 71              |
| Riegger (M. Joseph Anton) alte und ne                                              | rue Civilifi    |
| fde Sibliorbet, effet Stud                                                         | 122             |
| Riepenhausen (Joh. Henr.) morbi epide                                              |                 |
| 1752 - 1762 Göttingae graffati                                                     | 4!              |
| de la Roche ( Daniel ) descriptiones plants                                        |                 |
| Roederer (Soh. Geo.) elementa artis                                                | 12}             |
| Dritte Muflage von Deme. Mug. Bris                                                 | ioea m          |
| Dritte Auflage von henr. Aug. Mris Roelel hollandifte Ueberfegung feiner Juftigung | miritien: Re    |
| luftigung                                                                          | Į2              |
| Roncalli Parolini (Graf) humanum gem                                               | D & VOICE       |
| quotidiants liberatum                                                              |                 |
| Rolen von Rosenstein ( Nils ) Anmeifund                                            | jur Remi        |
| nis and bur der Tinderfrontbeiten, ü                                               | betekk m        |
| akurtah                                                                            | <b>3</b> 60     |
| Saus. und Reife : Apothete                                                         | [22]            |
| Rolenmüller (Joh. Georg) Berfuch, Den                                              | Deneil id       |
| Bottlichteit ber Gorift vom Beugniff b                                             | sen beitika     |
| Beiftes bergenommen , vernunftmäßig                                                | 74<br>A botlane |
| Rosser demonstrations elementaires de botas                                        | nime a Ne       |
| fage de l'ecole veterinaire                                                        | (02             |
| Roulleau (J. Jaquer) eine neue authentife                                          | ,               |
| lung ber Schriften, die die Genfischen i                                           | iber Roll       |
| frau entftanbenen Unruben betreffen                                                | 296.34          |
| Roux $(D_{ullet})$ feat Vandermande Journal de                                     |                 |
| fort 1765, August, September, October                                              | 191             |
| Nav. Decembr.                                                                      | 363             |
| Januar. 916 Jun. 1766.                                                             | 189             |
| Jul, Aug.                                                                          | 102}            |

Rober

| Ruhnken (Dav.) et P. von Spaan, de Antiphonts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oft-           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| tore Attico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 706            |
| Rytichkor ( J. Petr. ) Befchreibung bes Gouv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erne-          |
| Whitelives ( Q. 1 er.) Collegenous one Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217            |
| ments Drenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 284            |
| zweiter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -07            |
| <b>S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Saft (Jo. Sam.) überfest Dvibs Bermanblunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a ins          |
| Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 492            |
| Sagar (J. B. Mich.) de aphthis pecorinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 784            |
| de Saint foiz effay historiques fur Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 778            |
| Saintmore (Blin de) vier heroiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78             |
| lettre de Gabrielle à Henri IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 871            |
| Sarcone (Mick.) istoria de mali offervati in Napol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i nell'        |
| anno 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 867            |
| imeiter Sanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 947            |
| Sartre memoire et instruction pour traiter les cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| d'Ardoife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 960            |
| Saxe diatribe de Dea Augerona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 726            |
| Schaefer (Jac. Chrift.) neue Bersuche und M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Duffan         |
| Schafter (ofthe Christis,) neue Serjande and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | anitee         |
| bas Bangenreich jum Papiermachen und ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H 68104        |
| been Birthichaftsfachen nuglich ju gebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | napen.         |
| Erffet Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116            |
| ameiter Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122            |
| Smeller min Schingersten, is en ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t Zu.          |
| feetenlebre annoch pormalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 622            |
| Schaefer (Jah. Gottl.) Gefdichte bes grauen @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| The state of the s | 812            |
| Scheffel (Christian Steph.) vitae professorum n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| nae cce,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75€            |
| Schlegel (Johann Adolph.) Sammlung geift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ПФer           |
| Belange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158            |
| Schloetzer (Aug. Ludw.) wird Mitglied ber fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inigli         |
| den Gefellichaft ber Wiffenichaften ju Got                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tinge <b>n</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 649            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

#### Enftes Mosffire

| Schloetzer (Aug. Ludw.) memoriae Slavicae          | Щ    |
|----------------------------------------------------|------|
| - erhalt ben Jablonomstiften Preis 1               | 183  |
|                                                    | mį   |
| aciospraris i                                      | 131  |
| Schmidt (N.) von ben Beltforpern jur gemeinn       | in   |
|                                                    | 95   |
| Schmiedel (C. L.) icones plantarum. Dit erfitt     | ı ıç |
| Aupferplatten .                                    | 62   |
| Schminke (Fride, Christoph.) moniments list        | iac  |
| Vierter Theil                                      | 55   |
| Schoepfer (Juft.) unverbrannter Luther, ucu        |      |
| aabe                                               | 359  |
| Seboll (Herm.) concilia Germaniae T. V. VI,        | 237  |
| Schreber (Johann Christian Dan.) icones plant      |      |
| minus cognitarum                                   | 21   |
| Schroeder (Philip Georg.) et Joh. Christian        | cia  |
| mann de puris absque praegreffa inflammatione      | άį   |
| ne                                                 | 517  |
| et Fridr. Ludw. May de amplitudine generi          |      |
| beium biliotarum                                   | 937  |
| - vaciolarum adukte quibusdam inlitarum bih        | rin  |
| varile observationibus illustratae                 | 243  |
| Schroekh (J. M.) giebt Schlegels Heberfehm         | Q#E  |
| Baniers Erlauterungen ber Gotterlebre mit          | ij,  |
| mertungen beraus, vierter Sheil                    | Ø    |
|                                                    | Ø    |
| Schroeter ( Franc. Ferdin. ) vierte Abhanblus      |      |
|                                                    | O)   |
| fünfte Abbandtung !                                | 975  |
| Schwabe (Jok. Josephine) de femmatheis veterun     | Ger  |
| manerum.                                           | 716  |
| Sedaine le philosophe sans le saveir               | şóş  |
| Sclchow (Joh. Henr. Christie de) et Christia       | je-  |
| chios Müller de differentile praediorum sufficient | g (C |
| feudarum                                           | 23)  |
| Semler (Joh, Sal.) Wethenli libelli ad erifu N     | T.   |
| , ,                                                | 453  |

| Bemler (Joh. Sal.) Ueberfenung ber allgen Belthiftorie der neueren Zeiten eiter Theil [2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gter]          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wolfter Theil [30fter]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90<br>340      |
| - gewauere Untersuchung ber fcblechten Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | foraf.         |
| fenbeit bes zu Alcala gebruckten griechischen !<br>Seftaments, wieder herrn Sen. Gogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| giebt Baumgartens Gefcichte ber Melig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154<br>cions   |
| partheien berand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66r            |
| Benckenberg (Heinr. Christi. Freyherr von )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| iuris germanici publici ac privati, 2ter Theil<br>Seydiz (Christian Gotthold) de moralitate aci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513            |
| Colone ( Om shipp Colones) de Botatité et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168            |
| Sichi (Luc.) de irritabilitate et sensibilitate p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| humani corporis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193            |
| Staglade (R. P.) meineires et voyages<br>Sinner (S. R.) Musgabe pon Auli Persii Placei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 791            |
| grant (G. 19) adalast san ram ram ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53             |
| Siri ( Vittorio ) memoires secrets tires des archi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ves des        |
| Houverains de l'Europe. Erster Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 548            |
| Smollet (Ti) continuation of the complete his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 913<br>Para 06 |
| England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 331            |
| Sografi (Joh.) theoria lymphae duchum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1048           |
| Span (P. de) et Dav. Ruhnke diff, de Antiphor<br>Spalding quo confilio genitus fit homo, deliberat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ite 700        |
| Perdigten von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215<br>1110    |
| Spallanzini (Lazarus) de lapidibus ab aqua re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44             |
| Spielmann (Jac. Arfubold) inflitutiones e<br>Bermehrte Auflage bavon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 968<br>568     |
| et Joh. Daniel Mezger de argilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121            |
| Springer (Jok. Christoph Eric.) de definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e Rien         |
| tiarum oeconomicarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ 253          |
| Stapfer (Joh. Fride.) Sietentebre. Finfce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∓ 2.pen<br>480 |
| - fecffer Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 984            |
| A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH | Carrel         |

#### Exftes Register

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statek (Barnh. Fridr. ) et Vogel mercurius vit<br>curil nou expers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33                                                                                                      |
| Starke (Jo. Aug.) wird Magister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 889                                                                                                     |
| Steffens (Joh. Hour.) einige Coumbiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                                                                                                       |
| Stender (Gotthard. Fride.) neue vollfanbig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| tifche Grammatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 555                                                                                                     |
| Steno (Nicolaus) de solido intre solidum as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tuzilo                                                                                                  |
| contento, von Matani berausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 546                                                                                                     |
| Spetten (Paul von) Befdichte ber gbelichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ciples                                                                                                  |
| ter in ber freien Reichestadt Augeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271                                                                                                     |
| Stiernemann principes de l'Art de la Guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104                                                                                                     |
| Stillingstert ( Benignin) mileellangous trach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | relating                                                                                                |
| to natural History                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 646                                                                                                     |
| Strandberg (Zacher.) von den Seblen bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أسأوك                                                                                                   |
| langwieriger Rrantheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 392                                                                                                     |
| Stromeyer verfuct ju Spiegeln ben Jeleffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | انباع م                                                                                                 |
| . An Vegetatick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | als,                                                                                                    |
| · for Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                       |
| Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الما أن                                                                                                 |
| Taube (Jok.) Beiträge jur Ratustunde d<br>Logthums Belle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
| logibums Belle<br>Tolling ( 1871 b. 1864 de 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 75                                                                                                    |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrinse de refu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rydjos                                                                                                  |
| Teller (WVk. Abr.) fides doctrimae de refu<br>carnis per IV. priora faccula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>298jos</b><br>979                                                                                    |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrinse de refu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rydion<br>979<br>Strage                                                                                 |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrinse de rein<br>earnis per IV. priors faeculs<br>lu Tertre (du Port) Befaichte der Benfch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29clion<br>979<br>Seungel<br>257                                                                        |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctriuse de refu<br>ennis per IV. priors faeculs<br>lu Tertre (des Port) <b>Seféichte der Scrich</b><br>Telke (Sok. Gottfried) nene Berfuche in E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rydion<br>979<br>Seumen<br>257<br>Section                                                               |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctriuse de rein<br>enrois per IV. priors faeculs<br>lu Tertre (dis Pont) Gefdichte der Benfchw<br>Telke (Jok. Gottfried) neue Verfuche in C<br>der Zahnschmerzen vermittelst eines mass                                                                                                                                                                                                                                                                           | rodiom<br>979<br>Stungs<br>251<br>Stinus<br>Stiffes                                                     |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrinse de rein<br>enrais per IV. priors faecula<br>du Tertre (des Pont) Sefdichte der Benfchw<br>Telke (Jok. Gottfried) neue Verfuche in C<br>der Zahnschmerzen vermittelst eines mags<br>Stabls                                                                                                                                                                                                                                                                 | redion<br>979<br>Seungs<br>251<br>Jestual<br>Mildes<br>638                                              |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrines de reint enris per IV. priore secula du Tertre (des Pont) Seschichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versiche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines mass Stabis Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch                                                                                                                                                                                                                                         | redion<br>979<br>Franci<br>257<br>Jesisvoj<br>ectifden<br>631<br>Hit                                    |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrines de reint enris per IV. priore secula du Tertre (des Pont) Sefdichte der Benfim Telke (Jok. Gottfried) neue Verfiche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stahls Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losck tel mieher die Pactennarben                                                                                                                                                                                                               | rediona<br>979<br>Franks<br>251<br>pricum<br>etifder<br>64<br>) Mit                                     |
| Teller (Wilk. Abr.) sides doctrinse de reint enrais per IV. priora saecula du Tertre (des Pont) Seschichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versiche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stahls Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch tel mieher die Pactenuarden Thomas eloge de Louis Dauphin de France                                                                                                                                                                   | rodion<br>979<br>Franks<br>251<br>Jesisson<br>Etifdes<br>631<br>) Mit<br>1201                           |
| Teller (Wilk. Abr.) sides doctrinse de reint enrais per IV. priora saecula du Tertre (des Pont) Sessichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versuche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stahls Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch tel mieher die Pactenuarden Thomas eloge de Louis Dauphin de France Thompson Sessons, nachgebruckt                                                                                                                                     | rydion<br>979<br>Frunds<br>251<br>Justifden<br>651<br>) Mit<br>220<br>511<br>312                        |
| Teller (Wilk. Abr.) sides doctrinse de reint enrais per IV. priora saecula du Tertre (des Pont) Seschichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versiche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stahls Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch tel mieher die Pactenuarden Thomas eloge de Louis Dauphin de France                                                                                                                                                                   | zydiom 979 frunds 257 pricus etifder 631 ) Mit 120 312 ithorics                                         |
| Teller (Wilk. Abr.) sides doctrinse de reint enrais per IV. priora saecula du Tertre (des Pont) Sessichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versuche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stahls Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch tel mieher die Pactenuarden Thomas eloge de Louis Dauphin de France Thompson Sessons, nachgebruckt                                                                                                                                     | zydiom 979 deunda<br>257 geirung<br>ketifden<br>631<br>312<br>312<br>313<br>469                         |
| Teller (Wilk. Abr.) sides doctrinse de reint enrais per IV. priora saecula du Tertre (des Pont) Sessichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versuche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stahls Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch tel mieher die Pactenuarden Thomas eloge de Louis Dauphin de France Thompson Sessons, nachgebruckt                                                                                                                                     | zydiom 979 deunds 257 deinun etifdes 631 312 312 differics 469                                          |
| Teller (Wilk. Abr.) sides doctrinse de reint enrais per IV. priora saecula du Tertre (des Pont) Sessichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versiche in Sessicht der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stabis Thesles (Dorothea Maria, gebohrne Losch tel mieder die Pactennarden Thomas eloge de Louis Dauphin de France Thompson Sessons, nachgebruckt Tilss (Daniel) utkast til sweriges mineral in Cisto (S. A. D.) de valetudine litteratorum                                   | zydiom<br>979<br>Franks<br>257<br>Jesicum<br>631<br>) Mit<br>120<br>511<br>312<br>469<br>472            |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrines de reint enris per IV. priora saecula lu Tertre (du Part) Geschichte der Beschicht Teske (Jok. Gottfried) neme Bersiche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines mass Stabis Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch tell mieder die Pactemarben Thomas cloge de Louis Dauphin de France Thompson Seasons, nachgebruckt Tilas (Danies) utkast til sweriges mineral is Tiss (S. A. D.) de valetudine litteratorum — seconde lettre 2 M. Zimmermann sur l'es | zyfion<br>979<br>Franks<br>257<br>getirog<br>etifder<br>511<br>312<br>iffories<br>469<br>477<br>pldemit |
| Teller (Wilk. Abr.) sides doctrinse de reint enrais per IV. priora saecula du Tertre (des Pont) Sessichte der Benschw Teske (Jok. Gottfried) neue Versiche in Sessicht der Zahnschmerzen vermittelst eines magi Stabis Thesles (Dorothea Maria, gebohrne Losch tel mieder die Pactennarden Thomas eloge de Louis Dauphin de France Thompson Sessons, nachgebruckt Tilss (Daniel) utkast til sweriges mineral in Cisto (S. A. D.) de valetudine litteratorum                                   | zydiom 979 deunden 251 jericum teifden 651 ) Etit 201 312 316 409 477 aldemini                          |
| Teller (Wilk. Abr.) fides doctrines de reint enris per IV. priora saecula lu Tertre (du Part) Geschichte der Beschicht Teske (Jok. Gottfried) neme Bersiche in C der Zahnschmerzen vermittelst eines mass Stabis Theses (Dorothea Maria, gebohrne Losch tell mieder die Pactemarben Thomas cloge de Louis Dauphin de France Thompson Seasons, nachgebruckt Tilas (Danies) utkast til sweriges mineral is Tiss (S. A. D.) de valetudine litteratorum — seconde lettre 2 M. Zimmermann sur l'es | zyfion<br>979<br>Franks<br>257<br>getirog<br>etifder<br>511<br>312<br>iffories<br>469<br>477<br>pldemit |

# ber gefehrten Ungeigen 1766.

| Tiffot (S. A. D.) Italianische Uebersehung        | vem     |
|---------------------------------------------------|---------|
| Avis au peuple                                    | 960     |
| Titius (Joh. Dan.) Thermometri metallici ab in    | ven-    |
| tione Com. Loeleri descriptio                     | 160     |
| Toellner (Jok. Gottlieb) i] Babre Grunde,         | mar:    |
| um Gott die Offenbahrung nicht mit augenfch       | eintl.  |
| chen Beweifen verfeben babe: und 2] Beweiß        | . baff  |
| Gott bie Denfchen bereits burch feine Offen       |         |
| rung in ber Ratur jur Geeligteit fubre            | 540     |
| Touche (Guymond de la) les soupirs du Cloitre     | 472     |
| Trefcho (Sebaft. Fridr.) Briefe aber bie neuefte  | thens   |
| logifthe Litteratur. Dritter und vierter Theil    | 1086    |
| Triller (Dan. Wilh.) geprufte Inoculation         | 783     |
| opulcula medica philologica                       | 800     |
| Trublet (Abbe) Berfuce uber verfcbiebene S        | egen.   |
| ftanbe ber Sittenlebre und Gelebrfamteit          | 871     |
| Ticharner (Beat. Rudolph.) Fortfegung ber S!      | forie   |
| ber Stadt Bern bis aufe Jahr 1630.                | 485     |
| Pucher (J. G.) vom Alter bes Befchlechts ber      | 3.11.   |
|                                                   | 1189    |
|                                                   | 1117    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | ,       |
| U.                                                |         |
| Ulber (Chrift. Sam.) ber rechtschaffene Ratu      | raliff  |
| ·                                                 | 421     |
| Ufteri Unweisung für die Landleute in Anfebun     | a auf   |
| das Ausstocken und Pflanzung der Balder           | 52      |
| ••                                                | ,-      |
| <b>V.</b>                                         |         |
| Vacca (Francisc.) de inflammationis morbosae na   | tură.   |
| caussis, effectibus et curatione                  | 639     |
| Valdrighli (Bartholomaei) vicissitudines foederis | Lon.    |
| dineufis anno 1718, ici                           | 459     |
| Valtancoli (D. Joseph.) de sede pleuritidis       | 567     |
| Vandermonde, fiebe Roux.                          | 1-1     |
| Valle et Henr. Raymond, ergo in ipla imi pedis m  | anus.   |
| Te.junctura amputatio celebranda                  | 740     |
|                                                   | , , , , |
| •                                                 | Velt.   |

| CI | *** | meg | where |
|----|-----|-----|-------|
|    |     |     |       |

| Vekhasen (Jok. Casp.) Abhandlung von seilse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abendmable 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vernage et Joseph Jacob Gardane erge rescisso talico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lo funiculum spermaticum ligatura constringue sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lum ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de Villa (Ant. Casp.) differtation de l'inoculation !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Villaret fest Velly histoire de France fott, Ton I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| the state of the s |
| Tom, XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Villette (C. L. de) Unterredungen über bie Blid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| liateie bed antiinfriaen Rehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Virgilii bucolica, Georgica et Aeneis ex codic lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| caeo, Tom. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vogel (Rud. Aug.) et Bernh. Ferdin. Stark mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rius vitae mercurii non expers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dubia contra nocivum linimentorum fulpum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rum ulum in scabie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| medicinifche Bibliothet, fechften Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ftes und zweites Stud 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drittes Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4tes und 5tes Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vogt (Joh.) seine Bibliothet wird verauctioning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Voltaire (Arouet de) recueil de nouvelles plessis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tives, Vol. 8. 9. und 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - notiveaux melanges philosophiques, historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| et critique. Drei Banbe #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| collection des lettres fut les miracles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W. (Jokanu) Berfuch einen Gunshofmeifter pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A. (Qongue) Detluch entere Girandalmerha b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wassers Calab Cate City of the Cheiden Diff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Den Wagemann (Sola Gottfried) de Christo Di in proportio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| While Che Wilhelm Engage Commend about                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| proprio ##  |
| fchichte der Regereien, Theil 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| admonitio de evitando abula enegetico dolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nae de donis miraculesse ;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · yrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Der | gele | prten | Tulerden | I | 766. |
|-----|------|-------|----------|---|------|
|-----|------|-------|----------|---|------|

| Med (Car. W un. Pranz.) a job, Coatt. Wagen                     | Jang.      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| de Christo silio Dei proprio                                    | 817        |
| - de traditoribus laicis                                        | 929        |
| - wird Profeffor Primarius bei ber theologi                     | ichen      |
|                                                                 | 1089       |
|                                                                 | 1013       |
| 'allerius (Joh. Gottfch.) von ben beim Schmel                   |            |
| fen bes Rupfers vergebens verfucten Berbeffe                    | Tutt       |
| den                                                             | 365        |
| Vallerius (Nicol.) diff. qua oftenditur, quaeftio               | mem.       |
| poffintne fine fide felvari qui evangelium fine                 | fua        |
| culpa ignorent? esse negandam                                   | 305        |
| - de quactione: an simplex ignorantia arti                      |            |
| rum fidei damnat                                                |            |
| - vindicise notitise Dei hominibus connatse                     | 308        |
| Wallisii (Joh.) grammatica Auglicana                            | 309<br>212 |
| Walther (Gottlieb) Prufung ber Befdicte por                     |            |
| Ausrottung bes Baringifden Stammes                              | 104        |
| Wathen (Sonath.) practical observations conse                   |            |
| the cure of the veneral difease                                 | _          |
|                                                                 | 238        |
| Weber (Chriftoph) Rachricht von einer Ang burch ben Magnet      |            |
| William Charles Com ) Rayusha an Esta                           | 1178       |
| Weickhmann (Joach. Sam.) Borrebe ju Schi<br>unverbranten Luther |            |
| Militarian Chailean Santan aller is islaharkan C                | 359        |
| Weidlich (Chriftoph) Lericon aller jeztlebenben gelehrten       |            |
| Weftfelde mirb Mitglied ber Braunfchw Lines,                    | 510        |
| wirthschaftsgesellschaft                                        |            |
| Brobacheungen aber Die blaue garbe u                            | 265        |
| Infecten des Paids                                              |            |
| Wetstenii (Jo. Jac.) libelli ad crisin atque inte               | 1172       |
| tionem N. T., ex editione Semleri                               |            |
| Whytt (Robert) observations on the mercons                      | 452        |
| chondriac or histeric disorder                                  | paho-      |
|                                                                 | . 9        |
| reutsche Uebersegung bavon                                      | 1244       |
| firds.                                                          | 512        |
| ·                                                               | Wie-       |
|                                                                 |            |

#### Salese Mediker

| Wieland Aberfett Statiefpears theatralifde Bett, 7ta |
|------------------------------------------------------|
| Sand 52                                              |
| Wieland Geschichte bes Agathon. Erffer Theil 575     |
| Wilke (Jo. Carl) Gebächenifrebe auf Jac. Scint.      |
|                                                      |
| Will (Georg Andreas) Rarubergifche neue Belufie      |
| gungen. Erfter Theil                                 |
| Willebrand (So. Pet.) abregé de la Police 100        |
| Wilson (Andreas) remarks upon autumnal disorden      |
| of the bowels                                        |
| Winckelmann (Jok. ) Radridten von Alteribanen        |
| aus feinen Briefen                                   |
| - Radricht wegen feiner Sefchichte berAmfig          |
| - Berfuch einer Allegorie 676                        |
| Winckler (Joh. Diet.) Anleitung gum richtigu m       |
| erbaulichen Berftanbe bes Propheten Dich 112         |
| enstratio turbarum in ecclesia Mindensi per Ot-      |
| tonem Pabricium                                      |
| Val. Loescheri breviarium theologise ptopheli        |
|                                                      |
| Winterschmit (Adrian Wolfgang) Beobachtma            |
| einer Seubenmäde                                     |
| Winterthur (Waservon) übersetz Sutlers hubbil        |
| Withof ( Jo. Ph. Laur. ) bas Melch ber Mffaffina 357 |
| Wood (30.7) description of Bath                      |
| Wright (Ednart) Reifen übersest                      |
| Wrisberg (Heinr. Aug.) beforgt bie britte Milit      |
| pon Roedeters elementis artis obstetriciae 505       |
| Wulf (Joh. Christoph) Berzeichnis der Bifche und     |
| Lalebinichen Thiere                                  |
| turtarmichen Shiëre                                  |
| <b>Z.</b>                                            |
| Zachariae (Fr. Wilh.) außerlefene Stude auf ba       |

beften beutschen Dichtern -- Cortes

| lenariae (Gotthuj Irangott) Senectus a Dei  | olqi c |
|---------------------------------------------|--------|
| honorata Epistola ad Feurlinum              | 89     |
| commentatio exegetica ad Rom. VIII, 23      |        |
| et Chr. P. Polchow de formula baptismali    | 769    |
| mon (Anton) Briefe vom Landban, ben Ri      | inften |
| und der Sandlung                            | 1038   |
| — dritter Band                              | 1055   |
| — pierter Band                              | 1062   |
| - funfter Band                              | 1063   |
| ch (Franc. Xav.) de indiciis ecclesialticis | 1222   |
| che (Joh. Andreas) Abbilbung eines we       | abren  |
| und fulfchen Raturaliften                   | 908    |
| llikofer (G. J.) Gefangbuch                 | 1060   |
| riericin (Johann Gottfried de) de ordine    | iudi-  |
| Aleria de Auditaren Generanda               | 778    |





# Zweites Register

ber gelehrten Anzeigen 1766. solcher Schriften.

beren Berfasser sich nicht genannt haber

### A.

A ntenuptial fornication confidered in a letter n 2
127

#### Untwort.

Antwort auf die Frage, ob des herrn Johann Sidfond Bibliotheca Runica für vollständig zu jaim sep ?

#### R.

Beleuchtung einiger Artitel in ber Encyclopale

#### Bern.

Dorfcblag ju Berbefferung ber Schule bafelbft int berfelbe wird von ber Republic gut gefeche

## Beitrage.

Beitrag zum deutschen Cheater, vierter Theil of

230

# Biographie fiehe auch Samlung von . Lebensbescheribungen.

Biographia Britannica, or the Lives of the most emiment persons, who have sourished in Great Britain and Ireland, Tom. VI.

## Briefe.

| Lettres critiques d'un voyageur Anglois | 780   |
|-----------------------------------------|-------|
| en vers ou epitres heroiques            | 870   |
| Lettre de Gabrielle à Henri IV.         | · 871 |
| de Julie à Ovide                        | 871   |
| de Caton à Cefar                        | 871   |
| Collection des lettres sur les miracles | 1092  |
| •                                       | •     |

## Britte.

640

|      |     | • | · , |
|------|-----|---|-----|
|      |     | • |     |
| •    | C.  | • |     |
| 1.6  | 4 . |   |     |
| 10 . | ₩.  |   |     |

Brittifcher Plutard, vierter Theil

# er Candidat ein tomisches helbengebicht 943

| Caralogus. |             |       |         |              |  |
|------------|-------------|-------|---------|--------------|--|
|            | rs Tableaux | de la | Galerie | Electorale 2 |  |
| Dresde     | <b>6</b>    | AiGu. |         | 149          |  |

|            | •                                 |     |
|------------|-----------------------------------|-----|
| Catechilme | Catechismus.<br>de l'honéte homme | 169 |
|            |                                   | _   |

#### Chiturgie. Ontleed en heelkundige Verhandeling over den ontwrigten voet

|     | Comodien.                                       | ×. | . • |
|-----|-------------------------------------------------|----|-----|
| b § | Comtesse Comiparade<br>betit maitre en Province |    | 49  |
| E i | etit maitre en Province                         |    | 248 |

### Commentarius.

| Commentaire | sur le traité | des delicas | et des | peines 914 |
|-------------|---------------|-------------|--------|------------|
| ٠ ـ         | _             | ( 2         |        | Con-       |

# Zweites Register .

| Concilia Germanise Tom. II - VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Crito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -97                                     |
| Crito D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b> CE                             |
| Dictionaire bifforique geographique<br>Complete dictionary of arts and sciences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 334<br>37                               |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Ephemerides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Monaths und Wochenschriftm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>b</b>                                |
| n. der Deutschen.  Histoire de l'academie Royale de Berlin Ton.:  Jahre 1764.  Landbibliothef, 1ster Band Kene Bibliothef der schönen Wissenschaften m Künste: erster Band, St. 1. 2.  — weiter Band, St. 1. 2.  Driese über Merkwürdigkeiten der Litternm Sammiung Allgememeine deutsche Bibliothek. Erster m ter Band Bränkische Sammlungen, sechster Band, 41  Erdet Der neue Sammlungen, sechster Band, 41  Deutschen Unterhaltungen. Erstes Sinks Monath 1766.  2. 3. 4. 5. 6stes Sinks Magazin für Schulen und die Erziehung übe Ersten Banden, erstes Stück | 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 14                                    |

| 2. der Engländer und Schottländer.                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ilosophical Transactions, Vol. LIV. 3                                  | 02 |
| upplement jum britten Bande bes Medical musi                           |    |
|                                                                        | 12 |
| 3. der Schweiger.                                                      | -  |
| bhandlungen ber naturforfcenben Gefellichaft                           | im |
| Burich. Dritter Band                                                   |    |
| smoires et observations recueillies par la socié                       | Z  |
|                                                                        | 15 |
| P. III. 40                                                             |    |
| 1766, P. I. 76                                                         |    |
| - P. II. 9                                                             |    |
|                                                                        | 7  |
| 4. ber Schweben.<br>Venika Wetenikape Academien Handlingar, 24fter Bar |    |
| .1763, 2tes Bietteljahr                                                | K  |
| 1703, 2tes Bierteljahr 33 25ster Band 1764, brittes Bierte             | 12 |
|                                                                        |    |
|                                                                        |    |
| 26ster Band 1765, erftes Bierte                                        | 7  |
|                                                                        |    |
| 1. 1. 0.1                                                              |    |
| X 10.1 A 601                                                           |    |
| and a super A Andrea and the                                           | -  |
| Diettes Bierteijabe                                                    | 4  |
| 5. der Franzosen.                                                      |    |
| diftoire et memoires de l'academie des selences sur                    | £  |
| Jahr 1759.                                                             |    |
| - für 1763. 103                                                        | -  |
| Histoire et memoires de la societé Royale des scien                    |    |
| ' ces de Montpelliet, Tom. I. 720                                      |    |
| Recueil des meilleurs pieces du Mercure de Franc                       |    |
| åc.                                                                    |    |
| collection 4-8                                                         | -  |
| . ,                                                                    | •  |
| 6. der Ruffen.                                                         |    |
| Rufifde monachliche Abhandlungen vom Jahr                              |    |
| 1755 1764. 42                                                          |    |
| c 3 . 7. poi                                                           | •  |

| Zweites Register                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7. von Italien.  R Caffi Gli Atti del Academia delle scienze de Siena det fisico critichi dell'anno 1760. Tomo II. | 100<br>a di<br>35 |
| Erreur.                                                                                                            |                   |
| Erreurs de Voltaire, Tom. I.  Tom. II.                                                                             | 767               |
| Examen.                                                                                                            |                   |
| Bramen de la religion attribué à S. Evrement                                                                       | 169               |
| <b>F.</b>                                                                                                          |                   |
| Flora.                                                                                                             |                   |
| Prodromus Florae Argentoratenile                                                                                   | 616               |
| G.                                                                                                                 |                   |
| Gedanten.                                                                                                          |                   |
| Freie Gebanten über bie Religion , Kithe mi Bolftanb bes Bolts                                                     | <b>ben</b><br>291 |
| Tankar om Yppighet                                                                                                 | 319               |
| Sedanken Bedichte.                                                                                                 | 9}2               |
| le Verite, ode à Mr de Voltaire Sermin und Gunilbe, eine Ritteverschichte                                          | 337               |

Je Vertte, ode amr de Voltaire 55 Sermin und Gunilde, eine Rittevgeschichte 317 Lieder der Deutschen 624 Five pieces of Runic poetry translated from the leindie Language 1244 Genfer Streitschriften 296. 314

## Beschichte.

Allgemeine Seschichte ber Welt und Ratur ber Biller, ber Staaten ber Kirche, ber Biffenfthafin und Kunfte. Erfter Theil

## ber gelehrten Ungeigen 1766.

| Befchichte bes Churfürsten Friederich Des erfter | n ven  |
|--------------------------------------------------|--------|
| der Pfal;                                        | 84 L   |
| Berfuch einer pragmatifden Gefdichte bes S       |        |
| Braunfdweig : ganeburg                           | 865    |
| liftoire de regne de la R. Anne d'Angleterre     | 55     |
| Tom, It.                                         | 317    |
| Abregé chronologique de l' Histoire d' Espagne   | 328    |
| Portugal                                         |        |
| Gottingen.                                       | .333   |
| x. Universität.                                  |        |
| Drorectorats & Wechfel ben aten Jenner           | -23    |
| Bedeerglurg , Berchler ven Sten Jennet           | 1700   |
| Sommer : Vorlefungen 1766.                       | 137    |
| Weihnachts Programm 1765.                        | 185    |
| Sker Program 1766.                               | 314    |
| Dangk Programm 1766,                             | 48 E   |
| Opprectorats. Bedfel den 3ten Jul. 1766.         | 633    |
| Binter : Borlefungen 1766.                       | 896    |
| 2. Zönigliche Gesellichaft ber Wiffen. Schaften. | ٠.     |
| Borlefungen berfelben, ben iBten Januar          | 1766   |
| 81 97                                            | . 121  |
| ben 25ten Mary 273                               | . 383  |
| - ben igfen Jun.                                 | 649    |
| den 19ten Jul. 873.                              | 1225   |
| ben isten Septembr.                              | 929    |
| - ben Gen Decembr.                               | 1169   |
| 3. Zidliothek.                                   |        |
| Erbalt ein Geschent von Ihro Ronigl. Dobe        | it ber |
| Churfarftinn von Sachfen von ihren eigenen       | Ber.   |
| ten und ber Gallerie von Dresben 15              | 3 449  |
| Der Grund ber Gefellicaft in der rechten 2       |        |
| Epeffandes                                       | 830    |
| ·                                                | H,     |
|                                                  |        |

| Sweller | Deed lee |
|---------|----------|
|         |          |

H.

| Samburg.                                      |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Des Samburgifden Minifterii Beugnis, b        | ette Beter  |
| ben entgegengefest, als ob bie Reformirte     | n in San    |
| burg rechtmäßige Bemeinen zc. batten          | 221         |
| - gemeinnäsige typographische Gefell          | fcbeft 🕽    |
| felbst                                        | 928         |
| Histoire flehe Geschichte.                    | , ,         |
| К.                                            |             |
| Källen til Rikets Wanmagt                     | 448         |
| Killans Uriprung til Rikets Wanmagt           | 412         |
| Watuprof wid Killan til Rikets Wannage        | 483         |
| L.                                            | •           |
| Memoire pour le Conte Lally                   | 922         |
|                                               | 744         |
| Landwirthschaft.                              |             |
| Bur Aufnahme der Landwirthschaft              | 905         |
| Lebensbeschreibung.                           |             |
| Leben von Bild. Dames                         | 240         |
| . Lexicon.                                    | -           |
| Cameral - Lerieon                             | ent.        |
| M.                                            | 696         |
|                                               |             |
| Magazine.                                     |             |
| The truth of the christian religion vindicate | d by the    |
| editors of the christians-Magazine            | 1185        |
| Melange.                                      |             |
| Melanges d'histoire naturelle, 3. und Alex 29 | and At      |
| Ster Band                                     | 96          |
| Gter Band                                     | . 56<br>796 |
| 7ter Band                                     | 796         |
| Ster Banb                                     | 797         |
| gter Banb                                     | 797         |
| ioter Band                                    | 1143        |
| •                                             | Memoi-      |

## Memoire.

| 2710/1/01/0                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nouveaux memoires fur l'Italie                                     | 1              |
| Memoires et observations sur l'inoculation                         | 862            |
| Memoires secrets tires des archives des souve                      |                |
| l'Europe Tom. I.                                                   |                |
| Ton A                                                              | 548            |
| Tom. 3. 4 5.                                                       | 913            |
| Memoire pour le comte Lally                                        | 922            |
| Münzwesen.                                                         |                |
| Miling · Borfchlage                                                | 224            |
| Befdreibung ber Gilbermungen ber Gtab                              | 4 903          |
| perd ger Ouvermmert bet Grub                                       | _              |
|                                                                    | 1195           |
| Museum.                                                            | •              |
| Das Brittifche Mufeum                                              | 1120           |
| Musei Kirkeriani Tom. II.                                          | 1125           |
|                                                                    | ,              |
| <b>N.</b>                                                          |                |
|                                                                    |                |
| Natuurlyke historie &c. Tom, VIII.                                 | 54             |
| Numiomata, fiche Dungmefen                                         | ,              |
|                                                                    |                |
| <b>0.</b>                                                          |                |
| Onomasticum sacrum                                                 | BEA            |
| D                                                                  | 754            |
| Ε.                                                                 |                |
| le philosophe ignorant                                             | 592            |
| Physiologie.                                                       |                |
| Physical Bounds                                                    |                |
| Physiological Reveries                                             | 455            |
| de la predication                                                  | 105.Z          |
| Treis.                                                             |                |
| - ber Gottingifchen Societat ber Biffen                            | Polit o Edward |
| melder ben 18. Januar ertheilt ift                                 |                |
| , weither ben ro. Januar erfbeite ift                              | , 97           |
| melder an 19. Jul. 1766. erebeilt ber am 6. Decembr. 1766. erebeil | ार 875         |
| ver am o. Decembr. 1766. ertheil                                   | Et 1172        |
| Dreife ber kondonichen Geleticoaft ant Antun                       | nteruna        |
| ber Runfte, Manufacturen und Sandfung 17                           | 65. 15         |
|                                                                    |                |
| *** • <b>*</b>                                                     | Steife         |

#### Erfies Regifter

| Wieland aberfett Shakefpearstheatralifte Berte, 7ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Band Wieland Gefchichte bes Agarbon. Erffer Theil 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| exist 122 (30) tokulululululut was Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moerts Will (Georg Andreas) Rarubergifche neue Beluftie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gungen. Erster Theil Willebrand (Fo. Pet.) abregé de la Police willebrand (fo. Pet.) abregé de la Police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Willebrand (570. Par.) sorege de la milion disorders Wilson (Andreas) remarks upon autumnal disorders 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Whion (Anareas) tematas upper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| of the bowels Winckelmann (Joh.) Rachrichten von Alterthamern 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Winckelmann (Cross.) States 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aus feinen Briefen Befchichte ber Runft 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Winckler (Joh. Diet.) Unleitung jum richtigen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| erbaulichen Berstande des Propheren Micha 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| erbaulichen Bernande bes propoetti Mindenfi per Ot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| enarratio curparum in eccicia minute pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tonem Pabricium  Vali, Loescheri breviarium theologiae propheti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| winterschmit (Adrian Wolfgang) Beobachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TABLE TO STATE OF THE STATE OF |
| einer Stubenmude<br>Winterbite (Waser von) überset Butlers Dubibras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Winterthur (Wajervon, mottlest Zinette Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Withof (So. Ph. Laur. ) bas Reich ber Mfaffinen 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Without (30. Ph. Law.) bus hetwood simplified 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wright (Eduart) Reisen überfest priese Wuffage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wrisberg (Heinr. Aug.) beforgt die britte Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| unn Roederers elementls artis obstetriciae 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wulf (Sch. Christoph) Bergeichnis ber Fische und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| talebidricheen Thiere 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Z.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27711 . aufanfallene Stelle auf bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Zachariae (Fr. Wilk.) auserlesene Stude aus ben besten beutschen Dichtern 430

Zacha-

| nonorata Epistola ad Feurlinum             | 99<br>89 |
|--------------------------------------------|----------|
| - commentatio exegetica ad Rom. VIII, 23   | . 313    |
| - et Chr. P. Polchow de formula baptismali | 769      |
| on (Anton) Briefe vom ganbban, ben Ri      | inften   |
| nd der Handlung                            | 1038     |
| - dritterBand ·                            | 1055     |
| - pierter Band                             | 1062     |
| - fünfter Band                             | 1063     |
|                                            | 1223     |
| ne (Joh. Andreas) Abbilbung eines w        | abren    |
| nd fulfchen Raturaliften                   | 908      |
| ikofer (G. J.) Gesangbuch                  | 1060     |
| erlein (Johann Gottfried de) de ordine     | iudi-    |
| Ando sh Auftraggia objetuando              | 227      |



#### V.

Vademecum får luftige Lente, zweiter Theil

## Derfuc.

Berfud über wichtige Wahrheiten jur Glackelidix ber Menfchen von einen reblich gefinnten Gome 162 445

View.

A comparative view of the flate and faculties of Man with those of Animal world a short historical View of the controversy concerning an intermediate state of the foul 1161 Bortbeile ber Boffer burch bie Banblung and ben Arangofifchen überfest. Erffer Banb 440 Borfchlag ju Berbefferung ber Schule ju Bern 198 Unterricht für einen jungen Dann wegen einige Bewegungen ber banblung 415 Voyage Hebe Reife.

#### W.

## Wiederlegung.

Alethophilorum Viennensium elucidatio necessaria epistolae de cicuta 475 Oförgripelige Tankar om fem nya Stapelfilden de. 482 Bilbelmine, ein profaift comifdes Bebicht; te Hubgabe 728 Worterbuch fiche Dictionaire und Lexicon.



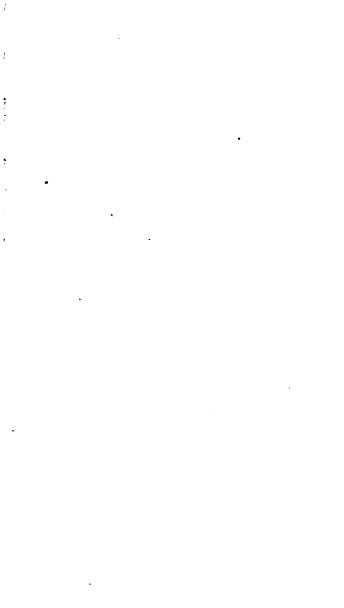



